

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

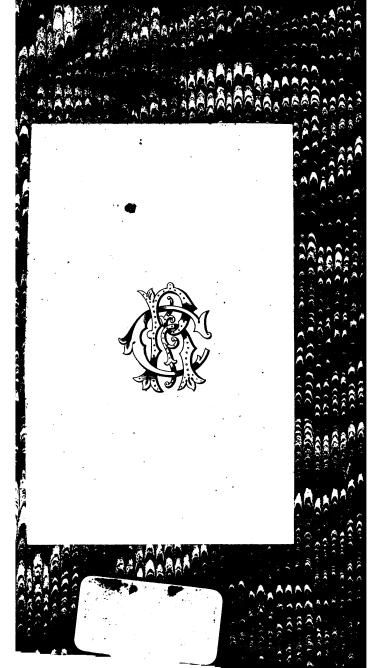



2032 L. Gil

# Georg Forster's såmmtliche Schriften.

Bierter Band.

# Georg Forster's sammtliche Schriften.

Herausgegeben von dessen Tochter
und begleitet
mit einer Charakteristik Forster's

G. G. Gervinus.

An neun Banden.

Vierter Band. Rleine Schriften. Erfter Theil.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1843. The state of the s

e government en

.

.

. .

. '. . .

# Inhalt bes vierten Bandes.

# Kleine Schriften.

Ein Beitrag zur Bolker= und Landerkunde, Raturge= schichte und Philosophie des Lebens.

| Erster Theil.                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Rordwestfüste von Amerika und der bortige Pelghandel                         | 3     |
| Schilberung bes Rorbens von Amerika                                              |       |
| Reuholland und die brittische Colonie in Botany : Bai                            | 184   |
| D= Kaheiti                                                                       | 204   |
| Des Schiffshauptmanns Forrest zerstreute Rachrichten von der<br>Insel Ragindanao |       |
| Ueber bie Insel Wabagastar                                                       | 264   |
| Etwas über die Menschenracen                                                     | 280   |
| Ein Blick in das Sanze der Ratur                                                 | 307   |
| Der Brotbaum                                                                     | . 328 |
| Weber hie Mnomien                                                                | 360   |

| Ein Bersuck<br>Limites His<br>Praefatio i | bes rothen Baumlaufers<br>mit dephlogistissier Luft.<br>storiae naturalis<br>n Dissertationem de Plan<br>ustralis | tis esculentis i | 377 381 nsularum |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| . •                                       |                                                                                                                   |                  | ,                |
|                                           | ***************************************                                                                           |                  |                  |
|                                           |                                                                                                                   | •                |                  |
|                                           |                                                                                                                   |                  |                  |
|                                           |                                                                                                                   | •                |                  |
|                                           |                                                                                                                   |                  |                  |
| •                                         | •                                                                                                                 | ,                | •                |
|                                           | •                                                                                                                 | -                |                  |
| ٠.                                        |                                                                                                                   | •                | • • • •          |
|                                           | •••                                                                                                               | ·                |                  |
| •                                         |                                                                                                                   | , , , , , , ,    |                  |
|                                           |                                                                                                                   |                  |                  |

# Kleine Schriften.

Ein Beitrag

zur Bolker= und Landerkunde, Raturgeschichte und Philosophie des Lebens.

Erster Cheil.

## Die Nordwestkuste von Amerika und der dortige Pelzhandel.

Impiger extremes currit mercator ad Indos,. Per mare pauperiem fugiens per saxa, per ignes.

## Einleitung.

S. 1. Der Beitpunkt nabert fich mit fchnellen Schritten, wo ber gange Erbboben bem europaifchen Forfchungsgeifte offenbar werben und jebe Luce in unferen Erfahrungswiffenschaften fich, mo nicht ganz ausfullen, boch in fo weit erganzen muß, daß wir ben Busammenhang ber Dinge, wenigstens auf bem Punkt im Aether ben wir bewohnen, vollständiger übersehen konnen. Nationaleitelkeit, bald politisches Interesse, Spekulation bes Raufmanns, ober Enthusiasmus fur Bahrheit, was auf jenes Biel hinarbeitet und bem wichtigen Endzwede mit ober ohne Bewuft= fein bienen muß. Wie greifen alsbann bie Raber bes großen tosmifchen Mechanismus fo wunderbar in einander! Ronige muffen mit ber Macht ben Willen verbinben, Die Erbfunde ju erweis tern; ein Coot muß aus bem großen Saufen feiner Beitgenoffen, wie ein ichoner Stern hervorgeben; eigner Trieb muß Danner, wie Banks und Solander, wie Thunberg, Pallas, Sparrmann, Bruce, le Baillant, Hearne, Jones, Phillip, Bolney, Savary, Anquetil, Sommerat, le Gentil und fo viele andere fast zu gleicher Beit befeelen, um ben Muhseligkeiten bes Forscheramtes zu trogen und bie schönsten Jahre ihres Lebens in entfernten Welttheilen, unter ungewohnten himmelsftrichen und bei fremben Bolfern zuzubringen; ber Britte muß fich genothigt feben,

neue Sanbelezweige auszukunbschaften und neuentbectte ganber mit feinem Baterlande naber ju verbinden; ein Pflangvolt muß fich loereifen von bem Mutterlande; bie Menfchlichkeit muß ben Unblick felbft eines Berbrechers in Retten nicht ertragen tonnen, und ein ganb fo groß wie Europa muß mit ben verbannten Miffethatern ber brittifchen Inseln bevolkert werden; bas eigenfinnige Schidfal muß wollen, bag auf einen Richterftuhl in Bengalen ein Gelehrter tomme\*), beffen grundliche und ausgebreitete Renntniffe, verbunden mit der lieblichen Phantafie bes Dichters, und geabelt burch richtiges Urtheil und erlesenen Gefchmack, auch unter mehrere Menschen vereinzelt hinreichend maren, fie alle be-ruhmt zu machen; — und kurg, unzählige Berhaltniffe, beren verborgener Berkettung wir hier nicht nachgeben tonnen, muffen gusammentreffen, um in einem Decennium mehr Entbedungen zu concentriren, als feit brei Sahrhunderten burch Bufall ober Abficht and Licht getreten find; muffen fich wunderbar freuzen und verbinden, um bem aufgeklarten Theile ber Bewohner von Europa Unterricht und Unterhaltung zu gewähren und unzählige Bilber von ben entferntesten Weltgegenben vor ihrem Geiftesauge vorüberichweben zu laffen.

S. 2. Es hieße ber Einficht unferer Beitgenoffen footten. wenn wir und bei bem Beweise aufhalten wollten, bag ihr Gewinn von biefem Studium ungertrennlich ift. Mit ber Ber= wickelung unferer gegenseitigen Beziehungen ift es babin getom= men, bag wir bem Bedurfniffe bes Sahrhunderts, welches gur Einfammlung biefer Renntniffe ben Sporn hergab, auch bie Berbreitung und allgemeine Aufnahme berfelben ganglich anheim= ftellen konnen. Die Thatigkeit ber Denfchen hat, wenigftens in unferm Welttheil, ben Punkt erreicht, wo fie jene allgemeinen Impulsionen aufhebt, welche ebebem bas Gleichgewicht ber Bolfer gerrutteten; Rrieg ift in unferm Beitalter taum noch moalich. und alle mechanische Rrafte, Die bem Menschen zu Gebote fteben, find fo Scharf berechnet, bag bie Bernachlaffigung ber einen, ober bie Berschwendung ber anbern fich felbft unausbleiblich burch . politische Ohnmacht bestraft. Das Phanomen ber politischen und burgerlichen Freiheit, welches zu ben Merkwurdigkeiten biefer Zeit gehort, ift bie unmittelbare Folge jener boberen Staatstunft, welche

<sup>\*)</sup> Sir William Jones, ber in ber Kafficen, orientalifden und neueren Litteratur Proben feiner Kenntniffe abgelegt hat.

alle Hoffnung verloren hat, durch Eroberung ihr Glud zu maschen, und jeht nur in dem Maaße, wie sie physische und metaphysische Kräfte im Innern des Staats in Bewegung seht, ihre Praponderanz behaupten kann. Das Studium der Natur und bes Menfchen, welches gegenwartig fo schnell und ficher zu ben wichtigften Resultaten fuhrt, ift gleichsam ein neues Organ geworden, vermöge deffen man von der Nationalwohlfahrt und vom Einfluffe lokaler Berhaltniffe auf die Beschäftigungen, die Organisation und die Denkart ber Menschen richtigere Begriffe erlangt; man ift in ber Anwendung jener wichtigen Wahrheit, baß große Wirkungen von ber Bolltommenheit ber Berkzeuge abhangen, weiter fortgefchritten, und fchon gibt es in ber Danb bes achten Staatsmannes fein ebleres, gottlicheres Inftrument, als bie feffelfreie, reife, entwickelte Bernunft; fcon gibt es teine falfche Politit als biejenige, ble ber individuellen Bilbung und ber Spontaneitat bes Burgers entgegenwirft. Sobalb ber Dann am Ruber bes Staats mit biefem Pfunde wuchert, bann ift es Beit, bag auch ber Privatmann in feinem engeren Wirkungs= Ereise es geltenb ju machen sucht; wenn man ben intellettuellen Rraften endlich in bem Staatstorper ihre lange verkannte Burbe einraumt, bann wirb es mehr als jemals jum Beburfnig bes einzelnen Menschen, in einem Gebrange, wo auch ihm gum mechanischen Wirken tein Spielraum übrig bleibt, biefe Schwingungen, wozu er teinen Raum bebarf, in fich felbft zu beforbern, und feine Rrafte gur Bervolltommnung feines eigenen Befens, wie zur Beforberung feines Glacks, anzuwenden. S. 3. Wer einigermaßen mit bem Bustanbe unferer wiffen-

S. 3. Wer einigermaßen mit bem Zustande unserer wissenschaftlichen Ausbildung bekannt ist, dem wird die Bemerkung nicht entgangen sein, daß, wenn gleich auf der einen Seite die Einführung einer strengen Methodik eine gewisse seinen het and der universalität hervordringen kann, dagegen auf der and dern weniger unrichtige, falsche Vorstellungen in Umlauf kommen, als vor diesem, wo die Vernunft unter dem Joche der Autoritäten erliegen mußte und die erwordene Unwissenheit vers derblicher und unheilbarer als die natürliche war. Um senes Wisserauches willen, dem alles Sute unterworsen ist, wird man aber doch im gegenwärtigen Kalle nicht läugnen wollen, daß die Mittel zur Einsammlung gründlicher und umfassener Kenntnisse zu keiner Zeit so zahlreich und allgemein gewesen sind, als eben jest, da wir, ohne das Geringste von den Vorräthen unserer Lehrer

aus dem vorigen Sahrhunderte eingebußt zu haben, alle Bortheile eines zwedmäßigeren, vorbereitenden Unterrichts genießen. Wenn sich nun zu biesen Mitteln noch die Antriebe bes Beburfniffes und ber Rothwenbigfeit gefellen, um uns im gegenwartigen Zeitpunkte bie fchnellere Unwendung und Entwickelung unferer Geistestrafte jum Gefete ju machen; wird alsbann nicht von felbft folgen, bag fo viele 3meige bes Wiffens, die man fonst troden, ermubenb, unwichtig fand und ber Spekulation ober bem Pebantismus überließ, jest ein allgemeines Intereffe erhalten, fich mit bem gangen Spftem unferer Borftellungen verweben und auf unfere Thatigfeit gurudwirken muffen? Gichtbar ift biese Berwebung und bieses Burudwirken vorzuglich in ben neueren Bemuhungen, Die Beschaffenheit ber Erbe, ihrer Erzeugniffe und Bewohner in allen ihren Theilen, felbst den entlegenften, zu erforschen. Die wiffenschaftlichen Bortenntniffe ber Forfcher und Entbecker erleichterten ihnen die Umfassung ihres Gegenstandes. Sobald man wußte, worauf es bei einer jeden Gattung von Beobachtungen antame, welche Bestimmungen noch gefucht murben; fobalb man feine Unterschiebe, garte Schattirungen auffaffen und Berhaltniffe vervielfaltigen tonnte, inbem man bereits ein vielseitiges Schema im Ropfe jum Mussullen bingubrachte: alsobald erschöpfte man vollständiger ben Bezirt, ben man ber Untersuchung unterwarf, und bereicherte bie Wiffenschaft mit richtigeren, Scharfer bestimmten und gemeinnütigeren Begriffen, als super.

So ist nicht nur unsere jetige physische und statistische Kenntnis von Europa zur Vollkommenheit gebiehen, sondern auch die
entserntesten Welttheile gehen allmalig aus dem Schatten hervor,
in welchem sie nach vor Aurzem begraben lagen. Das nordliche Assen hat und Katharina, die Welse und Große, durch die Reisen der St. Petersburger Akademiker enthüllt, und das sübliche wird und bald der Eiser der in Bengalen gestisteten Asiatischen Gesellschaft offenbaren. Schon im ersten Bande ihrer Nachsorschungen liefert sie und einen reichhaltigen Stoff, der über die Geschichte nicht Indiens allein, sondern der gesammten Urwelt, Licht verbreitet. Auf die neuen Angaden, welche man dem Forschungsgeiste der Reisenden und der Beamten der Osindischen Compagnie verdankt, hat bereits der berühmte Robertson seine ältere Geschichte von Indien und des in vorigen Zeiten dahin geführten Handels gegründet. Rennell's geographische Arbeiten

machen bie Lage ber Derter, ben Lauf ber Fluffe, und bie Richtungen ber Gebirgeruden in jenem mertwurbigen Lanbe genau bekannt; Dalenmple's Atlas erganzt biese Kenntniff, in so fern sie bem Seefahrer wichtig ift, und fein Orientalisches Repertorium verspricht manchen wichtigen Bug zur Bezeichnung ber öftlichen affatischen Reiche. Tibet wird von Bengalen aus erforscht; von Sapan gibt Thunberg neuere Bemerkungen; Sumatra hat Mark-ben beschrieben; über die Inselgruppen, welche die Hollander in Indien besigen, erhalten wir topographische Details von der in Batavia errichteten Gefellschaft; über bie Befigungen bes turkichen Reichs und über Persien geben Riebuhr, Bolney, Tott, Ohsson, Franklin richtigere Begriffe. — Afrika wirb seinem In-nern nach durch die Bemühungen der in England zusammgetre tenen Gefellschaft naher bekannt. Die Aufhebung bes Sclavenhandels, bie, trop ber Barberei bes jest figenben englischen Parlaments, gewiß nicht mehr weit entfernt ift, wird biefen Nachforschungen fur ben brittischen Handel neue Wichtigkeit verleihen. Auch hat man bereits von Matthews, Rorris, und bem unge-nannten Verfasser ber Befchreibung von Nigeitien die ersten statistischen Grundlinien von der westlichen Kuste dieses Welttheils erhalten, und Rert hat in Guinea zu botanifiren angefangen. 3m Norden und Often baben Riebuhr, Foretal, Soft, Poiret, Dessointaines, Savary, Bolney und Bruce die wichtig-ften Nachrichten gesammelt, so wie im Suden Thunberg, Sparrmann, Patterson und le Baillant. — Die Unabhangigfeit, welche bie Colonien in Nord-Amerika sich errungen haben, und bie, welche ben spanischen Colonien in ben mittleren und fublicheten Gegenden bieses Welttheils bevorsteht, werben die genaue Kennt-nif besselben, worin indeß, bei aller Indolenz und aller Berheimli-hung ber spanischen Regierung, unter ber Hand schon große Fortschritte gemacht worben find, in Kurzem vollenden. Was Cook mit seinen Gefahrten zur Erforschung des Submeeres und ber barin befindlichen Inseln geleistet hat, ift zu bekannt, um einer Ermahnung zu bedurfen, und mas die durch seine Entdedungen veranlagte Colonie an ber Oftfufte von Neuholland gur vollståndigeren Kenntnif diefes großen Landes beitragen konne, lagt fich aus bem, was Phillip und White schon geliefert haben, leicht berechnen.

S. 5. Wir kommen jest naher zu dem eigentlichen Gegenftande biefer Abhandlung: zu den Entbedungen in bem hochsten

Norben und an ber Norbwestfeite von Amerika, woran Cook ebenfalls einen fo großen, fo wichtigen Untheil hat, bag ohne ihn wohl schwerlich der Pelzhandel zwischen China und biefer neuentbeckten Rufte zu Stande gekommen und zwischen ben Bofen von Mabrid und London eine Collision besfalls entstanden mare. hier beginnt eine neue Epoche in ber fo merkwurdigen Geschichte bes europaischen Sanbels, biefes Sanbels, in welchen fich allmatig bie ganze Weltgeschichte aufzulosen scheint. hier brangen fich bem Forfcher fo viele Ibeen und Thatfachen auf, bag es nothig scheint, alles, mas auf die Renntnig berfelben Beziehung hat, in einen Brennpunkt zu sammeln und jumal einem Publitum, wie bas unfrige, welches nur einen litterarischen mittelbaren Untheil an ben Entbedungen ber Seemachte nehmen kann, die Uebersicht bessen, was bisher unternommen worden ist, und das Urtheil über die Wichtigkeit dieser ganzen Sache zu erleichtern. Solche Zusammenstellungen find, wenn sie gleich tein großes, inneres Berbienft haben, wenigftens in fo fern nicht ohne Ruben, als fie bas Nachschlagen vieler Bucher jum Berfteben eines einzelnen entbehrlich machen, und, wenn fie mit Gewiffenhaftigeeit verfertigt werben, überhaupt auf bas große nie genug ju empfehlende Beburfniß unferer Beit, bie Concentration ber Renntniffe und ihr burch Ordnung zu erleichternbes Einfammeln, bin zu arbeiten suchen. Ich will also meinen Lefern querft eine kurze chronologisch geordnete Nachricht von ben Entbedungen an ber Rorbmeftfufte von Amerita, bann bie Geschichte ber Brrungen zwischen England und Spanien, ferner eine Berechnung von bem bisherigen Ertrage bes gangen Delg= handels, und endlich einige mahricheinliche Muthmagungen über ben Grab ber Bichtigkeit, wohin es mit biefem Sandel kommen kann, bamtfachlich gegrundet auf die geographische Beschaffenheit bes Norbens von Amerika und bes baburch erleichterten Waaren= transports, vorlegen.

T.

## Chronologische Nachricht von den Entdeckungen an der Nordwestkuste von Amerika.

#### §. 6. Ausbehnung biefer Rufte.

Buerft muffen wir die Grenzen bestimmen, innerhalb beren ber etwas zu allgemeine Ausbruck: Nordwestkufte von Amerika, hier gelten foll. Bekanntlich nimmt bie amerikanische Rufte, welche von bem großen Ocean ober bem fo genannten ftillen, friedlichen Meere bespuit wird, schon vom Borgebirge Corrientes an, etwa in 50 norblicher Breite, bie Richtung nach Norbweften bin, welche fie mit mehr ober weniger Abweichung bis jum 60." nordlicher Breite, in ber Gegend bes Borgebirges Sudling behalt. Bom Oring Wilhelm's = Sunde an bis an die Fuchsinseln nimmt fie bann eine subwestliche Richtung, und kehrt von ber Spite ber Salbinfel Alaska wieber nach Norden gurud, indem fie bie beiben großen Meerbufen, Briftolbai und Nortonfund bilbet. Bom Eiscap an, welches in 70° 29' R. Br. liegt, ift bie Lage ber Mordfufte unbekannt; boch lagt fich nicht wohl zweifeln, baß fie eine oftliche und zum Theil, besonders in ber Rabe ber Baffinsbai, norbliche Richtung nimmt. Bon biefer langen Strecke, zwischen Cap Corrientes und bem Giscap, welche nicht weniger als 65 Grabe ber Breite in fich faßt, pflegt gleichwohl berjenige Theil, ber bie Rufte von Terrafirma, Panama, Derico und Californien ausmacht, als hinlanglich bekannt und einer europaifchen Macht zugeborig, abgerechnet zu werben, wenn von ber Scene ber neueren Entbeckungen bie Rebe ift. Daber scheint bie Benennung ber Porbweftfufte von Amerita eigentlich mur von bem 40.0 ber Breite an, bis jum Giscap ober 70° 29', anwendbar, und zwischen bem 192. und bem Meribian, von ber Sternwarte ju Greenwich oftwarts gerechnet, eingeschlossen zu fein. In biefem Sinne wird fie von ben neueren englischen Seefahrern gebraucht, und folglich auch hier gelten muffen. - Das Deer, welches an biefe Rufte grengt, ift ein Theil bes großen, zwischen bem oftlichen Ufien und bem westlichen Umerita weit ausgebreiteten Dceans, bem man feit Magellan's Reife ben unschicklichen Namen: Mare pacificum,

friedliches, stilles Meer gelassen hat, und das der Aequator in das sübliche und nörbliche theilt. Allenfalls möchte es noch hinzgehen, wenn man dem Meeresstrich, welcher zwischen den Wendezkreisen in der Bahn der östlichen Passawinde liegt, diese Benennung beilegte, weil hier die Stürme wirklich seltner sind; aber sie die bis an beide Polarkreise auszubehnen, und zumal den tiesen Busen zwischen Alaska, Prinz Wilhelm's-Sund und Sap Blanco dazu zu rechnen, wo die fürchterlichsten Orkane herrschen:

— dies gehört zu den Beispielen des Widerstunigen, welches der unphilosophische Sprachzebrauch in Gang gebracht hat. — Nicht minder widersinnig ist es auch, den nordwärts vom Aequator gelegenen Theil dieses Oceans die Sübsee ober das Südmeer zu nennen, welches doch aus Mangel an Ueberlegung noch oft geschieht. Meines Erachtens gibt es für dieses zwischen Asien den des großen Oceans, indem es ohne allen Vergleich, beides der Länge und der Breite nach, alle anderen Meere an Größe weit übertrifft.

#### §. 7. Frubere Entbedungeversuche.

Biele Reisen ber Portugiesen und Spanier im funfgehnten und fechzehnten Sahrhundert haben bas Schickfal gehabt, in gangliche Bergeffenheit zu gerathen; von vielen ift fein Denkmal, felbst nicht in Archiven, übrig geblieben, und biefe Fahrlaffigfeit ber Gefchichtschreiber jener Beit, ober biefer Eigenfinn bes Schickfale, hat schon manchen gelehrten Streit über bas Dafein bes einen ober bes anbern Geefahrers veranlaft. Es fann fein, bag bie bamaligen Abentheurer gur See forgtos genug gu Werte gingen, um von ihren Fahrten fein orbentliches Lagebuch gu halten; auch konnen bie Rriege gwischen beiben erwähnten Da= tionen, mit bem baraus entstanbenen Dag, am Untergange mancher Reifebeschreibung Schuld geworben fein. Bas insbesonbere biefe Bermuthung bestätigt, ift bie Erscheinung ungahliger geo-graphischer Entbedungen in ben um jene Beit entworfenen Karten, wo gange Strecken Land mit ihren Borgebirgen, Bafen, Fluffen u. f. w. bezeichnet werben, ohne baß fich auch nur ber Rame von ihren Entbedern nachweisen ließe. Ich kann nicht umbin, bier als Beispiel eine merkwurdige Karte anzusubtren, die ich im vorigen Jahre mahrend meines Aufenthalts in London unter-

fuchte. Sie wird bafelbft im Brittischen Museum aufbewahrt, wiewohl man viele Jahre lang nicht wußte, was für einen Schatz man an ihr befäße. Endlich siel sie einem Kenner in die Hande, und 1787 ließ Herr Alexander Dalrymple den wichtigken Theil derselben in Kupfer stechen. Wahrscheinlich ist sie ganz zu Ansange des sechzehnten Jahrhunderts entworfen worden; und da sich das Wappen des Dauphins, und die Benennungen in frangofischer Sprache barauf befinden, so scheint fie gur Belehrung eines frangofifchen Thronerben bestimmt gewesen gu Die Beit ihrer Verfertigung lagt fich schon baraus schlie-Ben, bag Japan nur eben mit einem auf Gerathewohl bingezeichneten Umrif im Deere, als eine ungeheuer große Infel, mit dem von Marco Polo entlehnten Namen Bipangri, ange-geben wird. Auffallender ift es aber, bag die Oftente von Reuholland, von der man immer geglaubt hat, daß Cook sie 1770 zuerst entdeckt habe, darauf mit einer besondern Aussucht-lichkeit und mit Ansührung verschiedener Namen, z. B. Coste dangereuse, Baye perdue, R. de beaucaup d'ysles, Coste des herbages, Baye neufve, Cap de Fermose etc. hingezeich-net ist. Fast scheint es sogar, nach dem Berhältnisse der Theile dieser Kuste gegen einander zu schließen, daß auch Neuseeland schon von demselben Seefahrer besucht worden ist, der es aber für eine Fortsetzung von ber neuhollandischen Rufte gehalten haben muß, indem bas Cap de Fermose mit Cook's Oftcap übereinkommt. Ferner findet man hier in der Mitte zwischen ber westlichen Kuste von Neuholland und Madagaskar eine große Insel Zanzibar: ysle des geantz, welche ber Lage nach mit ber von Kerguelen und Cook besuchten Insel Desolation zutriffe. Eine ahnliche Bewandtniß hat es mit den alten Karten von der Nordkufte von Reuguinea. Hier findet man Alles mit spanischen Namen bicht besetht, obgleich ber Seefahrer ganglich unbekannt ift, von beffen Entbeckung fie fich herschreiben. Go leicht konnten also in jenen Zeiten bie Nachrichten von mancher wich= tigen Schifffahrt verloren geben, indes bie Spur berselben in ben Karten, und zum Theil auch in ber Ueberlieferung, übrig blieb. Die Portugiefen maren bamale unternehmenbe Abentheurer zur See, und bie Demarcationslinie bes Papftes hielt fie so wenig, wie die Spanier, ab, auf Entbekungen auszugehen, wo sie hoffen konnten, den zu jener Zeit so ausschweisenden Trieb nach großen Reichthumern zu befriedigen. Biele von ihnen

wurden Lootsen auf spanischen Schiffen, und 1519 trat sogar der große Magellan (eigentlich Magashaens) als Abmiral in spanische Dienste.

Indien war eigentlich bas golbreiche Biel, wohin die erften Entbeder ber neuen Welt ihr Augenmert gerichtet hatten. lumbus follicitirte viele Sahre lang an ben Sofen von Europa um Unterftugung für bas Projett feines neuen westlichen Weges nach Indien, und als Ferbinand ibn endlich ausruftete, fand er auf bem britten Theile bes Beges Amerika. Der berühntte Vasco de Sama umschiffte zwar wenige Jahre barauf bas Vorgebirge ber guten Soffnung, und erreichte glactlich bie Rufte Malabar; allein die hoffnung, einen furzern Weg borthin zu finden, warb barum felbst von Portugal nicht aufgegeben. Bielmehr schmeichelte fich ber Konig, man wurde bas neue von Columbus gefundene Land umschiffen konnen; und um hierin den Spaniern zuvorzukommen, schickte er schon im Jahre 1500 den Don Gaspar de Cortereal nach Westen. Dieser entbeckte bas Land Labrador, und fuchte mit biefem Ramen angubeu ten, bag es zum Anbau fahig fei. Im 60. Grabe ber Breite zeigte fich eine weite Ginfahrt, eine Meerenge, bie nach Weften ging. Nun glaubte Cortereal, die Durchfahrt schon gefunden gu haben, die ben Weg nach Indien abfurgen follte. Er nannte fie Unian, und tehrte wieder nach Liffabon jurud, um bem Ronige Bericht abzustatten. Der Berfolg feiner Unternehmungen gehort nicht hierher, und felbft biefe erfte Reife batte feine Erwahnung verbient, wenn es nicht hochft mahrscheinlich mare, bag bie Meerenge Unian, von welcher alle folgende Rachrichten fprechen, teinen anbern Urfprung bat, als biefe Entbedung berfelben Ginfahrt, welche 110 Jahre fpater von ihrem unglucklichen ameiten Entbeder ben Ramen Subson's Strafe erhielt.

#### 5. 8 Die Strafe ober Meerenge Unian.

Woher bieset fremd klingende Name Anian entlehnt sei, ob er, wie eine Nachricht \*) sagt, die drei Brüder bedeutet, oder ob es der Name zweier Brüder gewesen, wie an einem andern

<sup>\*)</sup> Gemma Frisius (beim Theodor Swaine Drage in) The great probability of a Northwestpassage. 20nd. 1786. 4: p. 82.

Orte behauptet wird \*), lagt sich nicht mehr bestimmen, ba bie Rotis von Cortereal's Reife fo turg und unbefriedigend ift. Wenigstens kommt biefe Benennung nicht früher als 1500 vor, und konnte auch nicht fruher vorkommen, ba nur fieben Sahre feit ber erften Entbedung von Amerika verfloffen waren. Indef, von wem auch immer dieser Name erfunden sein, und was man auch ursprünglich barunter verstanden haben mag; so behauptete er fich boch im Unbenken ber feefahrenben Dachte, und tam von der Zeit an in ben Karten ber Geographen vor. auch fehr frubzeitig als eine ansgemachte Sache gegolten zu haben, daß eine Durchfahrt im Rorden, über Reufundland, welches damals Bacallao hieß, eriffire, indem es bereits der Eroberer von Merico, Bernando Cortez, in feinem Briefe an Raifer Rarl V. vom 15. October 1524, mit der größten Zuverläffigkeit anführt. Der Kaifer felbst scheint gleichfalls bieser Meinung gewesen ju fein; benn er hatte in eben biefem Sahre ben Eftevan Gomes von Coruña nach bem Morben von Umerika geschickt, um eine Sahrt nach ben Molukken aufzusuchen. Von dieser Zeit an kommen lauter schwankende Begriffe von ber Meerenge Unian jum Borfchein; jebe Entbedung, Die man an ber Nordwestkufte von Amerika, über Californien hin machte, rudte bie Einfahrt biefer Meerenge von jener Seite hober hinauf, bis man enblich von einem Reich Unian zu fprechen anfing, welches fich so weit nach Norben erftreckte, bag nur eine enge Durchfahrt es von Ufien schiebe. Go ward endlich bie in unferm Sahrhundert befahrene Behringestraße ein Spnonpm ber Strafe Unian, fo wenig ber Erfinder biefes Ramens an iene erstere je gebacht haben fonnte.

#### §. 9. Erfte Beschiffung ber Norbweftfufte.

Cortez ruhete nach der Eroberung von Merico nicht; et bauete bie ersten Schiffe an den Kusten des großen Oceans, und Calisornien ward zuerst im Jahre 1534 durch einige von seinen Gesfährten entbeckt, dann 1536 von ihm in eigner Person, und hierauf 1537 von Francisco de Ulloa besucht. Sein Nachfolger, der Vicekönig Mendoza, bediente sich des Vorwandes einer übertriebenen, sabethaften Nachricht von einem im Norden von

<sup>\*\*)</sup> Gefcichte ber Entbedungen im Rorben; von Joh. Reinh. Forfter. Frankfurt a. b. Ober, 1784. 8. \$5. 527.

Merico gelegenen, gesitteten Lanbe Quivira, die ein Franciscaner Missionar verbreitet hatte, und schütte im Jahr 1540 ben Francisco de Vasquez de Coronado zu Lande, den Capitain Francisco de Alarçon aber zur See mit einigen Schiffen aus, um gemeinschaftlich zur Eroberung dieses reichen Wunderlandes zu wirken. Alarçon hatte überdies den Auftrag, dis zum 53. Grade der Breite die Kusse zu verfolgen, um die Straße Anian zu sinden; folglich vermuthete man, daß auf dieser Seite die Einsahrt der Straße südlicher läge, als an der östlichen Kuste von Nordamerika. Diesmal aber blied der spanische Seefahrer sern vom Ziele, und erreichte nur den 36. Grad der Breite, ohne irgend eine wichtige Entdeckung zu machen.

#### §. 10. 3meite Spanifche Reise.

Die verungluckte Expedition nach Quivira reizte ben Entbeckungsgeist ber bamaligen Spanier nur noch mehr. Der Vicekonig ließ im Sabr 1542 wieber zwei Schiffe ausruften, womit Juan Robriguez de Cabrilho, ein Portugiefe von Geburt, ben Beg nach Norben nahm. Er bestimmte bie Lage verschiebener Vorgebirge an ber Rufte, namlich: Capo Enganno in 320, be la Cruz in 33° und be la Galera in 36° 30' N. Breite. In 37 0 30' fant er watbige Gebirge, und nannte fie St. Martins Berge, fo wie bas Borgebirge am Fuße berfelben ebenfalls: Capo be S. Martin. Seinem Bicetonige ju Chren nannte er bas in 40° entbectte Borgebirge Capo Menbocino. Gin Safen nabe babei wurde wegen ber vielen Fichten Baia be Pinos ge= nannt. Noch entbeckte er in 41° bas Capo be Fortung, unb erreichte ben 44. Grab ber Breite im Marg 1543, ba ibn bie burchbringende Ratte gur Rudtehr nach Neufpanien zwang. Birklich begreift mant nicht mahl, wie die Spanier die Zeit zu ihren Entbedungen fo ubet mablen und in jenen rauben, fiurmifchen Deeren mitten im Binter haben umberfchiffen tonnen. Die Lage bes Cap Mendocino hat neuerlich einen Streit zwifchen ben Schiffscapitainen Meares und Diron veranlagt. Jener führt es in feiner Karte zweimal an, weil es auf ber von Roberte zu Cool's britter Reife verfertigten Rarte in 42 0 30' fonft aber in 40 ° R. Br. angegeben wirb. Sier trieb Berr Meares bie Achtung fur Cook viel zu weit; benn ber Geift biefes gro-Ben Mannes rubet wahrlich nicht auf feinem Bogling, wie bie

große Karte bes herrn Roberts an vielen Stellen verrath, und Cook felbst wurde, wenn er am Leben geblieben ware, die Sorg-losigkeit, womit sie entworfen ist, verurtheilt haben.

#### §. 11. Martin Chacte.

Dreizehn Jahre fpater, ungefahr um bas Jahr 1555, foll eine merkwurdige Reise gemacht worden sein, die nach ber jest bekannten Lage der Lander im Norden von Amerika sehr rathfelhaft ift. Martin Chade ober Chaque, ein Portugiefe, foll fich mit einem kleinen Sahrzeuge von vier andern größeren und ichmer beladenen Schiffen, in einem Sturm auf der Rudreife von Indien getrennt haben und nach Norben verschlagen wor-ben sein. Er kam an einer Menge Inseln vorüber, die im Meerbusen bes neuen Landes (Newfoundland) lagen. Diesen Meerbusen legt er in 59° R. Breite. Sobann schiffte er den Meerbusen selbst vorbei (overshot the Gulph), und sah kein Land wieder, bis er die Nordwestseite von Freland erreichte. Was hier burch bas neue Land (Newfoundland) und ben Meerbufen verstanden werbe, lagt fich auf feine Beife bestimmen; benn angenommen, es sei wirklich mahr, baß Chaque biese Reise zu-ruckgelegt habe, so mußte er boch wohl nahe an den Pol hinauffahren, um, wie er sagt, vom 59sten Grade an kein Land zu sehen, bis er Freland erblickte. Die ganze Erzählung steht im Northwest-Fox (London 1635. 4. S. 162), und beruhet auf der eiblichen Aussage eines Englanders, Namens Cowles, der dem Martin Chacke seine eigne Reisegeschichte aus einem gedrucks ten Buche, welches nachher confiscirt wurde, zu Liffabon hatte porlefen boren. Es mare noch ju fruh, über die Authenticitat biefer Nachricht ein Endurtheil fallen zu wollen. Immer kann etwas an diefer Geschichte mahr und durch hinzugekommene Bufate verunftaltet worben fein. Wenn nach Verlauf von wenigen Sahren bie bereits angefangene nahere Erforschung ber Nordwestufte von Amerika vollenbet fein wird, bann burfte es fich eber entscheiben laffen, ob nicht ber bier ermabnte Deerbufen bas große mittellanbifche Deer im norblichen Amerita fein tonne, auf welches, von biefer Reife an, fo viele Rachrichten hindeuten, oder ob vielleicht ber mit Inseln angefüllte Bufen zwischen 55° und 62° R. Br., ber in einer Karte in ber Noticia de California angegeben und mit dem Eismeer in Berbindung gezeichnet wird, auf Diefen Meerbufen von Chade hingebeutet werben muffe.

#### §. 12. Anbres be Urbanietta-

Much ber unter ben spanischen Seefahrern bes fechzehnten Jahrhunderts berühmte Rame Urbanietta wird zur Beftatigung ber Möglichkeit einer Durchfahrt im Norben von Amerika von dem eifrigen Gir humphren Gilbert \*) angeführt; allein in bem Schriftsteller, ber am ausführtichsten von ihm spricht, bem Fran Gafpar be San Augustin \*\*) kommt nichts von biefer Entbeckung Unbres be Urbanietta war ein berühmter Seefahrer und vor. Rosmograph. Bereits im Jahre 1525 befand er fich als Cavitain eines Schiffs in Don Garcia de Loansa's Flotte, die von Spanien nach ben Bewurzinseln ging. Auf biefer Beltum= schiffung blieb Urbanietta in ben Molutten zurud. Rachbem er fich mehrere Sahre bafelbst aufgehalten hatte, kam er 1536 über Portugal wieber nach Spanien, und trat hernach in den Augufliner Drben. Man hatte aber von feinen Kenntniffen und Fähigkeiten einen fo boben Begriff, baß ber Konig von Spanien ihn durch ein eigenhandiges Schreiben ersuchte, die Rotte, Die er unter Legaspi's Fuhrung im Jahre 1564 nach den Philippi= nen schickte, zu begleiten und ihr gum Piloten zu bienen. Urbanietta gehorchte, führte bie Flotte nach ben Philippinen, wo Legaspi die erste Rieberlassung anlegte, und kam, 1565 auf bem Bege, ben hernach die Gallionen von Manita beständig genommen haben, nach Neufpanien gurud. Don Manuel Galvez in Samboangan versicherte herrn Alexander Dalromple im Jahre 1761, daß die spanischen Lootsen sich zu dieser Fahrt noch immer ber Rarte von Urbanietta bebienten, wovon Lord Unfon in feiner Reife eine Copie bekannt gemacht hat \*\*\*). Bon bie= fem Urbanietta nun wird behauptet, bag er in Merico bem Salvatierra eine, nach eigner Erfahrung auf feinen Schifffahrten entworfene Seekarte gezeigt habe, worin die nordwestliche Durch= fahrt beutlich gezeichnet und beschrieben gewesen sei. Salvatierra foll 1568, fogar behauptet haben, bag Urbanietta acht Sahre guvor, also 1560, burch biefen Weg von ber Subfee nach Deutschland gekommen ware. - Es ift leicht moglich, bag Urbanietta unter feinen Rarten einen Entwurf von ber bamals

<sup>\*)</sup> Discourse for a new Passage to Cataia.

<sup>&</sup>quot;) Conquistas de las ielas Philipinas. Mabrid, 1698. Fol.

<sup>\*\*\*)</sup> Plan for promoting the Furtrade. gr. 8. 20ndon, 789.

geglaubten Durchfahrt, wo sie von ben Portugiesen angegeben wird, besessen und vorgezeigt hat; und da er übrigens die Lage vieler Küsten und Länder darauf nach eigner Ersahrung bestimmt haben konnte, so ist die Quelle des Misverstandes begreissich. Man braucht nur anzunehmen, das Salvatierra eine Aeuserung welche gewisse Theil der Karte betraf, von allen Theilen derselben verstanden habe.

#### §. 13. Erfte brittische Entbedungsreife an biefer Rufte.

Aus dem Borhergehenden ift offenbar, daß die Spanier in ber Reise bes Cabrilho bie Nordwestkufte von Amerika nur bis jum 44. Grab ber norblichen Breite entbedten. Die vorgeblichen Entbedungen bes Martin Chacke und bes Urbanietta konnen um fo weniger ju Gunften ihres Rechts angeführt werben, ba fie nirgenbe in fpanischen Schriftstellern vorkommen, fonbern auf bloger Ueberlieferung beruhen, und bie von Chade noch bazu eine portugiefische Entbeckung ware. Im Jahre 1574 geftand auch Abraham Ortelius, ber Geograph bes Königs von Spanien, noch felbst, bag jene norbliche Gegend von Amerika ganglich unbekannt fei \*). — Einige Jahre nach biefer Erklarung schickte bie Konigin Elisabeth ben Ritter Francis Drake um bas fpaterhin fo benannte Cap Sorn, welchem er ben Ramen "Insel der Königin Elisabeth" gab \*\*), nach ber Rordwestkufte von Umerita, die er bis jum 48. Grade ber Breite, wo nicht noch hoher hinauf, befchiffte. Gie bekam von ihm in biefer Gegend ben Namen Reu-Albion, ben fie auch in allen Karten beibehalten hat \*\*\*). Drake bestimmte bie Lage bes Cap Menbocino ebenfalls auf 40° N. Br., wie es die Spanier vor ihm gethan hatten. Der Safen, ber feinen Ramen tragt, Port Gir Francis Drafe, liegt in 38° 30' R. Br. Sier nahm er Befis von biefer Rufte im Namen feiner Monarchin, und begrun-

<sup>\*)</sup> herr Dalrymple besitt bie seltene Ausgabe bes Ortelius vom 3. 1574, und hat ein Stud ber Rarte baraus nachstechen laffen.

<sup>\*\*)</sup> So wird es in einer von I. Hondius 1602 geftochenen Karte ber gangen Welt angegeben.

Die befte Nachricht von seiner Reise ift betitelt: World Encompassed. London, 1628. 4. Sie bat ben Schiffsprediger bes Admirals, Ramens Francis Fletcher, zum Berfaffer. Eine andere Auflage ift vom Jahre 1652.

bete sogleich die Anspekahe Großbritanniens, soweit namich Entbedung und Besignehmung eines schon bewohnten Landes, ohne Einwilligung der Einwohner, ein Recht geben können. Die raubsüchtige Politik des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts hat zwar diese Grundsähe des Völkerrechts, die zuerst aus der unlautern Quelle hierarchischer Anmaßungen slossen, durch öftern Gebrauch gleichsam geltend gemacht; allein endlich, gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, sängt man an, die Nichtigkeit solcher Rechte, die auf die unverschäntesse Verletung des Sigenthums und der Freiheit der ursprünglichen Einwohner hinzauslausen, und die Abscheilichkeit ihrer Folgen einzusehen. Die Vernunft kann nicht länger mit sich selbst in Widerspruch bleiben; und wenn man noch, wie leiber nicht geläugnet werden kann, Inconsequenzen dieser Urt begeht, so schämt man sich — und das ist viel gewonnen — man schämt sich vor dem Spott und Hohngelächter der Zeitgenossen; man nimmt lieber Convenienz und politische Nothwendigkeit zum Borwand, und mag lieber ungerecht und ehrgeizig, als sophistisch oder unvernünstig, und dadurch lächerlich erscheinen.

#### 6. 14. Francisco Gualle.

Die Reise bes Abmirals Drake, und noch mehr ber Schabe, ben er bem Kustenhandel von Reuspanien und Peru zusügte, erweckten bei dem spanischen Hose die Besorgnis, das England endlich die nordwestliche Durchsahrt sinden, Niederlassungen an der Kuste oberhalb Calisornien anlegen und zulest von dort her die Eroberung von Merico versuchen, ja vielleicht volldringen könnte, ehe es möglich wäre, von Spanien aus dem Lande zu Hüste zu kommen. Man schiete also im Jahr 1582 den Don Francisco Gualle auf Entdeckungen aus, der aber, so viel man aus den verstümmelten Nachrichten des Linschooten und de Coutoschieben kann, nicht einmal so weit als Cabrilho gekommen zu sein und keine neue Entdeckung gemacht zu haben scheint. Er urtheilte nicht ganz ohne Grund, daß zwischen dem sessen Lande von Amerika und der Tartarei oder Assen schne Stagan und Neuspanien starke Strömungen aus Norden wahrgenommen habe. Allein diese Strömungen, die offendar durch die jetzt bekannte Behringsstraße kommen, sind der Voraussetzung, daß anderwärtes

sublicher noch eine andere Berbindung zwischen bem großen Ocean und bem Eismeere ober auch bem atlantischen Meere Statt finde, keinesweges gunstig.

#### §. 15. Juan be Fuca.

Unftreitig gehort es unter bie feltfamften Erscheinungen in ber Beschichte, bag gerabe biejenigen Reisen, bie, wenn fie beglaubigt maren, ben Spaniern die Ehre der erften und wichtig-ften Entbeckungen an der Pordweftkufte von Amerika zusichern wurden, von spanischen Geschichtschreibern mit tiefem Stillsschweigen übergangen worden sind, und baburch ein apokryphisches Unfehn erhalten. Ich habe schon von Urbanietta's angeblicher Durchschiffung der nordwestlichen Durchfahrt erinnert, daß ber einzige englische Schriftsteller ber sie erwähnt, kein anderes als ein bloß munbliches Zeugniß bafür anzuführen weiß. Eben so verhalt es fich mit ber Reise bes Juan de Fuca, welche Purchas und fop nach einigen munblichen Teugerungen biefes Geefahrers erzählen. Sie fcheint inbeg vor jener einen Grad ber Glaub-twurbigkeit voraus zn haben, ba ber Mann, bem man biefe Nachricht mittheilte, ber englische Raufmann Lock in Benebig, als ein angesehener Mann bekannt gewesen ift, und mehrere noch vorhandene Briefe an die Minifter ber Konigin Glifabeth, Cecil und Gir Walther Raleigh, und an ben gelehrten Rosmographen Richard Sadluit in biefer Ungelegenheit gefchrieben hat. Herr Lock ben be Fuca kennen lernte, war biefer ein fehr alter Mann; auch ftarb er in Cephalonia, feinem Baterlanbe, mabrend bag herr Lock ihn fur England anzuwerben fuchte. De Fuca, ber biefen Namen nur in Portugal angenommen hatte, und eigentlich Balerianos Apostolos hieß, verlangte von ber Ronigin von England die Erstattung von 60,000 Dukaten, die ihm Sir Thomas Canbifh an ber Rufte von Neufpanien im Acapulcofchiffe genommen haben follte. Unter biefer Bebingung war er noch in feinem hohen Alter erbotig, ben Englanbern bie von ihm im Sahre 1592 gemachte Entbedung ber norbweftlichen Durchfahrt mitzutheilen. In diesem Jahre hatte ihn, nachdem er 40 Jahre lang als Seemann und Pilot im fpanischen Westindien gestanden, ber Bicetonig von Merico mit awei Bleinen Sahrzeugen auf bie Entbedung ber Strafe Anian ausgefandt. 3mifchen bem 47. und 48. Grabe norblicher Breite

fand er, nach feiner Musfage, eine weite Ginfahrt, worin er 20 Tage lang fortschiffte. Das Land hatte bald eine nordwestliche, balb eine norboftliche, auch an einigen Stellen eine fuboftliche Richtung, und die Gee innerhalb ber Einfahrt warb immer breiter. Nachdem er nun so weit gekommen war, und bereits bas norbliche Meer (vermuthlich bas Eismeet) erreicht hatte, hiett er es fur rathfam, gurudgutehren und Bericht von feiner Entbedung abzuftatten. Der Bicetonig ließ ihn zwei Jahre vergeblich auf eine Belohnung warten und rieth ihm bann, nach Spanien zu geben. Er folgte biefem Rath, warb am Sofe gut aufgenommen, aber nach langem Warten nicht belohnt. Die Einwohner waren an mehreren Orten, wo er mabrent feiner Reise landete, in Thierfelle gekleibet; bas Land war fruchtbar und, wie ber Busat lautet, reich an Golb, Silber und Perlen. Dieser Zusat klingt in ber. That sehr fabelhaft; allein wenn ich bebente, bag Fernando be Quiros feine neuen Entbedungen im Submeer (im Jahr 1606) eben fo berausstreicht, fo gerathe ich auf den Berbacht, bag bie Indoleng der fpanischen Regierung nicht anders als burch folche Borfpiegelungen, die ihre Sabfucht reigten, gur Fortfegung ber Entbedungereifen gewonnen werden konnte. Cook hat die Angaben bes mackern Quiros richtig befunden, bis auf ben einzigen Umftand ber naturlichen Schate, die er auf feinen neuen Infeln entbedt haben wollte. De Fuca's nautifche und geographische Ungaben konnten also wohl auch richtig fein, ohne bag man es mit bem Golbe, bem Silber und ben Perlen fo genau nehmen mußte. Ein mert: wurdiger Umftand in feiner munblichen Erzählung barf nicht übergangen werben, namlich bag im Gingange feiner Strafe an ber Nordweftkufte eine große Landspike ober Infel liegt, worauf ein außerorbentlich hoher, thurmahnlicher Kelfen, wie ein Pfeiler fteht. Rechnet man die Folgerungen ab, welche man, bei bem damals so regen überspannten Glauben an eine nordwestliche Durchfahrt, aus ber Ungabe biefes Mannes jog, fo bleibt als reines Refultat nur übrig, bag er in ein großes, mittellanbifches Meer gerathen fei, worin er 20 Tage lang fortschiffen konnte; benn, bag er in bas Rorbmeer ober Gismeer gekommen, ift blog feine Muthmagung, und daß baburch bie Durchfahrt schon entbedt worben, eine kulme, aber in unseren Zeiten nicht mehr wie ebemale mabricheinliche Sppothefe.

#### 5. 16. Sebaftian Bizcaine und Martin be Aguilar.

Der spanische Hof mochte zwar um bie Beit, ba Philipp III. jur Regierung tam, ben Gebanten an eine Durchfahrt ichon aufgegeben haben; allein die Betehrung ber Califors nier war ihm noch immer eine wichtige Angelegenheit, und nebenher fand man es auch bisweilen nothig, etwas fur ben Banbel zwischen Acapulco und Manila zu thun. Bu biefem lettern Endzwed wunschte man insbesondere einen narblichen hafen zu einer Nieberlassung aussindig zu machen, wo die Gallionen bei ihrer Ankunft an der Ruste eine Zustucht haben und sich mit frifden Borrathen bis nach Reufpanien verforgen konnten. Gebaftian Bizcaino, ber fcon 1596 eine kleine, unglucklich abge= taufene Expedition nach Californien geführt hatte, lief im Sahr 1602 in Begleitung bes Lieutenants Martin be Aguilar, ber ein zweites Sahrzeug unter ihm kommanbirte, von Acapulco nach Norben aus. Er entbeckte in 37° D. Br. (eigentlich in 36° 40' einen Bafen bicht an ber Fichtenspige (Punta de Pinos), welcher die erwunschten Eigenschaften hatte, und nannte ihn, nach dem damaligen Vicekonig, Monterei. In 40 Grad fand er wieder das Cap Mendocino, und in 41° 30' ein anderes, burch feine Beife auffallendes Borgebirge, welches er San Sebaftian nannte. In 43° fant er bas Cap Blanco, und nabe babet einen großen Blug, an beffen Ufer er wegen ber Stromung nicht landen konnte. Was hier ein Fing genannt wirb, ift bie in allen fpateren Karten so beruhmte Einfahrt bes Martin be Aguilar; und aus bem freilich nicht mit nautifcher Pracifion abgefaßten, weitschweifigen Berichte von biefer Reife im Torques mada \*) scheint zu erhellen, daß man diese Einsahrt schon früher gekannt und gewußt daß sie nach Quivira gehe. Der Umstand, ber in ber Noticia de California \*\*) angeführt wird, baf biefer (so genannte) Fluß wohl bie Aniansstraße sein konne, von welcher man kurg zuvor vernommen, daß ein hollandisches Schiff hindurch gefahren fei, weshalb ber Konig auch die gegenwartige Ernebition angeordnet habe, muß mit einer andern Stelle \*\*\*) jufammengehalten werben, wo es heißt, bag Bigcaino's Infruc-

<sup>\*)</sup> Monarchia Indiana. Mabrib, 1723.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Uebers. III Th. S. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenb. I. Zb. G. 120.

tion ihm ben 42. Grab ber Breite jur Grenze bestimmt habe; alsbann wird es wirklich mahrscheinlich, bag biefer erfahrne Mann nicht aufs Gerathewohl ausgeschickt worben ift. Die Benennung Klug giebt hier weiter keinen Unftog; man werfe nur einen Blick auf bie Rarte, und febe, welch einen Bufen man g. B. unter Rio de la Plata versteht, Dieselbe fast unbegreifliche Gleich= giltigkeit in ber Dahl einer schicklichen Sahreszeit zu biefen Entbedungen, bie ich fcon bei Cabrilho's Reife bemertte, batte balb ben ganglichen Untergang ber gegenwartigen Erpedition verurfacht. Jene Fahrt an ber Rufte bis jum 48. Grabe ber Breite ward im tiefften Winter 1603 vorgenommen. Vizcaino hatte auf feinem Schiffe faum noch einen gefunden, gum Dienfte fahigen Mann; alle feine Leute lagen am Scharbock barnieber, woran auch Martin de Aguilar und einige andere Offiziere farben, ehe bas Geschwader Neuspanien wieber erreichen konnte.

#### §. 17. Der Abmiral be Fonte.

Bu ben Entbekungen, beren Spur sich in Spanien und Merico ganz verloren zu haben scheint, ob sie gleich angeblich unter spanischer Flagge gemacht worden sind, gehört die berüchtigte Schiffsahrt des Abmirals Bartholomaus de Fonte, von dem es heißt, daß er im Jahr 1640 sehr weit in das Innere von Nordamerika, und zwar zu Schiffe, mithin auf einem inländischen Meere, eingedrungen sei. Die einzige Nachricht von dieser Reise, in einem Briese, den er selbst geschrieben haben soll, steht in einer englischen Monatesschrift, Memoirs of the Curions, in den Monaten April und Junius 1708, und ist allein aus dieser Quelle in andere Werke, besonders in die Streitschriften über die nordwesstliche Durchsahrt, eingessossen. Um dassenige deutlicher zu machen, was über die Authenticität dieser Nachricht erinnert werden muß, wird es nicht überssüssig sein, hier den ganzen Brief einzurücken, der überdies, wegen der sonderbaren Abentheuer die darin vorkommen, gelesen zu werden verdient.

Ein Brief vom Abmiral Bartholomaus be Fonte, bamals Abmiral von Neuspanien und Peru, jest Pring\*) von Chili,

<sup>\*)</sup> Der Brief ift augenscheinlich aus bem Spanischen übersett. Wahrscheinlich ftand im Original bloß Pe als Abkürzung für Presidente; ber Ueberseher machte aber in seiner Einfalt Prinz darans. Dies merkt Dalrymple an, in seinem Plan for promoting the Furtrade, p. 19.

worin die wichtigsten Begebenheiten seines Tagebuchs, von Callao be Lima\*) in Peru auf seiner Entbeckungsreise erzählt werden, wo et aussindig zu machen suchte, ob eine nordwestliche Durchsfahrt aus dem atlantischen Decan in die Sud- oder tartarische See vorhanden sei.

"Als bie Bicekönige von Neuspanien und Peru vom spanischen Hofe Rachricht erhalten hatten, daß die verschiebenen Bersuche der Englander Hubson und James, unter der Regierung der Königin Elisabeth und des Königs Jakob, in dem zweiten, britten und vierten Regierungsjahre des Königs Karl, jest im vierzehnten Jahre desselben Königs Karl, im J. 639 von einigen unternehmenden Seefahrern zu Boston in Neuengtand wieder erneuert werden sollten, erhielt ich, Admiral de Fonte, den Besehl von Spanien und den Bicekönigen, vier starke Schisse auszurüsten, und als sie segelsertig waren, stachen wir in See von Callao de Lima den 3. April 1640; nämlich ich, Admiral Barthosomäus de Fonte, im Schiss genannt der heilige Geist (Espiritu Santo), der Biceadmiral Don Diego de Pennetossa in dem Schisse Santa Lucia, Pedro de Bonarda in dem Schisse Rosaria, und Philipp de Ronquillo im Schisse König Philipp."

"Den 7. April um funf Uhr Nachmittags befanden wir und in der Gegend von St. Helena, zweihundert Seemeilen an der Nordseite der Bai von Guapaquit in 2° S. Br., und gingen im Hasen St. Helena innerhalb des Borgebitges vor Anker. Hier nahm jede Mannschaft eine Quantität Erbharz, gemeinigsich Theer genannt, (an Bord). 'Es ist von dunkler ins Grune spielender Farbe, und ein vortrefsliches Mittel gegen den Scharbock und die Wasserlucht; man braucht es auch als Theer für das Schiff, wir aber bedienten und bessen nur als Arznei. Es quillt aus der Erde hervor, und ist daselbst in Menge verhanden."

"Den 10. gingen wir beim Cap bel Passao über ben Mequator; ben 11. umschifften wir Cap be Francisco in 1b 7' R. Br. und ankerten in bem Flusse S. Jago, wo wir mit einem großen Net eine Menge guter Fische singen. Bon jebem Schiffe begaben sich einige Leute ans Land, und töbteten einige

<sup>\*)</sup> Im Englischen fteht Calo of Lima. Solder Beweise von bes Ueberfegere geringer Bekanntichaft mit ber fpanischen Sprache, Geschichte und Rechtschreibung kommen viele vor.

Liegen und Schweine, die man bort häufig wild anteifft. Aubere kauften von den Eingewornen 20 Duhend Truthühner, Enten und eine Menge vortrefflicher Früchte, in einem Dorfe, welches zwei spanische Seemeilen (6½ engl. Meilen) den Si Jagosluß hinauswarts, am linden Ufer liegt. Der Fluß ist für kleine Fahrzeuge gegen 14 spanische Seemeilen von der Mündung hinauf in südosklicher Richtung schiffdar, ungefähr den halben Weg nach der schonen Stadt Quita, in 22 Minuten südlicher Breite, einer sehr reichen Stadt."

"Den 16. April segelten wir ab vom San Jagosluß nach bem Hasen und der Stadt Raleo (Realejo), 320 Seemeilen W. N. W. etwa in 11° 14' N. Br. Der Berg S. Rigusl bleibt links, und die Spike Casamina (Caravina) rechts liegen. Der Hasen Raleo ist sehr sicher, und wird gegen die See von den Inseln Ampallo und Mangreza, welche beide mit eingebornen Indianern start bevölkert sind, nehst noch drei kleinen Inseln gedeckt\*). Raleo liegt mur vier Meilen über kand vom obern Theile des Sees Ricaragua, der in 12° N. Br., unwett der Kron= oder Perleninseln, in die Nordsee fällt. Hier in der Stadt Raleo, wo man vortressliches Bauholz von dichtem Gesstige, unter andern eine röthliche Ceber, und alle übrigen Masteriallen zum Schissbau in Menge vorräthig hat, kausten wir vier lange, gut betakelte Schaluppen, zum Segeln, vor Anker Liegen und Rudern gebauet, von 12 Tomen Last und von 32füsigem Kiel."

"Den 26. segelten wir von Raleo nach dem Hafen Sarazgua oder eigentlich Salagua, innerhalb der Inseln und Untiesen Chamily, (Chiametla) weshalb auch die Spanier den Hafen Schamily, (Chiametla) weshalb auch die Spanier den Hafen selbst ofimals mit diesem Ramen nennen. Er liegt in 17° 31' N. Br., 400 Seemeilen N. W. b. W. etwas westlich von Raleo. Von der Stadt Saragua, etwas össlich von Chamily bei Saragua und von Compostella in der Nahe dieses Hasens, nahmen wir einen Schiffer (master) und sechs Matrosen auf, die des Perlenhandels mit den Eingebornen an der Ossseine von Calisornien kundig waren. Sie sissehren auf einer Bank in 19° N. Br. von den Untiesen (Baxos) von S. Juan in 24° N. Br. 20 Seemeilen N. N. D. vom Cap San Lucar, der Südzossssied von Calisornien. Der Schiffer, den der Abmiral de

<sup>\*)</sup> In Reufpanien bauet man nur ju Rales große Schiffe.

Konte\*) mit seinem Kahrzeug und seinen Matrosen gemiethet hatte, berichtete bem Abmiral, daß 200 Seemeilen nordswärts von Cap S. Lucas eine Strömung von Norden der Strömung von Süden begegnete, und daß er gewiß dafür hielte, es (nämlich Californien K.) musse eine Insel sein. Don Diego Pennelossa, (Schwestersohn von Don Luis de Haro) ein junger Edelmann von vielen Kenntnissen und Kähigkeiten in der Kosmographie und Schiffsahrtskunde, übernahm die Untersuchung, ob Californien eine Insel wäre oder nicht; denn die dahin wußte man nicht, od es eine Halbinsel oder Insel sei. Sein Schiff und die vier Schaluppen, die sie Kaleo gekauft hatten, und der Schiffer sammt den Matrosen, die zu Salagua gemiethet wurden gingen auf diese Entbestung aus."

"Der Abmital be Fonte segelte von ihnen mit ben anbern drei Schiffen innerhalb ber Inseln Chamish ben 10. Mai 1640. In der Gegend des Cap Abel (Christabel) an der Westsüdewestseite von Californien in 26° N. Br. 160 Seemeilen N. B. d. won den Inseln Chamish, seste sich der Wind sest in Südsüdosten, sodaß er vom 26. Mai dis zum 14. Junius den Fluß los Reyes in 53° N. Br. erreicht hatte, ohne nur ein Bramsegel einnehmen zu mussen, auf einer Fahrt von 866 Seemeilen N. N. W. 410 Seemeilen vom Hafen Abel dis Cap Blanco, und 456 Seemeilen dis Rio de los Reyes, wosei die ganze Zeit über sehr angenehmes Wetter war. Hier steuerte er 260 Seemeilen in krummen Durchsahrten (oder Canaden, channels) zwischen Inseln, die er den Urchipelagus von San Lazarus nannte, wo seine Schiffsboote viele Meilen weit

<sup>&</sup>quot;) hier ist ein Uebergang von der ersten zur dritten Person, worzaus man auf Erdichtung und Unächtheit hat schließen wollen. Allein herr Dafrymple merkt an: wenn dies hinreichend wäre, einer seemannischen Rachricht das Berdammungsurtheil zu sprechen, so müßte man viele Mannscripte von undezweiselter Lechtheit, die er selbst besicht, sämmtlich verwerfen. Es ist gar zu natürlich, wenn handschriften kopirt oder überzseht werden, hier und dort, der Kürze wegen, oder weil eben nichts Bichtiges vorkommt, die Rachrichten nur auszugsweise zu liesern; wobei es sich doch wieder trifft, daß zuweilen die eigenen Worte des Originals eingerückt werden, um den Sinn nicht zu verfälschen. Kommen nun gar Unmerkungen zwischen () Klammern in den Tert, so kann es sich erzignen, daß eine solche Handschrift, wenn sie einem sorglosen oder unswissenden Perausgeber in die Hande geräth, genan so wenig Zusammenhang behält, wie der hier mitgetheilte Aussat, a. D. p. 18.

G. Forfter's Coriften. IV.

voran segelten, um das Senkblei zu werfen, und zu sehen, welche Tiefe, und wo Felsen ober Sandbanke waren."

"Den 22. Junius schickte ber Abmital be Fonte einen seiner Capitaine, Pebro be Barnarda \*), baß er einen schönen, sankfströmenden Fluß mit tiesem Wasser hindussegeln sollte. Er ging erst Nord, sodann Nordost, dann Nord und Nordwest in einen großen mit Inseln angefüllten See mit einer stark bevölzterten Halbinsel; die Einwohner in diesem See waren friedliche, gutartige Leute. Man nannte ihn den See Belasco. Capitain Barnarda verließ hier sein Schiff, denn den ganzen Fluß hinauf hatte er nicht weniger als vier, fünf, sechs, sieben und acht Kasden Tiefe gehabt, und Fluß und See waren reichlich mit Lachse sorellen und großen weißen, disweilen zwei Fuß langen Perschen besett. Hier aber segelte er zuerst in drei großen indianischen Booten, von ihnen Periagos \*\*) genannt, die aus zwei großen, 50 bis 60 Fuß langen Baumen gemacht werden, von den Schiffen in See ab, 140 Seemeilen West, und sodann 436 D. N.

"Nachdem der Abmiral de Konte den Capitain Barnarda auf die Entdeckung der nordöstlichen Gegend des tartarischen Meeres ausgeschickt hatte, segelte er einen sehr schissbaren Flus, den er Rio de los Repes nannte, hinauf in nordöstlicher Richtung, doch zuweilen nach einer ober der andern Seite abweichend, 60 Seemeilen weit. Der Flus war zur Ebbezeit schissbar, und hatte wenigstens vier dis fünf Kaden Tiese. In beiden Klüssen\*\* steigt die Kluth beinahe gleich hoch, nämlich im Klus los Repes 24 Kuß zur Zeit des Bollmonds und des Wechsels, und wenn der Mond S. S. D. stand, war es Hochwasser. Im Klusse de Haten zwei Jesuiten mit, die auf ihren Wissionen die zum 66.° R. Br. gekommen waren, und merkwürdige Beosbachtungen gemacht hatten."

<sup>\*)</sup> Richt einmal biefelben Ramen werden gleichformig gefcrieben; biefer Barnarba bies oben Bonarba.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift nicht so zu verstehen, als ob die Einwohner bes Sees Belasco biese Kahne Periagos nennten, sondern es ift ber indianische, in Reuspanien übliche und gangbare Rame.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fieht, wie nachlässig das Excerpt gemacht ift, da hier ber zweite Fluß noch nicht genannt ift, und gleichwohl schon von beiden Alussen gebrochen wird.

"Der Abmiral be Fonte ethielt einen Brief vom Capitain Barnarda, datirt den 27. Junius 1640: daß er sein Schiff im See Belasco, in einem sichern Hasen, zwischen der Insel Barnarda und der Halbinsel Conidasset, gelassen hatte. Bom See ginge ein Fluß mit drei Fällen, 80 Seemeilen, und siele in 61° in das tartarische Meer. Er schiffte mit den Iesuiten\*) und 36 Eingebornen in drei von ihren Booten, nehst 20 von seinen spanischen Matrosen. Das Land hatte eine nordöstliche Richtung. In Mundvorrath wurde es ihnen nicht sehlen, denn das Land datte breierlei Wildpret in Uebersluß; die See und die Flüsse lieserten vortressliche Fische in Menge, und Brot, Salz, Del und Branntwein hatten sie mitgenommen. Er verssicherte, daß er thun wurde, was nur möglich wäre."

"Beim Empfange biefes Briefes vom Capitain Barnarba war der Admiral bei einem indianischen Flecken, Conosset, einem angenehmen Orte, an der Gubseite bes Gees Belle angefommen, wo die beiben Patres Jesuiten zwei Jahre lang auf ihrer Diffion gewesen waren. Der Abmiral war mit seinen Schiffen am 22. Junius eine Stunde vor Sochwaffer in ben See getommen. Er fand feinen Bafferfall, und vier bis funf, ja im See Belle meistens feche und sieben Faben Tiefe. Bis aur halben Fluth bemerkt man einen kleinen Fall; aber funf Biertelftunden vor Sochwaffer lauft die Fluth schon gelinde in ben Der fluß hat frifches ober fußes Baffer, 20 Seemeilen oberhalb ber Munbung ober Ginfahrt bes Fluffes be los Repes. Lachfe, Lachsforellen, Sechte, Perfche und Barben, nebft , wei amberen, biefem Fluß eigenthamlichen und wohlschmeckenben Sifchgattungen find haufig im fluß und im Gee; auch fagt ber Abmiral de Fonte, bag die Barben aus Rio de los Repes und bem See Belle feines Bebuntens weit belicater fchmecken, als bie in irgend einem anbern Welttheile \*\*)."

"Den 1. Julius 1,640 fegelte ber Abmiral be Fonte von feinen übrigen Schiffen \*\*\*), die in einem guten, burch eine schöfe

<sup>\*)</sup> Also hatten diese wohl dem Admiral feinen Brief überbracht; benn sie waren jest bei dem Admiral.

<sup>\*\*)</sup> So weit geht das Aprilftud der Monatschrift. Was folgt ift aus bem Juniusstud.

<sup>\*\*\*)</sup> Bermuthlich auch in einem Rahn ober Boot.

Infel gebeckten hafen lagen, nach einem flug, ben ich \*) Parmentiere nannte, ju Ehren meines einfichtsvollen und fleifigen Gefahrten, Berrn Parmentiers, ber Alles in und um biefen Kluf mit ber größten Genauigkeit aufzeichnete. Wir kamen über acht Falle, in allem 32 Sug fenkrecht von bem Urfprunge bes Fluffes im See Belle. Er ergießt fich in ben großen See, ben ich ben See be Fonte nannte, und wo wir ben 6. Julius ankamen. Diefer Gee ift 160 Seemeilen lang und 60 breit; die Lange erftreckt fich Oftnorboft und Beftfubweft, und die Tiefe ift 20 - 30, auch an einigen Stellen 60 Faben. Man findet vortrefflichen Rabeljau und fehr gro-Ben fetten Leng (ling) in Menge barin. Es find baselbst einige fehr große und 10 kleine Inseln mit staudigem Gestrupp bewachsen; bas Moos wird fechs bis fieben Schuh lang, und bas Moosthier (Elenn), eine febr große hirschart, nebst anderen kleineren Reben und Dannhirschen, werben bavon im Winter fett. Wilbe Kirfchen, Erbbeeren, Johannisbeeren, Beibelbeeren findet man im Ueberfluß, imgleichen wilbes Geflügel, Auerhahne, Repphuhner, Truthuhner und an ber Gubfeite auch Seevogel in Menge. Gine febr große fruchtbare Infel in bem Gee hatte eine große Anzahl Einwohner und vortreffliches Bauholz, als Eichen, Efchen, Ulmen und Sichten von betrachtlicher Bobe und Dicte."

"Den 14. Julius segelten wir aus dem Oftnordost Ende bes Sees de Konte, und kamen durch einen See, den ich Estrecho de Konquillo (Ronquillo's Enge) nannte. Er ist 34 Seemeilen lang, zwei dis drei Seemeilen breit, und hat 20, 26, auch 28 Kaden Tiefe. Wir durchschifften diese Enge in 10 Stunden mit einem starken Winde und ganzer Edde\*\*). Wie wir östlicher kamen, ward das Land merklich schlechter, wie es im Norden sowohl als im Süden von Amerika der Kall ist, vom 36.° der Breite an, nach den beiden äußersten Enden zu. Die Westseite ist nicht nur an Kruchtbarkeit, sondern auch an milder Lufttemperatur wenigstens um 10 Grade verschieden, und die besten spanischen Entdeder zur Zeit Karl's V. die auf Philipp III. haben sie wärmer als die Oftseite befunden, wie

<sup>\*)</sup> hier lagt ber Epitomator ben Abmiral wieber fprechen.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Ebbe mußte alfo wohl icon eine Berbindung mit bem nord-lichen, ober Eismeer gur Urfache haben?

foldhes im Alvares, Acosta, Mariana u. a. m. bemerkt worsben ist."

"Den 17. kamen wir an einen indianischen Wohnort, und bie Indianer fagten unferm Dollmetfcher, herrn Parmentiers, bag in geringer Entfernung von und ein großes Schiff lage, wo noch nie eine zuvor gewesen mare. Wir fegelten bin, und fan= den nur einen bejahrten Mann und einen Jungling. Der Mann war in Absicht auf angewandte Mathematik ber geschicktefte Mann, ben' ich je gefehen habe. Mein zweiter Steuermann war ein Englander, ein vortrefflicher Seemann, und mein Ronstabel besgleichen, ber mit bem Sohne bes Schiffers ju Campeche in Gefangenschaft gerathen war. Sie fagten mir, bas Schiff tame von Neu-England, aus einer Stadt welche Bofton genannt wirb. Den 30. fam ber Gigenthumer mit ber gangen Mannschaft an Borb, und ber Kuhrer (Navigator) ober Bes fehlshaber bes Schiffs, Capitain Shapley, sagte mir, ber Eigenthumer ware ein vornehmer herr und Generalmajor ber größten Kolonie in Neu-England, welche Maltechusets \*) heißt. Ich empfing ihn also auch wie einen Mann von Stande (Gentleman), und fagte ihm, mein Auftrag laute gwar bahin, bag ich alle Diejenigen, die ich mit der Auffuchung einer westlichen ober nordweftlichen Durchfahrt in bas Gubmeer beschäftigt fanbe, gefangen nehmen follte; allein ich wollte fie als Raufleute ans feben, bie mit ben Eingebornen einen Sandel um Biber, Ottern und anberes Pelzwerk trieben. Gegen ein Keines Gefchenk von Lebensmitteln, beffen ich nicht bedurfte, gab ich ihm meinen Diamantring, ben ich mit 120 Stud von Uchten bezahlt hatte, und ben ber bescheibene Mann Schwierigkeit machte anzuneh-men. Dem wackern Seefahrer, Capitain Shapley, gab ich taufend Stud von Achten fur feine schönen Karten und Tagebucher, bem Schiffseigenthumer Seimor Gibbons ein Biertelfaß guten peruvianischen Wein, und ben 10 Matrofen jebem 20 Stud von Achten. Den 6. August reiseten wir gurud mit fo ftartem Winbe, baß wir gleichsam nur vor bemfelben hinflogen, und mit Bes gunftigung ber Stromungen kamen wir ben 11. August an ben erften Fall bes Fluffes Parmentiers, 86 Seemeilen gurud, und

<sup>\*)</sup> Offenbar eine Berftummelung von Maffachufets.

am 16. August an Bord unserer Schiffe, am süblichen Ufer bes Sees Belle, vor dem schönen Flecken Conosset, wo wir Alles wohl antrasen. Die ehrlichen Eingebornen von Conosset waren in unserer Abwesenheit gegen die Unstrigen sehr leutselig gewesen, und Capitain de Ronquillo hatte ihrer Höslichkeit und Billigkeit entsprochen."

"Den 20. August brachte mir ein Indianer einen Brief nach Conoffet am See Belle, vom Capitain Barnarba, vom 11. August batirt. Er berichtete mir, bag er von feinem kalten Buge gurudgekommen fei, und verficherte mich, bag es teine Durchfahrt ober Berbindung aus bem fpanischen ober atlantischen Meere burch bie Davisstraße gabe; benn bie Ginwohner batten einen von feinen Matrofen an bas außerfte Enbe ber Davisstrafe geführt, welche sich in 80° N. Br. in einen Gee von frischem Wasser etwa 30 Meilen im Umfange enbigte. Rorbwarts von bemfelben befanden fich erstaunlich hohe Berge, und nordwestwarts von bem See ware bas Gis fest vom Ufer bis in 100 Faben Tiefe, fo viel er mußte, vielleicht von Anbeginn ber Schopfung ber; bie Denschen mußten wenig von den bewundernswurdigen Werten Gottes, besonders in der Rabe bes Nord = und Subpols. Er fchrieb ferner, bag er von ber Insel Baffet Morbost und Ditnorbost, und Norbost ju Dit bis aum 79. Grab norblicher Breite gesegelt mare. hier hatte bas Land eine nordliche Richtung genommen, und bas Gis auf bem Lande gelegen. In der Folge erhielt ich einen zweiten Brief vom Capitain Barnarba, von Minhanset batirt, worin er mich benachrichtigte, bag er ben Safen Arena, 20 Seemeilen binauf im Blug los Repes, erreicht hatte, und bafelbft meine weiteren Befehle erwartete."

"Ich hatte jest einen Vorrath von gefalzenen Speisen, von Wildpret und Kischen, die Capitain de Ronquillo, auf meinen Befehl während meiner Abwesenheit eingefalzen hatte; imgleichen 100 Orhofte von türkischem Korn oder Mais. Hiermit segelte ich den 2. September 1640 in Begleitung vieler von den ehrlichen Einwohnern von Conosset. Den 5. September ging ich zwischen Arena und Mindanset im Fluß lod Reyes vor Anker, und segelte dann den Fluß hinad in die Nordossgegend der Südsee. Hierauf kehrte ich zurück, da ich nunmehr gefunden hatte, daß man durch eine sogenannte nordwessliche Durchsahrt

nicht ins Submeer kommen kann. Die Karte wird bies noch anschaulicher machen. \*)"

#### S. 18. Bemerkungen über biefe Rachricht.

Wer fich einen Begriff von der Ungewißheit historischer Angaben und zugleich vom Migbrauche ber Kritik verschaffen will, ber mag sich die unbankbare Muhe nehmen, bas verworrene, unzusammenhangenbe Gewasch burchzulefen, welches mußige Dypothesenmacher über biefe unvollständige Rachricht von de Fonte's Reise verschwendet haben. Es beburfte wirklich nicht ber Balfte bes Aufwands an Sophismen und unauflosbaren Zweifeln, um bie Erifteng ber berühmteften Belben, Staatsmanner, Befeggeber und Religionoftifter wegzubisputiren. Die Schwierigkeit liegt aber gar nicht in ber Kunft parabor zu fein und halbe Quartbanbe hindurch gegen bie Authenticitat eines Documents ju tampfen; es kommt auch auf Sachkenntniffe an, die nur Erfahrung lehren, ober Studium mit Urtheiletraft gepaart, fich er= werben tann. Benige Menschen haben bie Beit und ben Beruf, in ber Prufung eines einzelnen Faktums, wie bie Bahrheit biefer Reife, einzugehen; und eben biefer Umftand machte jene Er= orterungen gefährlich, indem ber Buft von unverbauten Citaten felbft benkenbe Manner fo leicht verführen kann, an eine Grundlichkeit ber Behandlung zu glauben und fich auf die Resultate bes Pfeubokritifers zu verlaffen. Defto mehr wird es bemjenigen, ber Gelegenheit finbet eine Revision vorzunehmen, gu bringenber Pflicht, vor übereilter Unnahme biefer Refultate zu marnen. herr Dalrymple fagt mit Recht, (Furtrade p. 20.): die Un= maßung, kluger zu fein als die guten Alten, verleite zu ber= gleichen Dratelfpruchen; und man muffe, ba Berlachen fo viel leichter ift als Untersuchen, fich nicht wundern, wenn fie Beifall Will man bas Fragment in den Memoirs of the Curious recht beurtheilen, fo fommt zuerft ber gang erbarmliche Stol in Betrachtung, ber mahrscheinlich einen Stumper im Ueberfegen verrath. Dit einiger Renntnig bes Englischen und Spanischen tann man fogar bie Wendungen ber Urschrift errathen, bie ber unwiffenbe Ueberfeger nur halb ober gar nicht verftanben bat. Das Alles raumt schon manche Schwierigkeit aus bem

<sup>\*)</sup> Diefe Rarte ift nicht bekannt geworben.

Wege. Sodann ergibt sich aus einiger Bekanntschaft mit der Schifffahrt, daß viele Punkte sich zur vollkommensten Befriedigung erklaren lassen, die man unbegreislich sindet, wenn man sein Studirzimmer nie verlassen hat. Die Einwendungen gegen die Aechtheit dieser Nachricht sind übrigens von zweierlei Art: einige betreffen Nebenumstände, als die Namen und Verhältznisse der darin vorkommenden Personen; andere sind aus den geographischen Kenntnissen hergenommen, die man von dem

norblichften Amerika zu, besiten glaubte.

1. Man hat gezweifelt, bag ein be Fonte eriffirt habe und als Seefahrer befannt gewefen fei. Dagegen zeugt Don Intonio de Ulloa, der berühmte spanische Admiral: er habe eine Abschrift von einer Entbeckungenachricht befeffen, fie aber bei feiner Gefangennehmung burch bie Englanber auf bem Rudwege von Amerika eingebußt; ber Name bes Entbeckers fei ihm zwar entfallen, allein er glaube boch, es fei Bartolomeo de Fuentes (bie spanische Mussprache von be Fonte) gewesen \*). Db bieser be Fonte ober be Fuentes wirklich ein Prafident ber Audiencia von Chili war ober nicht, ift eine andere Frage. Dag ein Mann dieses Ramens in diesem Poften gewesen fein foll, behauptet Drage \*\*) in Erfahrung gebracht zu haben. Wichtiger ift aber ber neulich von herrn Dalrymple bekannt gemachte Umftand, bag ber berühmte Burgermeister von Umsterbam Nicolaus Witfen, in feiner Noord-en Oost-Tartarye. Amst. Fol. 1705, (brei Jahre fruher ale die Bekanntmachung bes Briefes in ben Memoirs of the Curious) erzählt, er hatte ein Manuscript vor fich, von bem beruhmten portugiefifchen Geefahrer be Fonta \*\*\*), ber im Jahr 1649 auf Roften bes Konigs von Spanien bas Feuerland (Tierra del Fuego) untersuchte. Diese Anetbote beweiset zwar keine Ibentitat, auch nicht bie Wirklichkeit ber Reise von 1640, aber wenigstens bas Dafein eines beruhmten

<sup>\*)</sup> Delisle, Nouvelles cartes des découvertes de l'Amiral de Fonte. Paris, 1753. p. 20.

<sup>\*\*)</sup> Great probability etc. p. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> So schreibt Witsen diesen Namen; allein wie werden nicht Namen verunstaltet? Norton Nicolls, ein englischer Renegat zu Manila im Jahr 1761, ward Don Nicolas Norton genannt. War de Fonta ober be Fonte ein Portugiese von Geburt, so konnte boch in Spanien de Fuentes daraus gemacht werden. S. Dalrymple, Furtrade, p. 20.

Mannes, ber be Fonta hieß, in jenem Zeitpunkt; und hiermit gibt fie einen hohen Grab von Wahrscheinlichkeit gegen blejenis

gen, die ben Brief fur eine bloffe Erbichtung halten.

2. Herr Dalenmple versichert, es sei vollkommen ausges macht, daß zu jener Zeit ein Generalmajor Gibbons in oder um Boston gelebt, und den Sir Thomas Button auf dessen Entbedungssahrt nach Hudsonsbai begleitet habe. Auch hat ihn der große Franklin vergewissert, daß Capitain Nicolaus Shaplev ein überaus geschickter Mann gewesen, und deswegen gewöhnlich nur Old Nic\*) genannt worden sei. Herr Dalenmple hat im Brittischen Museum eine handschriftliche Karte von einem Theile der Kuste von Neu-England gesehen, welche von diesem Shapeley entworsen ist.

3. Die be Fonte ein Portugiese ober ein Spanier gewesen sei, ist unentschieden. Das Erstere vorausgesetzt, hat man seinen Brief für erdichtet gehalten, unter dem Borwande, das man keine Portugiesen in spanische Dienste nehme. Allein Magellan und Cabrilho waren Portugiesen, und stiegen zu ansehnlichen Bedienungen in der spanischen Flotte. Dieses Argument deweiset also nichts, und fällt ganz weg, wenn es sich am Ende

jeigte, bag be Sonte ein Spanier mar.

4. Der unzulänglichsste Einwurf gegen die Aechtheit des Briefes wird von dem Umstande hergenommen, daß keine andere Urkunden von der Reise des Abmirals de Fonte vorhanden sind. Einmal ist das Faktum noch nicht ausgemacht; es kann allerdings solche Urkunden geben, sie sind nur nicht bekannt. Erwägt man dann aber, was ich hier von dem Schicksale so vieler andern Entdeckungsreisen gesagt habe, so wird man sich nicht wundern, wenn auch von der Reise des de Fonte sich keine Spur weiter erhalten hatte. Aber welch ein Schluß: Wir haben von de Fonte's Entdeckung nur Eine Nachricht; also ist diese untergeschoben! Dieses Argument konnte hier gar nicht gebraucht werden; die innere Glaubwürdigkeit der Nachricht allein mußte man prüfen.

5. In der Erzählung selbst will man unauflösliche Schwie-

<sup>\*)</sup> Ein Spottname, worunter eigentlich der Teufel verstanden wird, der aber hier zugleich auf den Taufnamen, und auf Shaplen's vermeinte Bekanntschaft mit magischen Künsten zielte. Drage, Great probability etc. p. 65.

riakeiten gefunden haben. Ich für mein Theil sehe keine, ab ich es gleich febr begreiflich finde, wie be Fonte und Bonarba auf einer inlandischen Schifffahrt, wo fie keine aftronomischen Beobachtungen, wenigstens auch nicht einmal mit ber bamals möglichen Genauigkeit anstellen konnten; in ben Entfernungen ber Derter fich um vieles geirrt haben mogen. De Fonte behauptet mit Recht, es gebe feine nordwestliche Durchfahrt; benn er mußte vom See Belle an in Booten nach ber Enge Ronquillo schiffen, und auf bem Parmentiers - Fluß fand er acht abfchuffige Stellen ober Falle, wo bas Waffer bei jebem ungefahr vier Kug fiel. Diese Kalle konnten nur bann bie Schifffahrt im Boote hemmen, wenn fie fich jah abfturgten; nahmen fie eine lange Strecke ein, etwa wie bie Falle im Dnepr, fo verhinberten fie bie Beschiffung bes Flusses nicht. Was aber bas Erftere, fo mußte man, wie es in Umerita gewöhnlich ift, bas Boot and Land schleppen und jenfeits bes Falles wieber in ben . Rluß fegen.

6. Der Fluß be los Reyes steht auf allen Karten, nur auf einigen itrig in 43°, weil man ihn mit Martin be Aguislar's Einfahrt verwechselte. In einer spanischen Handschrift, bie von Merico ben 24. October 1770 batirt ift, und ben Marsch ber spanischen Truppen nach Monteren im Jahre 1768 beschreibt, heißt es ausbrücklich: Rio be los Reyes ist die Grenze ber spanischen Entbedungen \*). Also sind wenigstens die Ressultate von de Konte's Reise bekannt geworden, wenn schon die Rachricht von der Reise selbst sich (bis auf diesen einen Brief) verloren hat. Kein anderer spanischer Seefahrer vor 1640 ist

fo weit nach Norben gekommen.

Die weiteren Entbedungen bes Abmirals be Fonte und seiner Gefährten lassen sich nicht mit ber Genauigkeit bestimmen, baß man sie auf ber Karte entwerfen konnte. Sie bienen in ihrem jeßigen Zustande lediglich dazu, die Aufmerksamkeit der neueren Seefahrer zu erregen; und hatte nicht die lacherliche Unwissenheit des englischen Abmiralitäts-Collegii und des Chefs dieses Departements, des Grafen Sandwich, im Jahr 1776 den großen Coak durch die absurdesten Verhaltungsbesehle von der genauen Erforschung der Nordwestküsse von Amerika zwischen 40° und 60° N. Br. abgehalten, so wurden wir um viele

<sup>.\*)</sup> Dalrymple, Furtrade p. 15. Rote a.

Jahre früher mit ber mahren Lage jener Lander bekannt und badurch in Stand gefett worben fein, be Fonte's Spur vollsständig zu verfolgen.

# S. 19. Fernere Angeigen von bem inlanbischen Deere in biefen Gegenben.

Wenn man, um billig zu fein, aus ben unvollständigen Rachrichten, bie fich unter ben Ramen von Martin Chade, Anbres de Urbanietta, Juan de Fuca, Martin de Aguilar und Bartolomeo be Fonte finden, fur das Dafein einer ober meh= rerer Deffnungen an ber Nordwefteufte, bie ju einem tief ins Innere von Nordamerita gehenden Meere fuhren, nichte Pofiti--ves schließen will; fo kann man fich boch nicht entbrechen, bei ber Uebereinstimmung fo vieler, gang verschiedener und auf gang verschiedenen Wegen bis zu uns gekommener Rachrichten eine gewiffe Bahricheinlichkeit anzuerkennen, welche auf bas Dafein eines folden innerhalb Landes befindlichen Weftmeeres hinzubeuten scheint. Diefes Westmeer ift aber auch auf einer Karte in ber spanischen Originalausgabe ber Noticia de California vom Jahr 1757 gang bestimmt angegeben, und herr Dalrymple hat biefe Rarte ihrer Geltenheit wegen nachstechen laffen. Dan fieht hier ben Raum zwischen ben Ginfahrten bes Martin be Aguilar in 43° und bes Juan be Fuca in 47° N. Br. als eine Infel gezeichnet. Beibe Ginfahrten fuhren zu einem fehr großen mittellanbifchen Meere, welches fich von 43° bis 60° R. Br. erftreckt, und zwischen 40 Graben ber gange eingeschloffen ift. Mus einem Landfee zwischen 61° und 63° R. Br., etwas norboftmarts von biefem Deere, lauft ein Flug, welcher eine fubliche Richtung behalt, bis er in 520 und 540 in zwei Urmen fich westwarts wendet und in bas eben beschriebene Meer fallt. Bon Juan de Fuca's Einfahrt geht bie Rufte nordwestwarts bis in ben 57.0 N. Br. Sier findet man einen fehr weitlauftigen bis 62° gehenden Sund gezeichnet, welcher voll Inseln und mit zwei aneinanderhangenden Geen in Norbnordoft, Die fich bis 720 R. Br. nahe an Baffinsbai erstrecken, in Verbinbung ift. Nach Norden hin geht ein anderer Arm in einen weiten bis 76° hinaufgeführten, inselreichen westlichen Meerbufen. Rarte beweifet, wie mich bunet, jur Genuge, bag man allerbings in Spanien bestimmtere Renntnig von ber Lage jener Weltgegend befaß, als es biejenigen zugeben wollen, die eine jebe Rachricht,

welche sich nicht mit ihren Hypothesen reinnt, erdichtet nennen. Die Zesuiten, denen man die Noticia de Calisornia, folglich auch diese Katte verdankt, scheinen also doch wohl so weit nordswärts gekommen zu sein, wie de Konte's Brief es behauptet; und da sie selbst solche Zeugnisse von ihren Entdeckungen vorlegen, so fällt abermals eine schwache, auf ihrem vermeinten Stillschweigen beruhende Einwendung gegen die Aechtheit jenes Briefes weg. \*)

In bem Arcano del Mare, welches zu Floreng 1661 her= ausgekommen ist, befindet fich unter andern schon eine Karte von der Nordwestkufte von Amerita, worauf in 47° 20' R. Br. eine tiefe Bai unter bem Namen Baia de los Tackaios angegeben wird. Auch in ber Karte von Mexico, die Don Jofeph Antonio p Ramires 1768 bekannt gemacht bat, fieht man eine Laguna de Teguyo in 41° 30' N. Br. (also vermuthlich nur nach horenfagen angegeben), von welcher es beißt, bag aus ber Rabe berfelben bie Mericaner gekommen waren, um ihr Reich zu errichten. Bon biefem See fpricht fcon Cor in feinen Carolana p. 64., mo er eines Capitains Corton erwahnt, "ber ein Schiff von 26 Kanonen ausgeruftet hatte, um bas Manilafchiff ju tapern, welches fich, wie man ihm berichtet, gewöhnlich in 42° R. Br. ber Kufte naberte. Als er aber an die obere Gegend von Californien tam, war es noch zu fruh fur bie Ausführung feines Borbabens; er Schiffte alfo langs ber Rufte. bin, und lief in einen Flug ein, ber in einen großen Gee führte. Unweit der Mundung besselben fand er eine bequeme Infel, wo er fich zwei bis brei Monate lang aufhielt, um feine Mann= schaft zu erfrischen. Er hatte zufälliger Weife einen Mann an Bord, ber bie Sprache ber Gingebornen verstand. Diese Leute bezeigten fich fehr freundlich gegen ihn, fobalb fie wußten, baß er seinen Bug gegen bie Spanier unternommen habe; er warb fehr vertraut mit ihnen, und erhielt von ihnen Alles, mas er brauchte. Er nennt fie bas Bolk Thopa; ich finde aber, baß

<sup>&</sup>quot;) Das ganzliche Stillschweigen ber Jesniten ware kein Beweis gegen be Fonte; aber es ift ja nicht einmal erwiesen. Ist denn Alles, was nicht in Druck bekannt ift, darum auch nicht geschrieben worden? Ich sie wicktigken handschifften von den Missonaren dieser Gessellschaft aus Abissinien gesehen, die nicht gedruckt und, seit der Aufhebung des Ordens nur durch einen settenen Zusammenstuß von Umständen, von Goa nach England gesommen sind.

bie Spanier in ihren verschiebenen Expeditionen ben Ort Ahopago und bisweilen Tejago nennen. Mit den Spaniern führen sie öfters Ariege, worin es ihnen noch immer gelungen ist, die Spanier zurückzuschlagen. Sie können 30 — 40,000 Mensichen ind Feld stellen. Diese Nationen nehst noch zwei andern benachbarten, die ihnen wenig nachgeben, hatt man für

bie flügsten und gesittetsten Indianer in Amerika.

Ein anderes Zeugniß für ein inlandisches Meer sindet sich in einem spanischen Schriftseller, Don Francisco Seipas p Lovera ausbewahrt. Dieser erzählt in seinem Teatro Naval Hydrografico, Madrid, 1668. 4., daß Thomas Peche, ein Englander, im Jahr 1676, 120 Meilen weit in der Meerzenge Anian fortgesegelt sei, um auf diesem Wege nach England zurückzusehren; da es aber bereits spat im October und der Nordwind nebst der starken Strömung von Norden her ihm entgegen gewesen wäre, so hätte er seinen Lauf zurück nach Calisornien und dann längs Neuspanien und Peru gerichtet und wäre durch Magellan's Weerenge im Jahr 1677 nach Hause gesommen.

Selbst die fo lange verfochtene irrige Meinung, daß Califormien eine Infel fei, Scheint auf einem Difverftanbe berubet ju haben, ben nur eine unvollkommene Kenntnig bes inlanbischen Reeres oberhalb biefer Halbinfel veranlaffen konnte. Enblich muß man noch die mancherlei Zeugniffe hinzurechnen, welche Deliste gesammelt hat, um barzuthun, bag man in Canada bas Dafein eines mittellanbischen Meeres an ber Bestseite von Umerifa langft, und zwar auf bie Ausfage ber Indianer, geglaubt habe; wohin auch noch die Nachricht gehort, bag am Fuße bes Bebirges von glanzenden Steinen die fluth fleigt und fallt, obaleich diefes Gebirge noch mehr als 300 geographische Meilen \*) von ber Rufte Neu-Albion entfernt ift. Die Berichte der Eingebornen in Louisiana und in Neu-Merico stimmen mit biefen canabifchen Rachrichten überein. D'Espejo, ber ben flug Colorado, welcher in den rothen Meerbufen (Mar Vermejo) swifchen Californien und Reufpanien fallt, hinaufwarts reifete, borte, je weiter er tam, befto mehr von bem großen Deere reben; und la Sontan, ber in 46 ° R. Br. febr weit nach Westen ge-

<sup>\*)</sup> Englische geographische Meilen , 60 auf einen Aequatorgrad. Alfo fint jene 300 - 75 beutschen Meilen.

1

brungen ift, erfuhr von ber Nation ber Mofemlete, bag ein anberer Stamm, ben fie Tahuglauts nannten, an einem großen Meere wohnte und an beffen Ufern wenigstens 100 verschiebene Rieberlaffungen (villes) inne hatte. Diese Tahualauts Bleiben fich in Thierfelle, tragen pyramibalische Dugen, find verhaltnifmäfig gegen bie anderen norbameritanischen Stamme in ben Runften febr geubt und auf eine hohere Stufe ber Gultur gelangt. \*) Dir ift bie Mehnlichkeit gwifchen biefer Befchreibung und bemjenigen, mas wir jest von ben Ginwohnern bes Rutkafundes wiffen, einigermaßen aufgefallen. Gewiß lagt es fich nicht laugnen, bag biefes lettgenannte Bolf vor ben Borben im innern Norbamerita gemiffe Borguge einer weitern Ausbils bung befist; und eriffirt ein Deer innerhalb bes Lanbes, welches Rutkafund umgibt, fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag bie Bolferschaft an feinen Ufern mit ben Ruttaern verwandt fein fann.

### S. 20. Berfolg ber Entbeckungen im Rorboften von Amerita.

Während ber Zeit, daß Spanien Versuche machte, an ber nordwestlichen Rufte von Amerika eine Durchfahrt aus bem grofen in ben norbatlantischen Ocean zu finden, waren andere Nationen bemuhet, eben biefe Durchfahrt wo moalich von ber nordofflichen Seite zu entbeden. Die naberen Umftanbe biefer Entbedungeversuche hier aufzugablen, gehort nicht zu unserem 3med; es wird hinreichend fein, wenn wir im Allgemeinen erinnern, bag bie unglaubliche Gebulb und Beharrlichkeit, bie gumal bie Englander in biefen Unternehmungen zeigten, feineswegs mit gtudlichem Erfolge gekront worben finb. 3mar ift ber ungeheuer große Meerbufen im hochften Rorben, ber fich unter bem Namen ber Baffinebai bis hinguf in 79 9 D. Br. erftreckt, und an ber Oftseite von ber - Insel? ober - Salbinsel Gronland begrengt wird, und hiernachft auch ein zweiter tiefer Bufen, bie Hubsonsbat, die zwischen 52° und 65° N. Br. liegt, dem Kleife ber Entbeder nicht entgangen. Allein biefe Entbedungen, von benen besonders bie lettere fur ben Belghandel fo wichtig gewesen ift, bag eine Sandlungs-Compagnie unter bem Schut eines ihr bewilligten Monopoliums bafelbft verschiebene Poften

<sup>\*)</sup> Voyages du Baron de la Hontan dans l'Amerique septentrionale. La Haye, 1706. 12. p. 224. seq.

angelegt und ihre Sanbelsplage mehrere hundert Meilen weit im Innern bes Landes errichtet hat, Scheinen nur die unüberwindlichen hinderniffe, welche die Natur in biefer Begend ber Schifffahrt entgegenfest, in ein helleres Licht geftellt ju haben. Go wenig es ber Wunfch und bas Intereffe ber Subfonsbai-Compagnie fein konnte, bie Auffindung einer Durchfahrt ju begunftigen, fo ift es nach fo vieten miflungenen Berfuchen boch wohl für ausgemacht anzunehmen, bag nur noch wenige Stellen übrig find, wo eine Strafe zwischen bem atlantischen und bem noch weftlicher gelegenen Eismeer als moglich gebacht werben tann. In ber Bubsonsbai gibt es, wie man jeht mit ziemlicher Buverficht behaupten kann, nur Gine folche Stelle, namlich in ber fogenannten Repulfebai, um ben 67.0 D. Br. Es ift mabr. bag Middleton, der einzige Seefahrer, ber biefen Bufen je be-fuchte, hier im Sahr 1742 keinen Durchgang gefunden hat; allein ohne bie Beschulbigung gegen ihn geltend ju machen, bie Arthur Dobbs und andre eifrige Berfechter ber nordweftlichen Durchfahrt auf ihn malgten, als fei er von ber Subsonebais Compagnie bestochen worben: fo muß es boch Jebem, ber nur einigermaßen mit bem Entbedungsgeschafte praftisch bekannt ift, fehr lebhaft auffallen, bag bie turge Beit, bie auf bergleichen Untersuchungen ber Ruften verwendet wird, feineswegs hinreis chend ift, um ein Endurtheil fallen zu konnen. Dan lauft in einen Bufen ein, ber vielleicht 40 Geemeilen im Durchmeffer halt; man nahert fich beiben Ufern, finbet Land auf beiben Seiten, fieht es auch wohl im Maftforbe rund um ben gangen Borigont, und fehrt jurud in ber Meberzeugung, bag bier feine Deffnung zu finden fei; ba boch nichts in ber Welt möglicher ift, ale bag, vermittelft ber Lage und Richtung ber Ruften, ber Eingang einer Durchfahrt verdeckt bleiben und nur in ber Nahe fichtbar werben konnte. Die Karten, welche bie Indianer um Subfonebai angegeben haben, ftimmen mit allen munblichen Ausfagen babin überein, daß fie eine Communication jur Gee awischen Repulsebai und bem Eismeer in ber Gegend bes von Begrne entbeckten Roppermine = (Rupfergruben =) Kluffes vermu= then laffen. Diefe Durchfahrt konnte vielleicht Shaplen gefunden haben, als be Fonte ihm auf ben Fluffen aus Gubweften entgegen kam. Dit ihr mare aber ber Schifffahrt noch wenig geholfen, ba fie bie Nothwendigkeit vorausfest, an ben Ruften bes Eismeeres bis in die Behringsftraße fortzuschiffen, und fich alfo

ber Gefahr vom Eise eingehemmt zu werben, beständig auszussehen. Die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt, welche sublicher als die eben erwähnte ginge, und das Land von Amerika etwa in subwestlicher Richtung von der Hubsonsdai aus durchschnitte, ist durch die Reise zu Kuß, die Herr Hearne von den Handelsposten in Hubsonsdai die an das Eismeer vorgenommen hat, gänzlich verschwunden; denn geseht auch, daß seine Berechnung der Breite des Ortes, wo er das Eismeer derührte, wie sie in dem Bersuch: Cook der Entdecker, (Th. I. d. Samml. S. 70. u. s.) angegeben wird, die Kuste um viertehalb Grade zu weit nach Norden setze, so wäre doch schon eine Breite von 68° 15' hoch genug im Norden, um alle mögliche Canale aus der Hubsonsdai, den aus der Repulsedai ausgenommen, gänzlich abzuschneiden.

## S. 21. Entbedungen ber Ruffen.

Es gehort zu ben merkwurdigften Erscheinungen, welche bie Ueberlegenheit des Menschen über bie ganze Natur recht anschaus lich machen, bag felbft bie robeften, von Bulfemitteln beinahe ganglich entblogten Bolter, ohne bie Bortheile bie und in unferm verfeinerten Bustande bie Bervollkommnung ber Runfte und Biffenschaften fast überall barbietet, ben Gefahren ber Etemente getrobt, in fleinen, unficheren Sahrzeugen ungeheure Deere befchifft und bie entlegensten Ruften befucht haben. In ber Ge schichte ber Bernunft, wenn man fie je entwerfen follte, ware bie Aufgablung biefer Unternehmungen unftreitig einer ber wichs tiaften Abschnitte; bie Bevolkerung ber Erbe und bas Band ber Bolter unter einander beruhet faft ganglich auf gewagten Schiff: Amerika konnte freilich im Norben leicht aus bem nahen ganbe ber Tichuktichen bevolkert werben; allein ber große Abstand ber fühlicheren Bewohner biefes Welttheils (vom 56.° der Breite an nach dem Asquator und über benfelben hinaus gerechnet) von ben Eskimos, ben Gronlanbern, ben Aleputen und ihren Berwandten, beutet offenbar auf einen andern Urfprung. Die Sonnenkinder in Peru und die Stifter einer fitts lichen Berfaffung in Merico fcmammen vielleicht, eben fo wie bie Bewohner ber Gubfeeinfeln, auf fleinen Rabnen über ungeheure Raume bes Meeres, und verpflangten bie Begriffe bes östlichen Afiens in bie andere Galfte ber Erbe. Wollte man aber an ihrer Ueberkunft auf biefem Wege zweifeln, fo bewun: bern wir boch mit Recht bie fuhnen Schifffahrten ber normannischen Selben, die im neunten Sahrhundert Island und Gronland, und im eiften fogar bie fühlicher gelegenen Ruften von Nordamerika entbeckten. Dhne bie Magnetnadel brauchen, ohne die Polhobe meffen, geschweige bie Lange berechnen ju kommen, ohne einen richtigen Begriff von ber Geftalt und Große ber Erbe zu befigen, ohne ein orbentliches Tagebuch zu fuhren, mit ungefchickten Sahrzeugen und einer hochft mangelhaften Buruftung, wagten biefe Abentheurer fich über bas Meer, und — was un= gleich wichtiger und merkwurdiger ist — sie wußten ben Weg nach ihrer Heimath zurud zu finden. Etwas Aehnliches, obwohl nicht nach biefem großen Magstabe, liefert uns bie Ge= schichte ber erften ruffischen Bersuche im Norben und Often biefes großen Reiches. Die gange norbliche Grenze von Affen langs bem Eismeere warb von Ruffen entbedt und befchifft. Ruffische Abentheurer verirrten fich bis nach Spigbergen, und Defchnew, ein Rosafe und Abkommling ber Entbeder und Eroberer Sibiriens, fuhr ichon 1648 um bie norboftliche Spite von Affen burch bie Meerenge, welche biefen Weltrheil von Amerifa scheibet, nach bem Fluffe Anabir. Mit eben fo wenig Renntniß ber mathematischen Nautit wurden bie ruffischen Eroberer ber Salbinfel Ramtschatta burch ben einträglichen Delghandel nach bem großen Archipelagus hinüber gelockt, ber fich an bie amerikanische Salbinfel Alaska anschließt, und ben burch bie Behringsstrafe sturgenben Strom bes Gismeers bricht. Richt gufrieben mit ber Entbedung und Befignahme biefer Infein, folgten fie ber Rufte burch jenes falte, raube, von unaufhorlichen Sehrmen germubite Deer, fammelten mit Lebensgefahr in ihren kleinen Fahrzeugen das reiche Pelzwerk von ben Eingebornen, und erreichten schon ben 55.0 ber Lange, vom hafen St. Peter und Paul, eine Entfernung, die mehr als 400 beutsche Deilen in geradet Linie, und, wie bie Sahrt genommen werben muß. mehr als 600 folde Meilen betraat.

Diese Handelssahrten waren für den Geographen unfruchtbar geblieben, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit die Ausmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen und die Sendung geschickter Seeofficiere mit allen erforderlichen Hulssmitteln zu genauerer Bestimmung der Lage der Derter veranlast hatten. Bereits im Jahre 1728 durchschiffte der Capitain Bitus Behring die in der Folge nach ihm benannte Meerenge, welche Deschnew zuerst be-

fahren hatte, und kam von Nischnei Ramtschattoi Oftrog bis an bas Borgebirge Gerbze Ramen (Bergftein) in 670 18' D. So ward also zum erstenmal burch zuverläffige Beobachtungen bestimmt, bag bie beiben großen Landmaffen unferer Erb= Eugel nicht an einander hangen, obgleich die Entbeckung ber amerifanischen Rufte zwischen 65 0 und 66 0 D. Br., bie Gwo6= bew im Jahre 1730 machte, eben fo beutlich ju erkennen gab, baß fie einander in jener nordlichen Gegend fehr nabe kommen, und vielleicht nur burch irgend eine heftige Revolution, beren ber Erbball in ben alteften Abschnitten feines Dafeins fo viele erlitten haben fann, von einander getrennt worben find. Bichtigfeit biefer Entbeckung feuerte ben Sof von St. Petersburg zu neuen und größeren Unternehmungen an. Behrina ward zum zweitenmal mit feinen ehemaligen Gefahrten Spangberg und Tichirikow nach ben oftlichen Grenzen von Affen gefchickt, um bie von Englandern und Spaniern fo oft vergeblich gesuchte norbliche Durchfahrt wo moglich aufzufinden. Man hat von ben ungeheuren Roften und ber Anftrengung ber Rrafte, bie gu einer folden Ausruftung geboren, feine richtige Borftellung, wenn man nur bei bem Gebanken verweilt, bag zu ber bevor= stehenden Reise funf ober feche Fahrzeuge von unbeträchtlicher Große ausgeruftet wurden. Allein einen befferen Dafftab gibt bie Lange ber Beit, welche lediglich mit bem Transport ber Gerathe und Materialien, und zu ber nothigen Borbereitung auf bie Reise verftrich. Im Jahr 1733 ging Behring von St. Petersburg ab, und erft im Jahr 1738 konnte er den Capitain Spangberg auf die Untersuchung ber Rurilisthen Infeln aus-Schicken, Die er aber im Jahr 1739 erft vollendete. 3m Junius 1741 tonnte enblich Behring mit zwei Schiffen, wovon Tichi= ritow bas zweite commanbirte, feine großere Entbedungereife antreten. Die Unfruchtbarkeit ber offlichen Ruften von Affen, ihre unwirthbare Ralte, ihr ganglicher Mangel an Baumen und vorzüglich an Bauholz aller Urt, die Bohe ber Gebirge, welche fich zwischen bem Laufe ber oftlichen und ber norblichen sibirischen Stuffe hinziehen — Alles schien bem Bau und ber Betakelung ber ruffischen Schiffe unüberwindliche Sinderniffe in ben Weg gu legen; allein ber eble Stolg ber Raiferin, ber Duth ihrer Officiere, und bas Beharren von beiben Seiten bestegten ben Widerstand der Natur. Behring entbeckte auf bieser Reise bie Inseln, welche oftlich langs ber Salbinfel Alasta liegen, Rad-

jak ober Robiak, Schumagin's Infeln, und bie Nebelinfel (Tumannoi Oftrow). Er erreichte bie Bai, bie jest feinen Ramen führt (in 59° 18' R. Br. und 220° 29' D. Lange von Greenwich,) und bestimmte bie Lage ber beiben Borgebirge St. Elias und St. hermogenes, amifchen benen fich, wie Coot's Entbedungen zeigen, bie beiben großen Bufen, ber Pring Bilhelm's Sund und ber Cooksflug, nach Norden bin erstrecken. Auf ber Rudreife warb er am Scharbock fo gefahrlich frant, bag er bas Bett huten und bie Fuhrung feines Schiffes bem Lieutenant Barel anvertrauen mußte. Die gange Mannichaft erkrantte ebenfalls an biefer furchtbaren Deft ber Geefahrer; und um bas Maak ihrer Leiben voll zu machen, litt fie unweit ber Ruste von Kamtschatka Schiffbruch an einer Insel, die durch ben Tod des Befehlshabers seinen Ramen erhielt. Tschirikow hatte mabrend ber Beit bie Ruften von Umerita etwas füblicher als Behring, namlich in 56 n. Br., und nach feiner Rechnung 60°, im Grunde aber beinahe 70°, bitlich von St. Peter und Paul berührt, und war ben 11. October glucklich nach Ramtichatta gurudgetommen.

Durch biefe Entbeckungereise war nunmehr ber Umrig ber amerikanifchen Rufte gegen Rorben bin im Allgemeinen bestimmt. Dan batte namlich in Erfahrung gebracht, baf fie von Californien an, bis gegen ben 60.0 R. Br., ihre norbliche Richtung beigubehalten, von biefem Parallelfreife an aber fich wieder bis jum 55 ° fubweftlich herabwarts zu ziehen, und bann erft nach Norden zu bem von Swosbem berührten Lande, Tichukotskoi Ros gegenüber, zwischen 65° und 66° binaufzusteigen schien. Allerdings waren es nur einzelne, oft 100 Meilen von einander entfernte Punkte, die man bis jest bestimmt hatte; zwis fchen ihnen konnte noch manche weite Durchfahrt liegen, und blieb bem Fleig und bem Unternehmungegeifte funftiger Entbeder noch viel zu erforschen ubrig. Die unruhige Periobe in ber ruffischen Geschichte, bie auf jene Entbedung folgte, und hernach ber schwere stebenjahrige Krieg unterbrachen bie Dperas tionen bes ruffifchen hofes auf biefer Seite, bis bie jest regierende Raiferin im Jahre 1768 bem Capitain Rrenigon ben Befehl ertheilte, Die mittlerweile burch bie Reifen ber Delghanbler bekannt gewordenen Inselgruppen aufzunehmen und bis an bas feste Land ju verfolgen. Das Resultat biefer Reise und ber Privatunternehmungen, die Bragin und Saitof 1772 vollführten, sinden wir in den Karten, welche Core in England, und Pallas in Rusland herausgegeben haben; der Archipelagus, der, von der Haldinsel Alaska westwarts in einem Bogen hingestreuet, das seichte Meer von Kamtschatka gegen Saben begrenzt, ist, wenn nicht mit der Genauigkeit womit Cook seine Entdeckungen zu bestimmen pslegte, doch bereits, was die Zahl und verhaltnismassige Lage der Inseln betrifft, ziemlich sorgfältig erforscht.

Diefe Bestimmungen gehörten nur zu ben entfernten Borbereitungsanstalten, bie einem weit umfaffenben Entbeckungsplane voran geben mußten. Cool's Befchiffung biefer Gegenden fiel zwischen jenen Reisen und bem zur Ausführung eines größern . Borhabens bestimmten Beitpunkt. Dem Scharfblick ber Kaiferin konnten bie großen Aussichten nicht entgeben, die fich bier fur ben Klor ihres ungemeffenen Reiches und besonders seiner oftlichen Provinzen offneten. Wir lefen im Tagebuche bes frangoffichen Confuls Leffeps, bag ein englischer Secofficier, Ramens Billings, im Jahr 1788 alle bie Schwierigkeiten aufs neue bekampfte, welche fein Borganger Behring funfzig Sahre zuvor überwand, um nach bem Safen Dchosk bie Materialien und Borrathe jum Bau und jur Ausruftung eines neuen Entbet-Lungegeschwaders zu flihren. Wir lefen im Tagebuche bes Schiffs: capitains Douglas, bag ber spanische Capitain Don Estevan Joseph Martinez, mahrend feines Aufenthalts auf Unalafchta, im Sahr 1788 in Erfahrung gebracht hatte: von Europa aus murben ruffifche Schiffe bafelbit erwartet, um die Entbeckung von Amerika zu vollenden und vielleicht bequemere Sanbelspoften auf ber nordweftlichen Rufte biefes Welttheils anzulegen. Diefe Nachrichten enthalten indeg nur Bruchftude eines Plans, welcher ber großen Beherrscherin Ruglands vollkommen wurdig war. Der Augenblick schien ba zu fein, wo Amerika zwischen Rufland, Japan und China ein bauerhaftes, auf gegenfeitiges Beburfnis gegrundetes Band knupfen follte; und felten werben fo viele gunftige Umftande jugleich fich wieber jum Bortheile ber Biffenschaften fo glucklich vereinigen: ber Wille und die Beisheit einer machtigen Monarchin; bas Talent eines jungen Geemannes, ber in Coots Fuftapfen getreten ware; Die freie Bahl jebes einzelnen zu biefer Unternehmung aufgerufenen Gebulfen! In bem Augenblick, ba ich biefes schreibe, waren vielleicht bie Erwartungen übertroffen, die Europa fich von ber erften ruffischen Weltumschiffung machen burfte, und auch mir mare bas Locs

zugefallen, an Entbedungen Theil zu nehmen, die jest nur Möglichkeiten einer fernen Zukunft bleiben. Handelseifersucht störte dieses so glücklich und groß gedachte Unternehmen; die Barbaren an der Propontis kießen, ohne es nur gewahr zu werzben, sich als Werkzeuge einer schlaueren Politik drauchen, und sorderten den Krieg, der den Untergang ihres Reiches bereitet hat. Rußland verschwendete seine Schätze, und das Blut seiner tapfern Krieger floß auf den erstürmten Mauern von Otschakowund Ismail; aber auch Mulowden, der zum Ansührer jener neuen Entdedungsfahrt auserkohrne Mann, ward das Opfer seines Helbenmuthes. \*) Wenn die Verkettung der Begebenheiten den wohlthätigsten Entwürfen so in den Weg tritt und sie ohne unser Zuthun vereitelt, dann dürsen wir vielleicht sagen, daß die Welt für manches Gute noch nicht reif zu sein scheint! — Doch genug hiervon an diesem Orte.

## §. 22. Reue fpanische Reifen.

Seit bem Jahre 1764 hatten die Englander breimal die Belt umschifft, ale bie fpanische Regierung endlich im Jahr 1773 gleichsam aus ihrer Lethargie erwachte, und von Callao in Peru eine neue Entbedungsreife veranftalten ließ. Ihre Politik hat aber die Bekanntmachung fowohl diefer, als einiger fol= genben Unternehmungen nicht fur rathfam erachtet. Duntte es fie wirklich fo gefahrlich, bie Lage ber Infeln und Lanber, welche anbere Seefahrer vor ben ihrigen genau bestimmt hatten, bem Publitum ju verrathen? - ober, baf ich Scherz in Ernft verwandle, schamte sie sich, ber Welt zu gestehen, daß man nichts ausgerichtet und im Jahr 1790 noch keine guttigeren Anspruche, als die Schenkungen in Alexander's VI. Demarcations bulle, auf ben Befit ber von Coof erforschten Weltgegenben aufzuweisen hatte? Allein es war ja nicht bie Schulb ber braven und geschickten Officiere, eines Langara y Suarte, eines Buenochea, eines Bereta, eines Bobega y Quabra, eines Martinet, baß ber gluch bes Moncheregiments alle Gehnen jener einst so großen und so eblen Monarchie gelahmt hatte und ihre Berricher gegen ihren eignen Bortheil wie gegen die Wohl-

<sup>\*)</sup> Er fiel in dem Gefecht am 26. Julius 1788 bei Bornholm auf der Ofifee, als Brigabier = Capitain und Befehlshaber eines Linienschiffes, im 28. Jahre feines Alters.

fahrt bes Staates, erblinden ließ. War ihnen durch die Erägbeit und Gleichgultigkeit eines die in die Wurzel verderbten Regierungsspstems die Ehre der ersten Entdeckung in vielen Fällen entgangen, so sorderte doch die Gewechtigkeit gegen ihre Verdienske eine vollkommene Darlegung Alles dessen, was sie in Befolgung ihres Austrages ausgerichtet hatten. Nicht genug also, daß man ihnen lange die Mittel vorenthielt sich zu Ruhm und Ehre hinaufzuschwingen, kummerte man ihnen auch den Antheil den sie mit Ausopferungen aller Art so theuer erkausten, und das in einer Monarchie, deren Grundpseiler Ruhm und Ehre sind. So wundre man sich aber auch nicht mehr, wenn diese Grundssesten endlich sinken, und das modernde Gebäude, worin nur noch Ungezieser gedeihen, plöslich zusammenstürzt und sie in Schutt begräbt.

Auf einer von den Reisen, die vor dem Jahre 1775 unternommen wurden, - bas genaue Jahr und ber Rame bes " Befehlshabers find unbekannt - follen bie Spanier bis gum 55.0 N. Br. an ber Mordwestkuste gekommen fein. 3m Jahre 1775 Schiffte Don Bruno be Beceta bis zu 57° 57' R. Br. Die Punkte, wo er bie Rufte berührte, maren in 410 7' ber Bafen Trinibab, in 57° 2' bas Borgebirge Enganno, in 57° 11' ber Safen Guabalupe, in 57° 18' bicht neben bem vorigen ber hafen be los Remedios, und auf bem Ruckwege in 55° 17' ber Safen Bucarelly, ber biefen Ramen ju Ehren bes bamaligen Bicekonigs von Merico erhielt. Der lette auf biefer Kabrt befuchte Ort warb ber Safen be la Bobega genannt, und ift mahrscheinlich tein anderer, ale ber bereits im Sahr 1579 von Sir Francis Drake entbeckte und nach ihm benannte Bafen. Er liegt in 380 18' D. Br. Gin furges Tagebuch biefer Reife, von Don Antonio Maurelle, bem zweiten Steuermann auf einer babei gebrauchten Galiote, hat man, ungeachtet ber fpanischen Geheimnifframerei, in England abschriftlich erhalten und gum Druck beforbert. \*) Bon einer fpatern Reife langs biefer Rufte im Sahre 1779 findet man ein Schones Denkmal in herrn Dalrymple's großer Kartensammlung, wo Dr. 24, in ber XIV.

<sup>\*)</sup> Die englische Uebersetung steht in Barrington's Miscellanies. London, 1781. 4., und von herrn Pallas ist eine beutsche in die Reuen Rorbischen Beiträge, (St. Petersburg 1782. 8.) III. B. S. 198. einsgerückt worden.

Classe einen fehr forgfältig und muhfam ausgearbeiteten Abris bes Safens Bucarelly, ben die Englander einen Gund nennen würden, barstellt. Auf diesem Blatte liest man zugleich die Notiz, daß Don Juan Francisco de la (Bobega y) Quadra diesen Hafen im Jahre 1779 genau untersucht habe. Seine Breite wird hier auf 55° 19' N., und die Lange auf 27° 9' W. von dem Borgebirge Et. Lucar in Californien bestimmt. Sir John Macpherson, Gouverneur von Mabras, erfuhr von einigen spanischen Officieren, mit benen er mahrend feines Aufenthalts am Borgebirge ber guten hoffnung Bekanntschaft machte, bag bie Spanier vor Kurzem in 47° 45' R. Br. eine Ginfahrt entbedt hatten, burch welche fie in 27 Tagen bis in bie Rabe von Subsonebai gesegelt maren. Der Gouverneur theilte biefe Rachricht herrn Charles Greville mit, ber fie feinem Freunde Alexander Dalromple gur Befanntmachung übergab. \*) Die genaue Uebereinstimmung biefer Entbedung mit ber Ergab-lung bes Griechen Juan be Fuca erregte mit Recht die Aufmertfamfeit bes Geographen; allein an eine weitere Befriedigung ift wohl nicht eber zu benten, als bis englische Geefahrer fich ben Wink zu Russe machen, und die Lage des innern Amerika durch Bekanntmachung ihrer Wahrnehmungen im eigentlichen Verstande entdecken. Eine verheimlichte Entdeckung ist etwas Ungereimtes, ein Unding, worauf fich Riemand berufen darf. — Jest bliebe noch die Reife des Don Martinez übrig, die aber in ber Folge einen besto schicklicheren Plat erhalten wirb, ba fie unter ben Entbedungereisen teinen zu verbienen scheint.

## §. 23. Capitain James Coof.

Die bereits erwähnte geheime Instruction, womit man ben großen Seemann James Cook auf seine britte Entbedungsreise schiedte, laut ausbrucklich:

"Bei Eurer Ankunft an der Kuste von Neu-Albion mußt Ihr in den ersten bequemen Hafen einlaufen, um Euren Holz = oder Wasservorrath zu ergänzen und Erfrischungen zu bekommen, als dann aber weiter nordwärts längs der Kuste dis zum 65.° der Breite oder noch weiter schiffen, falls Such kein Land oder Eis im Wege ist; auch wohl bedacht sein, keine Zeit mit Untersuchung der Kusse und Eindusen oder sonst zu verlieren, die Ihr

<sup>\*)</sup> Dalrymple's Plan for promoting the Furtrade etc. p 21. 22.

bie ermahnte Breite von 65° erreicht, wohin wir munichen, daß Ihr im kunftigen Junius gelangen moget u. f. w."

Wenn man bie Rarte vor fich hat, und biefen Befehl bagegen halt, fo erkennt man auf ben erften Blick, bag eine buch= ftabliche Befolgung biefer wiberfinnigen Borfchrift uns um alle Entbedungen, bie Coof hier machen fonnte, gebracht haben wurde. Schon hat sie uns die wichtigsten unverantwortlich ge= raubt, indem Coot bis zu bem Puntte, wo die Rufte fich in 59° ber Breite meftwarts wenbet, nur Ginmal einen Bafen fuchte und fand. Die Anmagung, ba wo alles unbestimmt und unbekannt ift, bas Berhalten bes Entbeders vorausbestimmen gu wollen, hat nur Gine Entschuldigung fur fich, die arger als die Sunde felbst ift, namlich die gangliche Sintanfegung ber miffenschaftlichen Bortheile, bie man fich von einer genauen geographischen Untersuchung ber Norbwestkufte von Umerika mit Buverficht versprechen konnte, gegen ben eingebilbeten Bortheil ber Auffindung einer nordweftlichen Durchfahrt, die boch, nach ber bamale bem Abmiralitatecollegio fcon bekannten Wanberung bes Bearne, bis in 72 ° D. Br. hinaufgehen mußte, folglich, wie fich a priori wiffen ließ, bes Eifes wegen kaum in 10 Sahren einmal fchiffbar fein konnte. Daber kam es benn, bag Coot bie Rufte von Amerita, ober, wenn man fie naber bestimmen will, von Neu-Albion, in 44° 33' R. Br. zuerst hinan fuhr. Ein Borgebirge welches sich bier zeigte, lag in 44° 55' R. Br. und 235 54' D. Lange, und erhielt ben Ramen Cape Foulweather (Borgebirge bes bofen Wetters). Coot freugte bes wibrigen Windes wegen noch etwas fublicher, fo baß er bas Cap Blanco in 43" 10' und zwei noch nicht bekannte Spiken, Cap Gregorn in 43° 30' und Cap Perpetua in 44° 6' R. Br. bestimmen konnte. hier hatte er Martin be Uguis lar's Flug ober Ginfahrt auffuchen tonnen; allein bas mar ihm ja ausbrucklich verboten! In 47° 5' D. Br. schien fich eine Deffnung barzubieten; aber balb glaubte man annehmen gu muffen, es fei nur flaches Land gewefen, und baher erhielt bie unmittelbar babei nordwarts liegende Spige ben Ramen Cape Flattery (Schmeichelen ober falfche Erwartung). Sier mare ber Ort gewesen, Juan be Fuca's Meerenge aufzusuchen, und fo lange zu beharren, bis man fie entweber gefunden, ober ihre Erbichtung unläugbar bargethan hatte. Statt beffen mar Nuttaober Konigs Georg's Sund in 49° 36' D. Br. und 233° 17'

D. L. der erfte Hafen, den Goot an biefer Rufte besochte, all ihn ber Waffermanget nothigte, fich ber besfalls zugeftanbenen gnabigen Erlaubnig zu bebienen. Beim Anslaufen aus biefem Safen hinderte ihn ein Sturm, fich ber Ruffe vor bem 55.0 wieber zu nabern, fo gern er es auch gethan hatte, um ben Streit über bas "ummahrscheinliche Maththen", wie er es nennt, von be Fonte's Meerenge ein Ende zu machen. Indes magte er es boch nicht, auch nur einen von ben vielen Safen, bie fich ibm amischen jener Breite und ber Gegenb, wo bie Rufte fich nach Weften lenkt, in fo großer Angahl zu offnen fchienen, mit feiner befannten Genauigkeit zu unterfuchen, fonbern begnugte fich, die Steflung anzudeuten, wo et aus ber Ferne gang fichts bar ben Eingang zu biefen Ankerplaten wahrzenommen hatte, und die Lage ber mertwurbigen Landfpigen, wie g. 25. bes Caps Exegunno ber Spanier, welches er Cap Ebgecumbe nannte, bes Restiz : Cape (Cross cape) und des Caps Suckling aftronomisch ju bestimmen. Die Baien, die er an biefer Rufte enthectte, aber nicht untersuchen durfte, sind die Infel-Bai (Bay of Islands), ber Kreuz (Cross) = Gund, bie Behringsbai und Comptrollersbal. Indem et nun westwarts fortfehiffte, kam er enblich an ben Eingang eines fehr gerdumigen Bufens, welcher fich tief und fast unabsehbar nach Rochen erstredte. Sier wagte er es alfo, nabere Umtersuchungen anzustellen, benen wir ben erften Abrif von Pring Bilheim's-Sund verbanten. Die Offpite bes Eingangs, ober bas Cap hindingbroofe, in 600 154 R. Br. und 213. D. E., liegt jeboch nach neueren Beobachturgen auf einer Infel; und überhaupt mochte wohl bas. Innere biefes gro-Ben Bufens funftig noch naber untersucht werben muffen, um mit Buverlaffigfeit entscheiben gu tonnen, ob er nicht mit ben groken Einfahrten auf beiben Seiten, fowohl nach Often ale nach Weften, durch einige noch nicht gang erforschte Urme gufammenhange. Goot eilte indeg, ba er ju einer narbmeftlichen Durchfahrt keinen Unschein fand, noch weiter nach Westen, und entbeckte jest ben langen merkwurdigen Urm ber See, ber fich zwischen Cap Elisabeth und Cap Douglas von 59° bis auf 61° 30' R. Br. erftreckt, und feitdem in England, feinem vererbigten Entbeder zu Ehren ber Cooksfluß (Cooks River) genannt worben ift \*), weil er wirklich bie Gewaffer eines ber größten

<sup>\*)</sup> Wer biese Benennung schicklich findet, darf nicht Martin be G. Forfter's Schriften. IV.

Stroms in der bekannten Welt empfängt, dessen fernere Unter fuchung mahrscheinkich den Zugang zu den geoßen Landseen im Inneren von Amerika erleichtern und solchergestalt eine inlandische Communication zwischen der Ost und Westkusse eröffnen wird.

Bom Eingange biefes Bufens ober Fluffes an, erftredt fich die nordamerikanische Ruste wellsubwestwarts bis an die von ben Ruffen icon befuchte Gubfpipe ber Salbinfel Alasta. Nachbem fich Cook auf ber Infel Unalaschka mie Waffer aufs neue verfeben hatte, vollendete er bie Umfchiffung jenes fcmalen Land: ftreifs bis in einen tiefen Bufen, ben er Briftolbai nannte. In ihrer Bertiefung fant er einen ansehnlichen gluß, ben Briffols fluß, beffen Mindung in 58° 27' R. Br. und 201° 55' D. Lange liegt. Bon bem Cap Newenham (man fpricht Rjun: ham), ber Rorbmeftfpise biefer Bal. in 580 42' R. Br. und 1970 36' D. L. bis Shoal Ness (ber Landspite ber Untiefen) in 60° D. Br. laufe bie Rufte beinahe in geruber Rich tung nach Norben; allein Cool fab fich genothigt, auf bie weitere Berfolgung berfelben in biefer Gegend Bergicht gu thun, inden bas Baffer für feine Schiffe gu foicht ward. Er ftenerte nun in die Behringestraße, und durch biefelbe wordwarts bis in 70° 29' R. Br. und 198° 20' D. E., wo er bie lette von ihm gesehene Landfpige auf ber ameritanischen Geite bas Gis cap nannte. Nach, vielen fruchtlofen Bemahungen, burch bas Gis zu bringen, welches ihm die weitere Sabrt nach Morben bet sperrte, entschloß er sich zu Ende bes Angustmonats 1778 gur Rudreife, und erforschte noch ben Theil ber Kufte, welchet von ber Behringsenge an fuboftwarts bin einen Bufen bilbet und fich in eine Bai endigt, welche er Nortonsund naunte. Im folgenden Jahre machte Capitain Clerke nach bem Tobe feines bewunderten Anflihrers im Monat Julius einen zweiten eben fo fruchtiofen Berfuch, bas mit bem Strom bes norbifchen Mertes bier andringende Gis zu burchbrechen.

Aguilar's Einfahrt wegdisputiren, weil sie ebenfalls nur ein Fluß genannt wird. Eigentlich halt es auch schwer, die Grenze zu bestimmen, wo man annehmen soll, daß der Bluß aufhöre und das Meer ansanges die höße, wohin die Fluth das sulzige Wasser führt, ist nicht hinreichend zu dieser Bestimmung, wo die Lage der Ufer so augenscheinlich wie hier eine durch die Wettung des Flusses hervorgebrachte Bildung verräth.

### ... g. 24. Befchiffung von Roddwestamerita feit Coot...

Um fich eine richtige Vorstellung von den Entbeckungen an ber Nordweftfufte von Amerika, foweit Cook fle getrieben hatte, und von ihrem Berhaltniffe zur ganzlichen Erforichung berfelben zu machen, ift es nicht genug, bag man einen Blick auf seine Karte von jener Gegend wirft; sonbern man muß babel an ben kleimen Maasstab benten, ber bie Entfernungen von mehreren Mellen zu einem unmegbaren Punkte verkleinert und noch ge-tingere ganz verschwinden läßt. Im Allgemeinen hatten wir jest einen Abriff von ber Richtung ber Rufte; wir wußten, baß fie bis zum 60.0 ber Breite nordwestlich fortstreicht, alebann aber, vom 220.° D. L. an, West, hernach Subsubwest und zulest Bestlubwest in einem Bogen heruntersteigt, und aus 55° N. Br. in 1960 D. L., wieder Oftnorbostwarts, und, nachdem sie zwei große Bufen gebilbet bat, nordwarts bis an bas Ciscan in 70° 29' M. Br. geht. Allein noch waren ungahlige Theile dieser fo weit ausgebehnten Rufte einer nahern Untersuchung fahig; man hatte große Streden theils gar nicht, theils nur aus ber Ferne gefehen und ihre verschiebenen Biegungen, ja felbst bie Buchten, Safen und Durchfahrten zwischen Infeln, bie bem Auge dort wie, an einander hangende Theile berfelben Rufte erfcienen, nicht einmal gewahr werben konnen. hieraus folgte alfo unmittelbar, baf bie Wunsche bes Geographen auch burch biefe große Reife bes berühmteften und portrefflichften Seefahrers. noch nicht befriedigt fein konnten, wenn man auch zugeben mußte, baf eine schiffbare nordwestliche Durchfahrt aus bem stillen Meere in bas atlantische fich nunmehr wohl schwerlich wurde realistren laffen. Die Wiffenschaft hatte indes eine neue Ausrustung, Die bloß ihre Zwecke zu befordern bestimmt gewesen ware, lange vergebens munichen konnen. Der Trieb, Die Banblung ju erweitern und neue Quellen bes Gewinns zu eröffnen, mußte ihr bagegen zufällig bienen. Die Capitaine Gorge und King, benen bie trantige Pflicht oblag, nach Cvot's und Clerke's Absterben ihre Schiffe wieder nach England zu fuhren, hatten auf ihrem Rucwege ben hafen Macao in China beruhrt, und baburch ber Mannschaft Gelegenheit gegeben, einiges Pelzwerk, welches sie in Nordamerika erhandelt hatte, um einen fehr hoben Preis an die Chinefer zu verkaufen. Befonbers fanden bie Geebtterfelle im thinesischen Markte einen Absat, ber bie gespanntefte Erwar

tung biefer Seefahrer weit ubertraf. Capitain Ring grundete auf biefen Umftand in feiner nachricht von ber Reife bie Berechnung eines mit vielem Bortheil ju führenden Sandels zwischen China und der Nordwestkufte von Umerika. Diese Berechnung war so einleuchtend, baß die Kaufleute in allen Theilen bes brittifchen Reiches zu berfelben Beit von einem eifrigen Unternehmungsgeist ergriffen wurden und sich zur Ausruftung verschiedener Sandelsschiffe verbanden. In China, in Bengalen, zu Bomban, an ber Rufte Malabar, und in England felbst, murben Unftalten getroffen, fich bes neuen Gewinns, ben Cool's Entbeckungen ber englischen Ration gleichsam erworben hatten, fruhzeitig zu verfichern; und einige Abentheurer fuhren fogar unter Raiferlicher Stagge, um die Privilegien ber Offindischen und Subfee = Compagnien zu umgehen. Auch in ben vereinigten Staaten von Norbamerita fanben fich einige beguterte Manner, bie von jenen glangenben Musfichten ihren Bortheil ju gieben wunschten. Gelbft die Spanier wurden aufmerkfam auf die allgemeine Impulfion, die fich in ben brittischen Safen mahrnehmen ließ, und Schickten ihre Seeotterfelle von Monteren und Californien nach ben Philippineninfeln, und von ba nach China.

Als man es fich jum Gefchafte machte, bas nordamerikanische Pelzwerk langs ben Ruften aufzusuchen und von ben Eingebornen bes Landes einzutaufchen, fah man fich bald genothigt, (wenn ich mich so ausbrucken barf,) ben gebahnten Weg zu verlaffen, und die Bafen, die Coof's lette Geereife be= fannt gemacht hatte, nur als Stationen ober Bereinigungepunkte anzusehen, um von bort aus nordwarts und fubmarts gu fahren, und in jeber Bucht ober jebem Safen, ber fich barbote, mit neuen Bolkerfchaften bekannt zu werben und ihren Pelzvorrath zu erhandeln. Auf biefe Weise gab die Ginsammlung von Rauch= waare bie Beranlaffung zu einer genaueren Erforschung ber Rufte. Fast jeber Geefahrer, ber et wagte, ein Schiff in jene Gegenben ju fuhren, brachte neue geographische Entbedungen mit jurud; allein bis jest find die wenigsten Lagebucher biefer verschiebenen Reisen in offentlichem Druct erschienen, nnd es mare, wenn fie burch einen Bufall verloren gingen, leicht moglich, bag nach Berlauf eines Sahrhunderts die Erifteng biefer Reifen fich eben fo wenig erweisen ließe, als man jest bas Dasein eines be Fonte ober eines be Fuca, und die Wirklichkeit ber von ihnen ergablten Entbedungen mit gleichzeitigen Urkunden belegen kann.

wird daher tein überflussiges Unternehmen sein, wenigstens die bisher bekannt gewordenen Namen der verschiedenen Seefahrer, die seit Soot jene Kuste besucht haben, hier aufzugahlen und so turz als möglich anzugeben, was sie zur Erforschung berselben leisteter.

1. James Hama lief mit einer kleinen Brigantine im April 1.785 von Macao aus, kam im August nach König Geserz's aber Nukka: Sund, wo er eine, gute Ladung von Secotterfellen einsammelte, und kehrte noch im December desselben Jahrtes wieder nach Macao zuruck. Auf dieser ersten Reise machte er keine neue Entdeckungen.

2. Im Mai bes folgenden Jahres fegelte er in einem gro-Bern Fahrzeuge (ber Schnau Seeotter) nach ber Kuste von Ametika, und kehrte im Februar 1787 zurud. Auf biefer Reise\*) gladte es ibm, ben 8. September norbwarte von Ruttafunb Die große Bai zu finden, welche fuboftwarte von den Konigin Charlotten'sinfeln liegt, indeg biefe von andern Seefahrern entbedt wurden. Er nannte einen großen Gund in ber Rorboftgegend biefer Bat Fithugh= Sund, Serrn William Fithugh ju Chren. Beiter nordwarts zeigte fich eine Deffnung, bie er Mackintofh-Inlet (Ginfabet) nannte. Das Land nahm hier eine westnordweftliche Richtung, und endigte fich in einen fconen runden Berg, ber wie ein kleiner boppelter Dic aussieht und bie Rordspite ber Bai ausmacht, welche jest ben Namen Cap Cor er-Ein heftiger Sturm trieb ihn aus biefer Bai hinaus, ans welcher zugleich eine febr ftarte Stromung fam; und bie gange See war babet um und um mit Baumen, Blattern, Gras und allerlei abgespultem Schutte bebeckt, welches zusammen aus Siebugh Sund herabgefloft warb. Den 11. September fteuerte er wieder mit gutem Winde in biefen Sund hinein, und fah eine größere Menge von schwimmenden Baumen u. f. w., ale er jemals in ber Munbung eines Fluffes gefehen hatte. Doch immer wollte es ihm nicht gelingen, in ben Gund einlaufen gu Bonnen. Als er endlich ben 14. September hineinkam, fant er

<sup>&</sup>quot;) Meares fagt in seiner Einleitung irrig, Capitain hanna habe seine Entbedungen auf ber ersten Reise gemacht. Außer bemjenigen, was in ber Einleitung zu Diron's Reise hierüber gesagt wird, habe ich für meine Behauptung bas Zeugniß des herrn Alexander Dalrymple, der die Tagebücher von Capitain hanna's beiden Reisen handschriftlich besthtt.

ben Eingang feche ober fieben englische Meilen breit, und bie Richtung bes Sundes ging gerade gegen Norben, fo daß man borthin nichts als Luft und Waffer sehen konnte. Das meftliche Ufer ist hohes Land, welches sich wie rundliche Hügel zeigt, und kleine Buchten bilbet. Das oftliche besteht aus ungahligen Inseln, zwischen benen viele Hafen, Baien und andere Ankersplate sich mahrnehmen lassen. Diese Inseln erstrecken sich, allem Anschein nach, noch sehr weit oftwarts, und sind, wie alles gand in dieser Gegend, bis zum Gipfel ber Berge mit Fichten bewachsen, welche indes kleiner als die in Rutkasund find. Beren Sanna tam, wegen ber beftanbig herausgehenben Stromung und wegen ber Menge' bes berabschwimmenben Golzes, ber ganze Sund wie ein Stuff vor. Er bestimmt bie Lage biefes Sundes (Fitzhugh Sound) in 51° 34' Dr. Br., und 231° 50' D. Lange. Auf bem fubweftlichen Lande, welches die Bai umgiebt, fand er nach ber Geefeite in 50° 41' R. Br. und 231° 24' D. L. einen fehr bequemen Safen, ben er ben Gesotter - Safen nannte. \*) - Bu weiteren Entbedungen hatte ber madere Gee fahrer biebmal keine Beit; und ehe er eine britte Reise antreten konnte, raffte ihn eine Krankheit weg.

2. Capitain Peters ging im Julius 1786 mit der Schnau Lerche ebenfalls von Maxao ab, und verungläckte an der Auspferinsel (Mednoi Ostrow) im kamtschatkischen Metre, wie dies umständlicher in Meares' Reisen erzählt wird. Von seinen etwanigen Entdeckungen an der Japanischen Kuste ist uns also

nichts aufbewahrt worben.

4. Die Capitaine Lowrie und Guise suchen unter ber bessonbern Aussicht bes Herrn Strange, eines Beamten der Osisindischen Compagnie, zwei Schiffe unter den Namen Capitain Coot und Experiment zu Ansange bes Jahrs 1786 von Bombay nach Nutkasund. Herr David Scott war der Hauptunternehmer dieset Ausrustung. Von Nutkasund gingen sie langs der Küste bis nach Prinz Wilhelm's-Sund, und sahen zum erstemmale die Gestade, welche hernach vom Capitain Diron für Inseln erkannt und mit dem Namen Königin Charlotten's-Inseln belegt wurden.

5. In Bengalen wurden Capitain Meares und Capitain Tipping ebenfalls im Jahr 1786 mit den Schnauen Rutka und Seeotter ausgeschickt. Die Entbedungen des Erstern schrän-

<sup>\*)</sup> Dairympie, Furtrade p. 10 u. f.

km sich blos auf die Berichtigung der Kuste sabwarts vom Cookssluß ein; er durchschiffte hier eine Meerenge, welche vom Cap Douglas die Foggy (Nebel) = Cap das östliche Land absichmeidet und als zwei große Inseln darstellt, deren eine das Kadiak der Russen ist. Die Meerenge nennt er Petries-Straße. Seine schreckliche Ueberwinnerung in Prinz Withelm's-Sund wied in Meares' erster Reise erzählt. Von seinem Gehülsen Tipping weiß man nur, daß nachdem er Malacca verlassen, er seinen Weg zwischen Korea und Japan genommen, die kurlischen Inseln der die Capitaine Lowrie und Guise, durch welche man in der Holge diese wenigen Nachrichten von seiner Reise erhalten hat. Da er aber nicht hossen konnte, seinen Endzweit in einem Hasen zu erreichen, wo diese beiden Seesahrer vermuthlich schon einen achteren Berkehr mit den Eingebornen hatten, so lief er wieder aus dem Sunde, und wie man glaubt, nach dem Gooksssusse dem Sunde, und wie man glaubt, nach dem Gooksssusse dem Sunde, und wie man glaubt, nach dem Gooksssusse Wan der die Geectter das zweite Kahrzeug, welsches auf diesen Handelsversuchen verunglückte.

6. In England entfand eine Berbinbung von Raufleuten, an beren Spige fich vorzüglich die Gebrüber Etches befanden. Diese wußten sich baseibst von ber Subsee-Compagnie eine Erlanbnis zu bewirten, und zugleich mit ber Oftinbischen Come pagnie einen Bergleich zu treffen, vermöge beffen ihre Schiffe auf ber Rudreise von China eine Labung Thee fur Rechnung ber Compagnie nach England mitnehmen follten. Ihre erfte Ansruftung bestand aus ben beiben Schiffen Ronig Georg und Königin Charlotte, die ben Capitainen Nathanael Portlod und Seorg Diron anvertrauet wurden. Gie liefen im Geptember 1785 von England aus, und kehrten in drei Jahren gurud, nachbem- fie die Weltumschiffung gludlich vollendet hatten. Ihre Reifen find fur bie nautifche Geographie von gutem Erfolg ge wesen und haben verschiedene Gegenden ber von Coof unerforscht gelaffenen Rufte ergangt. Um Gingang in ben Coofeffuß, in bem Zwischenraume ber ihn von Pring Withelms-Sund trennt, und auf ben großen Infeln in biefem Sunde, haben fie mehrere Bafen entbedt. Ihnen verbankt man bie Renntniß, bag bas Cap hinchingbroote auf einer Insel liegt. Diron besuchte und bestimmte ferner die Abmiralitätsbai, ben Norfolksund bei Cap Chaecumbe, ben Safen Bants und bie große Gruppe bet Ronigin Charlotfen's Inseln, die zwischen 54° 30' und 51° 45' N. Br. liegen. Portlock seiner Seits entbeckte in 57° 47' N. B. den Portlock's Hafen, untersuchte den Salisbury Sund, dessen Eingang in 57° 35' N. Br. liegt, und fand, daß das Cap Edgecunde die Spize einer langen schmalen Insel ist, und daß also Norfolk und Salisbury Sund durch Candle zusammen

hangen.

7. Capitain Barclay führte ju Anfange bes Sahres 1787, bas Schiff ber Raiferliche Abler, unter faiferlicher Flagge von Oftenbe und England nach Rutkafund. Sier erforfchte er bie Rufte fubmarts bis 47° 9' D. Br., und bestimmte bie Lane verschiebener Safen, Ginfahrten und Landspiten, welche fur ben Funftigen Seefahrer von Wichtigkeit fein konnen. Unter anbern fand er einen Felfen, ber wie ein Thurm gestaltet mar, in 470 47' R. Br.; alfo bis auf wenige Minuten genau in ber Lage, wo Juan be Fuca ben Eingang feines inlanbifden Meeres, und einen eben folden Birchthurmabntiden Felfen gefunden haben will. Deffen ungeachtet ift Capitain Barclay ber Meinung, bag bie von ihm zuerft gefehene Ginfahrt in 48° 26' D. B., wo man ebenfalls einen folden mertwürdigen einzelnen Belfen neben einer Infel erblickt, für Suan de Fuca's Straße gehalten werden muffe, weshalb sie auch unter diefem Namen in alle neueren Karten eingetragen worden ift. Der große infelreiche Safen nord: warts von diefer Strafe in 490 N. Br. erhielt von feinem Ent becker ben Namen Barclay : Sund, und zwischen biesem und Mutta= ober Konig Georg's=Gund fand er ben Aufenthalt bes ameritanischen Unführers Wiffananisch, ber bernach von Meares ben Ramen Cop-Safen erhielt. Die von ihm entworfenen Rav ten nehft feinem Tagebuche befitt Berr Alexander Dalrymple. Das Boot, welches er zur Entbedung von Juan be Fuca's Einfahrt ausschickte, verlor in ber Gegend von Queenhithe (ungefahr in 47° 47' R. Br.) vier Mann. Auf feiner Reife nach China berührte Capitain Barclay die Sandwichinfeln, wo ein Mabchen Namens Baini feine mit an Bord befinbliche Gemabitin fo lieb gewann, daß fie mit ihr nach China reifete. -Capitain Meares nahm fie im folgenben Jahr an Borb, um fie nach ihrem Baterlande gurudzubringen; allein fie ftarb gleich im Anfange ber Reise an ber Auszehrung, welche fie fcon verbinbert hatte, Mabame Barclap nach Europa ju begleiten.

8. Capitain James Colnest und Capitain Charles Dungan,

zwei Officiere, die unter Coof gebient hatten, wurden schon im Jahre 1786 von berfelben Gefelischaft, in beren Diensten bie Capitaine Portlock und Diron nach der Nordwestkufte von Amerika gegangen waren, mit bem Prinzen von Wales, einem Fahrzeuge von 200, und ber Kronprinzessin von 50 Tonnen, zur ferneren Betreibung bes Pelzhandels ausgeschickt. umfchifften bas Cap horn, wie bie beiben lettgenannten Geefabrer vor ihnen, und brachten zwei auf einander folgende Sahredzeiten in ben jenfeitigen Moeren gu, in welcher Abficht bie Sandwichinseln ihnen, wie ben vorigen Abentheurern, auf ben Winter fichere Buflucht und Erfrischung gewährten. Bor ihrer Andunft auf ber Rufte, im Marg 1788, trennten fie fich, um ihre Sandelsopenationen befto vollstanbiger zu betreiben, Capitain Duncan war fo gludlich, eine Menge Entbedungen ju machen von benen bie genauen und vortrefflichen Karten im herrn Dalromple's Sammlung bas beste Zeugniß geben. Schon im Jahre 1787 hatte er verschiedene neue Bafen entbeckt; feine wichtigste Schifffahrt aber mar bie in jenem großen Bufen, welcher Konigin Charlotten's = Infeln von bem gegenüber liegenben öftlichen Lande trennt. Un biefen Infeln, Die er bamals Nova Sibernia (Neu-Stland) nannte, fand er zwei Safen. Der eine, ben er am 14. Mai 1788 unweit bes Caps St. James entbedte, erhielt ben Namen Bai Lur=Uena, welches in der Sprache der Eingebornen die Schonen Weiber bebeutet. Diefer Safen liegt in 52° 7' R. Br., und 131° 12' B &. — Der andere ift etwas weniges nordlicher, namlich in 52° 25' R. Br. und in 131° 48' B. L., gelegen, und wurde Etches = Sund genannt. Bon biefem letteren Unkerplage steuerte er hinüber an bas oftliche Land, und erblickte am erften Junius bie Princes Royal (Rronprinzeffin)=Infein, wo er fich genothigt fab, mit Zauen um die Baume am Ufer fein Schiff fest zu machen, weil er teinen Untergrund finden konnte. Den folgenben Tag ging er in bie Dunbung eines Gluffes, ben er Miton's-Blug nannte, vor Anter, und schiffte fo immer weiter an der Rufte fort, indem er bald ben Unter warf, balb, wo er teinen Grund fand, bas Sahrzeig am Ufer befestigte. Auf einem von biesen Ankerplaten mar er in großer Gefahr, feine Bootsmannfchaft burch bie Berratherei ber Eingebornen ju verlieren. Den 10. Junius fegelte er ben Sund, in welchem er bis babin fo weit vorgebrungen war wieder berabwarts, und tam ben 15. im Safen Stephens 3 \* \*

an, welcher in 53° 30' M. Br. und 130° 12' B. E. heat. Ein Indianer biente ihm zum Lootsen, als er in ben Safen ein= lief, weil er glaubte, bag er bafelbft einen großen Befehlshaber, Ramens Star, finden murbe, der ihn bereits im vorigen Jahre in einem andern Safen an berfelben Rufte befuche hatte. Siar war mit feinen Leuten fchon bavon gegangen und hatte nur acht Mann zurudgelaffen, welche Giniges von feiner Sabe bewachen mußten. Ihre Bohnung lag auf bem Gipfel eines togelformisgen, fehr hohen und oben flachen, vom Baffer ganz umfloffes nen Felfen, wohin man nur vermittelft einer Leiter, ober eigent= lich einer eingekerbten Stange, hinaufflieg. - Bon hier aus besuchte Capitain Duncan zum zweitenmal die Charlotten's = Infeln, aber in ber Gegend von Trollope's Stuf, mo er vieles Pelzwert eintauschte. Rachbem er bie Ruften biefer Inseln bis zu Etches-Sund fudmarts befahren hatte, ging er nochmals zu ben Princef Ronal Infeln hinuber, und anterte bafelbft ben 14. in Ditbank-Sund in 52° 14' D. Br. und ben 18. Julius an einer Infel, ber er ben Ramen Calvert's-Infel gab. Den 21. feuerte er in einen weitlauftigen Sund, welcher Sir Charles Didbleton's= Sund benannt murbe, und worin er mit 180 gaben keinen Grund finden konnte. Das Wasser hatte baselbst mur einen schwachen Salzgeschmad. In bem hafen Safety (Sicherbeit) auf ber Landseite ber Calvert's Infel, in 510 41' R. Br. und 128° 31' B. L., legte er fein Fahrzeug ans Lanb, um ben Boben beffelben rein zu machen, und ging bann ben 2. August wieber in Sez, um langs ber Rufte subwarts ju fteuern. Bei Ruttafund vorüber, wo er mit Capitain Meares fprach, kam er nach ber Bai Abauset in 49° 12' R. Br. und 126° 12 B. 2. und ben 15. August ankerte er vor dem Dorfe Claaffet an ber Gubseite ber vermeinten Ginfahrt von Juan be Fucg. Bon hier aus eilte er nach ben Sandwichimfeln, vereinigte fich wieber mit Capitain Colnett, und ging ju Enbe bes Jahres in beffen Gefellschaft nach China. Gein Lagebuch befist herr Alexander Dairymple.

9. Während der Zeit hatte Capitain Meares (Nr. 5.), sobald er von seiner ersten Reise nach Shina zurückzesommen war, mit einigen, sowohl englischen als portugiesischen Kauseuten eine neue Handlungsverbindung gestiftet, und war im Jahr 1787 mit zwei Schiffen, der Felice und der Iphigenia Kubiana (leptere unter Capitain William Douglas), nach Nordwestamentsa

gegangen. Die ausführliche Geschichte bieser für ben Pelphanbel, die Geographie und die Menschenkunde gleich wichtigen Reise bat er felbft beschrieben, und fie ift von mir ins Deutsche überfest. Hier wird es hinreichend fein, zu erinnern, bag Capitain Dea-res die amerikanische Rufte fubwants vom Nutkasunde bis 45° 30' R. Br. untersuchte. In biefer Breite liegt bas Cap Loo- tout (bes Umherschauens), und nordwarts von bemselben Quidfand (Eriebfand) = Bai, Deception (Taufdyung) = Bai, und Shoatwater (feichte) = Bai, brei große aber mit Untiefen fehr verschlemmte Einbuchten ber Rufte, welche wohl erst tunftige Geefahrer genau erforschen werben. Die Entbedungen bes Capitains Douglas in ber Iphigenia betreffen hauptfachlich die nordtich von Nuttafund liegenden Ruften. In bem von Coof gefebenen, aber nicht erforschten Crof (Rreug) . Sund fab er rangeheuer große schwimmenbe Gisinfeln, worüber wir in ber Solne noch Emiges anführen muffen. In ber Gegend ber Rufte, welche nordwarts von Konighn Charlotten's-Infeln liegt und ben großen Bufen bafelbft bilbet, entbedte er ben Seeotter = hafen, Meared' Bai, Haines = Cove = und Buccleugh = Sund, und an bet Norbseite von Konigin Charlotten's-Insein bie tiefe Mac Intires-Bai. Meares verließ die Rufte im Gestember 1788 und fehrte nach China gurud; Douglas hingegen überwinterte in ben Sandwichinseln, fuhr im April 1789 wieber nach bem Autkasund, und ward bafelbst von einer spanischen Fregatte angehalten, nach einiger Beit aber wieber frei gelaffen. Run machte er benn feine lettgenannten Entbeckungen, und erreichte im October ebenfalls Macap.

10. Capitain Meares hatte in der Zwischenzeit mit der in London errichteten Sandelsgesellschaft, oder, wie sie sich nannte, der König Georg's Sund Compagnie, einen Bergleich getroffen, vermöge dessen sie sond Compagnie, einen Bergleich getroffen, vermöge dessen sie sond der Ethete war mit dem Prinzen von Wales, dem Schiffe, welches Colnett schrte, selbst nach China gekommen, und seine Gegenwart erleichterte dieses Verseinigungsgeschaft. Man rustete abermals zwei Schiffe aus, von denen das eine, der Argonaut, der Führung des Capitains Colnett anvertrauet ward, das kleinere hingegen, die Princes Royal aber Kronprinzessin, (welche Duncan vorher commandirt hatte) den Capitain Robert Hubson zum Wesehlshaber erhielt. Diese beiden Schiffe seien aber dei ihrer Ankunft in Nutkasund den

baselbft befindlichen spanischen Officieren in die Sande, und were-

ben nach Reufpanien geführt.

11. Dem kaufmannischen Geiffe ber Betriebfamkeit, ber in ben vereinigten Staaten von Norbamerika von jeher fo rege gewesen war, bag er fich bereits in ben fruheren Perioden ber Unffebelung, gegen Norben und Guben ben Polargegenben genabert hatte, entging die Musficht nicht, auf jener, ber Repus blit entgegengeseten Rufte, ben Gewinn bes Sanbels mit beit Seemachten von Europa zu theilen. Auch mochte noch ein be fonders nabe liegender Beweggrund bie Amerikaner anfenern, von ber Lage jener Rufte genauere Erkundigung einzugiehen; fie konn= ten namlich nicht wiffen, wie instunftige ihr inlanbischer Sanbei burch die Entbedung ber mahren Befchaffenheit von bem jenfeitigen Ufer ihres Continents, eine Richtung erhalten, ober in feinen Fortschritten gehemmt werden mochte. Dem zufolge verbanben fich, wahrscheinlich mit Genehmigung und unter bem Schute bes Congreffes, verschiebene wohlhabenbe Manner gur Ausruftung zweier Schiffe, benen fie bie Ramen Columbia und Bafbington ertheilten. Die Ruhrung bes erfteren, nebft bem Dberbefehl, warb bem Schiffscapitain John Renbrick, die gubrung bes zweiten, eines fleinen Sahrzeuges, bem Capitain Grep anvertrauet. Gie verließen Bofton im August 1787, umfchifften bas Cap Sorn, und trennten fich in 59° füblicher Breite in einem Sturm. herr Grep erreichte zuerst ben bestimmten Sammelplat, namlich Rutkafund, wo er ben Capitain Meaves noch antraf. Bon ben weiteren Unternehmungen beiber Schiffe ift wenig bekaunt, indem man in bem freien Norbamerika, um auch einmal inconsequent zu fein, die Geheimhaltung der Reise begebenheiten, nach Art ber Spanier, fur gut befunden hat. So viel erhellt aus Berrn Douglas' Tagebuche, bag bie Schiffe im Sahre 1789 bie Rufte norbmarts befahren haben, und in Rutkafund von ben Spaniern febr begunftigt worden find. Ber Meares aber erzählt noch eine wichtige Entbedung, welche Capitain Gren im Bafbington gemacht haben foll. Er lief, wie man behauptet, in Juan be Fuca's Einfahrt, von ber er burth Capitain Meares die erfte Rachricht erhalten batte, oftwarts ein. und gelangte in ein weitlauftiges Meer, worin er norbwarts und oftwarts fleuerte und Bertehr mit ben verschiebenen Stammen hatte, die hinter Rutkafund die bafelbft befindlichen gablreichen Infeln bewohnen. Diefe Stamme fprochen mit geringen Abweichungen bie Rutkaliche Sprache. Durch ben Lauf biefes fleinen Sahrzeuges, namlich bes Washington's, wird alfo augenscheinlich bargethan, bag fowohl bas Land, worin ber Muttafund liegt, als die angrenzenden Lander, aus lauter Infeln befteben, und einen großen nordischen Archipelagus ausmachen. Die Ges ofwarts von biefen Inselgruppen ift von ausehnlicher Weite. -Diefe Entbedung, wenn fie ihre Richtigkeit hatte, mare ju wich tig, um nicht bie Aufmertfamkeit ber Geographen im bochften Grabe zu erregen. Ich habe mir baber alle Mube gegeben. nahere Erkundigungen besfalls einzuziehen, aber weber eine offen-bare Widerlegung jener Nachricht, noch eine zuverlässige Bestäti-gung berselben ethalten. Herr Meares ist in England verschiebentlich angegangen worden, die Quelle anzugeben, woher er jene Radricht genommen habe; und ba man nichts unversucht ließ, feine Glaubwurdigkeit in 3meifel zu gieben, fo hat er fich enb lich genothigt gefehen, feinen Gewahrsmann zu nennen. Dies iff ein in England bekannter und angesehener Mann, herr Reville, ber mit bem Oftinbienfahrer Chefterfielb aus China guruck gefommen ift, und wahrend feines Aufenthalts bafelbit mit bem Befchishaber ber ameritanischen Schiffe, Capitain Renbrick, viel Umgang gehabt, auch von ihm bie naberen Umftanbe von bet Entbedung bes Capitains Gren erhalten haben foll. Dit biefem Berichte bes herrn Reville stimmen aber bie Rachrichten nicht ganglich überein, Die Berr Alexander Dalrymple fich von jener Reife bes Capitains Gren hat verschaffen tonnen. Auch weiß ich aus Amerita, bag bie Seeleute bes Fahrzeuges Bafbington daselbst feine abuliche Nachricht bekannt gemacht haben, obwohl gleich nach ber Rucktehr bes Bafhington nach Bofton in Reuengland verschiedene neue Kahrzeuge baselbst ausgerüstet worden find, um ben Belghandel an ber Nordwestkufte fortzuseben.

12. Bu ben Entbedern in diefer Weltgegend zählen wie endich noch den ungläcklichen französischen Seefahrer de la Perrouse, der mit den Schiffen Boussole und Aftrolobe im Jahr 1785 Frankreich verließ, um eine Entbedungsreise anzureren, die, wenn man seinen wissenschaftlichen Apparat, ferner die Anzahl und die Geschicklichkeit seiner gelehrten Begleiter erwägt, die Belt mit einem Schafe von neuen Bemerkungen zu bereichern versprach, aber leider dem Unstern, der fortwährend über sie gewaltet zu haben scheint, endlich hat erliegen mussen. Indes, was von diesem Seefahrer an den anzeitanischen Gestaden geleistet

worden ist, werden wit einst aus den durch Herrn Lesses ider Land von Kanntschatka nach Frankreich gebrachten Tagesbüchern erfahren. Der Berlust jener Boote voll Mannschaft, worunter sich einige junge Leute von vortrefslichen Antagen befanden, an der Rordwestküste von Amerika, und die unglückliche Ermordung des Befehlshabers von dem Astrolabe, des Capitains de Langle, auf den Navigateurs-Inseln, waren nur Borläufer einer schrecklichern Katastrophe, welche vermuthlich in Einem Zeitpunkte beide Schiffe dem zürnenden Schikksale geopfert hat.

### II.

Storung des Pelzhandels durch die Sewaltthätigkeit der Spanier, und Verlauf der letzten Streitigkeit zwischen den Hofen von London und Madrid.

§. 25. Die Iphigenia wird in Beschlag genommen.

Das schone Schauspiel eines friedlichen Wettelfers, wie er hem Sandel angemeffen ift, und wie Enol's. Entdeckungen ihn hier angefacht hatten, warb schon im Sahre 1789 von der spanischen Regierung geftort. Wer unferer ine Rurge gufammengebrangten Darftellung gefolgt ift, wird nicht ohne ein gewiffes theitnehmendes und erhebendes Gefühl die neue Thatigkeit auf ben Wogen eines Sahrtaufende hindurch unbeschifften Oceans mahrgenommen haben. Das Band, welches entfernte Welttheile mobithuend und zwanglos an einander knupft, das Band ber Schifffahrt und bes Maarentausches, schien jest ben Kreis ber Erbe gang zu umschlingen, und es ließ fich erwarten, bag Affens und Europens Begriffe und Erzeugniffe, nach bem wilden ame ritanifchen Ufer geführt, eine fanfte, allmalige Beranberung in der Denkart und Sandlungsweise bes roben Bewohners ber neuen Belt bewirken wurden. Die Nationen von Europa begegneten einander friedlich in jenen kaum erft erforichten Bafen eines noch wenig besuchten Landes; der neue Freiffaat an den offlichen Ufern von Amerika theilte mit ihnen bie Bortheile und bie Gofahren bes bortigen Sandels. Bei bem Unblick biefer wohlgeordneten Gelchaftigfeit hatte man versucht werben tonnen, ju glauben was gutmittige Schwarmer fcon fo oft und immer vergebens verkundigt haben: Die Unnaberung eines Beitalters, wo Menschenliebe und Gerechtigkeit ben alten Groll ber Staaten verfichnen und über ihre eifersuchtigen und neibischen Regeln ber Dolitte bie Oberhand gewinnen wurden. Allein auch diefesmal hatte man fich mit leeren hoffnungen gewiegt. But und ebel fein und handeln, ift die hachfte Stufe ber Bolltommenheit, wohin ber menschliche Geiff gelangen kann; zwischen ihr und ber finn= lichen ober leibenschaftlichen Gewaltthatigfeit liegt bie Gefetnickigfeit ber Bernunft. Bernunftig muß ber Menfch zwor werben, um feinen mahren Vortheil im Wohl des Undern zu erkennen; aus Eigennut und Werlangen nach einem gludlichen Genuffe bes Dafeins muß er Gerechtigkeit und Billigkeit ausüben, und burch bie Gewohnheit recht zu handeln, ben wohlthatigen Trieb ber Bruberliebe erft von feinen Seffeln entbinben, ebe es ihm gelingt zu ber hoben Ginfalt jenes reinen Gefühls zuruckzukebren, welches, ohne Rudficht auf die falten Gefete ber Bernunft, gottlich ahnet, mas er, gottlich liebend, Gutes witten foll. So hoch ift bie Menschheit, als ein Sanzes betrachtet, noch nirgende geftiegen. In jenen glucklichen ganbern, welche bie Borfehung querft bem Jode ber Geiftesfclaverei entrif, in jenen Lambern wo bas ebelfte Gefchenk bes himmels in une, bie Bernunft im Sonnenicheine ber Freiheit fich entfaltete, unb, forafam gepflegt, zu mannlicher Starte gebieb, ba lernten Denfchen zuerft bie Unverletbarteit, die Beiligkeit ber Menfchenrechte erkennen. Die Bernunft bewies unumftoflich, was einft bie Liebe auf Glauben anzunehmen gebot, bag Niemand ein Recht behaupten burfe, ber nicht ein gleiches Recht in feinem Mitmenfchen ehrt; und biefe hohe Anerkennung ber Menfchheiterechte in Uns bern beschrieb augleich ben Rreis ber erlaubten Thatigkeit, innerhalb beffen man ohne Beeintrachtigung frember Rechte wirken barf. Der eigennutige, vernunftige, freie brittifche Raufmann Counte wenigstens gerecht fein, wenn er feiner Uebergeugung, und nicht feiner Leibenschaft folgte. Gerecht aber tann ein Bolt nicht handeln, ben Begriff ber Gerechtigkeit tanm ein Boll nicht faffen, bem eine frembe Quelle ber Erkenntnif beiliger ift, als feine eigene prufende und richtende Vernunft. Bo andere Menfchen fich auf bie angeborne Fabigkeit zu empfinden, zu benten und zu urtheilen, und auf die naturliche Untrüglichfeit und Allgemeinheit ber Bermunftschluffe berufen, verläugnen bie Sclaven einer fremden Autoritat ihre Empfindung, ihre Dent : und Ut. thelistraft, erflicen bie Stimme bes Gewiffens, und folgen blind:

lings der Simpulston, die ihnen durch jene außere Kraft der Autorität gegeben ward. Bernunft, Gerechtigkeit, Billigkeit, Mensichenliede sind für sie Worte ohne Sinn, sobald sie sich berufen glauben, den Machtsprüchen, die ihnen alles aufwiegen, Rachebruck zu verleihen. Umsonst versucht man es, ihnen die sanst überredende Kraft der Grunde entgegen zu setzen: sie thun Berzicht auf Alles was die Menschheit abeit; sie gehorchen nur der offenbaren physischen Gewalt; und, um sich ihrer zu erwehren, sieht man sich gezwungen, mit ihren Wassen zu streiten.

Mus allem Borbergebenben erhellet fonnentar, bag Spanien, felbst nach ben therichten Unmagungen bes neuen Bollerrechtes, bem zufolge man auf Entbedungen ein Recht zum Befit und Eigenthum frember, von freien Boltern fcon bewohnter ganber gegrundet,) schlechterbings nicht bie entferntesten Unspruche auf bie nordweftlichen Gegenden von Amerita, jenfeits bes 40. Gras bes ber Breite, machen konnte. Gir Francis Drake war 1579 ungleich weiter gegen Rorben gekommen, als vor ihm alle sponischen Entbeder; er hatte jenfeits Cap Blanco bem Lande ben Namen Neu-Albion gegeben, und, wie es bamals üblich war, für feine Königin bavon Befit genommen. Allein was gatten biefe Grunde in einem Cabinet, welches fich auf bie Schenkung eines Menfchen berief, ber bie Erbe nach Willfuhr aussvenbete. ohne ihre Große und die Lage ihrer Lander ju tennen? Dan war zu Aranjueg von ber unbezweifelten Gultigfeit biefer Schentung fo fest überzeugt, bag bafelbft bie Bertreibung ber Englanber von ber Rordwestfufte von Amerifa, ohne weitere Rudfprache mit dem Hofe von London zu nehmen, beschloffen war. Sahrhunderte maren vielleicht noch verstrichen, ehe bie ungtintliche um Energie und politisches Gewicht betrogene spanische Ration es versucht hatte, überhalb Californien einen Belzhandel zu treiben, und konigliche Monopolien wurden ihn, wenn er auch entftanben mare, in feiner Bluthe erftickt haben; allein fobalb es barauf antam, eine andere Nation in ihrer erlaubten, freien Thatigkeit zu ftoren, feste bie raubfüchtige Politik Sabe und Blut ber Unterthanen auf bas gewagte Spiel.

Kaum war Capitain Douglas im Fruhlinge 1789 mit feinem Schiff Iphigenia von ben Sandwichinseln nach König Georg's-Sund zurückgefehrt, um ben handel mit ben Einswohnern langs ber Kuste fortzuseten, als am 6. Mai die spanische Fregatte Princesa von 26 Ranogen, unter beste

Befehl des Capitains Don Estevan Joseph Martinez, dafelbst eintlief, und am 13. ein kleineres Fahrzeug von 16 Kanonen, die Schnau S. Carlos, ihr folgte. Die Freunbschaftsbezeugungen und bie verftellte Berglichkeit bes Umgangs, womit Martines fich bas Butrauen bes englischen Befehlshabers zu erwetben gefucht hatte, nahmen mit ber Unfunft biefer Schnau. welche mit Gefchut und Rriegesvorrath belaben war, ploblich ein Enbe. Bereits am folgenden Tage ließ ber spanische Befehlshaber herrn Douglas zu fich forbern, und kundigte ihm feine Gefangennehmung an, indem er zugleich vermöge feiner Bollmacht feinen Officieren ben Befehl ertheilte, die Johigenia in Befit zu nehmen. Die Dannfchaft bes englischen Schiffes ward auf die spanischen Schiffe gebracht, in Fesseln geschlagen und groblich gemighandelt. Martinez bemachtigte fich eines Saufes, welches bie Englander zu ihrem Aufenthalt am Lande erbauet und eingerichtet hatten, und ließ bie fpanifche Flagge barauf me-Bei biefer feierlichen Bofignehmung erflatte er bie Lanbet von Amerika vom Cap Horn an bis jum 60. Grabe ber Brette, folglich auch ben Ruttafund, ober, wie ihn bie Spa-nier nennen, die Bai San Lorenzo, für ein Eigenthum des Katholischen Konige, und errichtete bann auf ben Infeln im Gunbe Batterien, erbauete Magazine und Borrathebaufer, ließ nach Erzen fcurfen, und zwang einen Theil ber Gefangenen, bei bem Baue ber Saufer Sant angulegen. Das genommene Schiff ließ er fogleich auslaben, nahm bie ganze Labung, bie in Baaren jum Lauschhandel bestand, in Besit, bemachtigte fich ber Schiffs munition, ber Mundvorrathe, ber aftronomischen Instrumente, ber Rarten und Lagebucher, furg Alles beffen, mas im Schiffe befindlich war, die Uhr und einige Kleibungsfrucke bes Capis tains nicht ausgenommen, und ließ nur 12 Stangen Gifen urid.

Nach Berlauf von menigen Tagen bewies sich gleichwohl ber strenge Spanier zu einem Vergleiche geneigt. Vermöge besselben versprach er, das Schiff wieder freizugeben; doch sollten Capitain Douglas und der zweite Capitain der Iphigenia, Joseph Biana, zwor mit ihres Namens Unterschrift bezeugen, daß er sie im Nutkasunde in einer bedrängten Lage gefunden, mit Allem zur Reise nach den Sandwichinseln Erforberlichen versehen, und ihrer Fahrt dahm kein Hindernis in den Weg gelegt hätte. Douglas sah sich endlich genöthigt, dieses ihm zur Uns

terschrift vorgelegte, in spanischer Sprache abgefaste Zeugnis zu geben, um nur einen geringen Vorrath ber unentbehrlichsten Schiffsvorrathe und Lebensmittel zu erhalten, wofür er überdieß einen Wechsel auf die Eigenthumer soines Schiffes stellen, und

Alles zu bem unbilligften Preife bezahlen mußte.

Man begreift nicht leicht auf ben erften Blick, was ben spanischen Befehlshaber bewegen konnte, nach einem so außenft gewaltthatigen Berfahren ploglich gelindere Saiten aufzuziehen; allein unftreitig hatte er in den Doeumenten, womit Capitain Dauglas verfehen mar, einen hinreichenden Grund zu einem gemagigteren Berfahren gefunden. Capitain Meares war namlich in mancherlei Absicht so vorsichtig gewesen, sich in Macao mit einem Portugiesen, Namens Juan Cavalho, ju verbinden, und benselben in die Sandelsfirma ber Eigenthumer und Unternehmer biefer Ausruftung aufzunehmen. Cavalho, ber in Bomban naturalifirt worben war, und bafelbst viele Sahre unter bem Schute ber Offindischen Compagnie gewohnt hatte, war folglich im Befit ber Borrechte eines Englanders, und zugleich ein Pors tugiese von Geburt. Seine vertraute Freundschaft mit bem Gouverneur von Macao hatte ihn in ben Stand gefest, fur bie beiben Schiffe Felice und Sphigenia die Erlaubnif auszuwirken, baß fie erforberlichen Salls unter portugisfischer Flagge handeln, und bie berfelben zustandigen Borrechte für fich verlangen burf Daburch batte man fo viel gewonnen, baf man weber von der sogenammten Subsee-Compagnie, noch von der Englisch= Oftinbifchen eine Erlaubniß zu erbitten ober zu erkaufen brauchte; zweitens, daß man die ungeheuern Safengebuhren, welche bie Chinefen von allen europaischen Nationen, nur nicht von ben Portugiefen forbern, ganglich ersparte; und endlich, bag man auch an ber Nordwestkufte von Amerika eine Sicherheit mehr hatte. Wirklich scheint bie Besorgniß, ben spanischen Sof mit bem portugiefifchen in Uneinigkeiten zu verwickeln, die Hauptveranitaffung gur Rudgabe ber Sphigenia gegeben zu haben. Don Eftevan Jofeph Martinez folgte hierin, wie es scheint, ziemlich bestimmten Berhaltungsbefehlen; benn bie beiben ameritanischen Sahrzeuge Washington und Columbia lagen zu eben biefer Beit im Nutfafund, ohne bag man fpanischer Seits nur Miene gemacht batte, fich ihrer zu bemachtigen, ober ihre Operationen zu erschweren. Im Gegentheil ließ Spanien es fich bei bem jegigen Schritte fo angelegen fein, mit allen anbern Dachten in autem Bernehmen zu bleiben, daß Martinez sogar nach Unalasichka hatte segetn mussen, um mit den Russen dort einen freundschaftlichen Bertehr zu errichten, indeß das Ministerium beider Höse soen so seembschaftliche Beradredungen über die an jener Kusse zu des stimmenden Grenzen für den Wirkungskreis beider Nationen gertreffen hatte. Wahrscheintlich schmeichelte man sich in Spanten, mit den andern sich zum Pelzhandel hinzudrängenden Michten in der Folge spielend sertig zu werden, wenn man nur zuvor mit ihrer Hüsse, oder vor ihrer Gegenwirkung sicher, den thätigsten und mächtigsten Feind vertreiben und demlithigen könnte.

# §. 26. Wegnahme mehrerer Schiffe.

Capitain Meares hatte wahrend feines Aufenthalts im Nutkafund aus bem bafelbft machfenben vortrefflichen Bauholg ein - Meines Sahrzeug erbauet, welches er bie Rordweft-Amerika nannte, und es bei seiner Abreise nach China unter bem Befehl bes Gapitains Douglas zuruckgelaffen. Diefer führte sowohl die Iphtgenia, als bas bem Schiffer Robert Funter anvertraute none Kahrzeug, zum Ueberwintern nach ben Sandwichinseln. feiner Ruckehr an die Rufte fchickte er abet die Nordweft-Umerika fogleich auf ben Pelihanbel in ben kleinen Buchten an bem nahe gelegenen Lande aus. Sobald ber fpanische Befehlshaber vernommen hatte, daß noch ein zweites Fahrzeug unter bem Oberbefehl bes Capitains Douglas fich in ber Rabe befanbe, verlangte er bie Auslieferung beffelben. Als man biefe verweigerte, auferte er ben Bunfch, bas Fabrgeug gu taufen, und ließ es in biefer Abficht von bem einen amerikanischen Schiffscapis tain ichaben. Berr Douglas konnte indeg ein Kahrzeug, welches ihm nicht gehörte, weber ausliefern noch verkaufen, und fegelte endlich ben 1. Junius 1789 vom Rutkafund ab, ohne fich in ben Sandel eingelaffen zu haben.

Den 9. Junius ließ das kleine Fahrzeug, die Nordwest-Amerika, sich vor dem Eingange des Nutkasundes sehen. Mattinez fertigte unverzüglich dewassnete Boote dahin ab, die das Fahrzeug in Besit nehmen und in den Sund dugstren mustten. Die Officiere und die Mannschaft desselben wurden als Ariegsgesangene auf die spanischen Schiffe vertheilt, und einige von ihnen sogar in Fesselle geschlagen. Die eingesammelten Felle von der besten Qualität, 215 an der Jahl, wurden nebst

ber ganzen Labung und Betakelung ale rechtmaffig erworbene Beute angefehen. Das Fahrzeug bemannte ber fpanifche Be= fehlshaber fogleich mit feinen Leuten, und schickte es unter fpanifther Flagge wieder auf ben Pelthandel aus; auch hatte er, vermuthlich um biefen Endzweck vollstandiger zu erreichen, vott bem ameritanischen Sahrzeuge Washington einen Steuermann, David Coolidge, erhalten, beffen Renntnig von ber angrenzenden Rufte ben Spamiern fehr nutlich mar. Im Julius tam bie Rordwest-America, mit Pelgwert belaben, wieber gurud.

Den 14. Julius, also nur funf Tage nach ber Begnahme biefes kleinen Fahrzeuges, zeigte fich bie Princes Ropal (Rronpringeffin) aus China, unter Capitain Subfon's Subrung, vor bem Eingange bes Safens. Martinez hatte bie fchlaue Dolitit, biefes fleine Schiff rubig eintaufen, unter englischer Flagge in bem Sunde liegen, und nach einigen Tagen wieber auslaufen zu laffen, ohne nur bie entferntefte Absicht auf baffelbe gu verrathen. Er überlieferte fogar bem Capitain Bubfon bie an Bord ber Nordwest-Amerika gefundenen Seeotterfelle, (bis auf zwolf ber ichonften, die er fur fich behielt) vermuthlich, weil er die Wegnahme biefes Fahrzeuges als einen Ankauf beffelben gel-

tenb zu machen wünschte.

Den Tag nach ber Abreife bes Capitains Subson, namiich ben 3. Julius, fam enblich auch bas Schiff Argonaut, von bem Capitain Colnett geführt, auf ber Sohe vom Rutkafund Thomas Barnett, einer von ben Seeleuten, die man in ber Norbweft-Amerita ju Gefangenen gemacht hatte, fant Dittel, fich in ein Canot zu werfen und hetrn Coinett von Allem was vorgegangen war zu benachrichtigen, um ihn vor ber Gefahr, worin er fchwebte, ju warnen. Allein Don Eftevan Jofeph begab fich felbft in feinem Boote ju herrn Coinett at Bord, versprach ihm unter vielen Freundschaftsbezeugungen bei feinem Chrenworte bie volltommenfte Sicherheit, erbot fich gu allen Dienftleiftungen bie in feiner Dacht ftanben, berief fich auf fein Benehmen gegen Capitain Subfon, und berebete ben treubergigen englischen Befehlshaber in ben Safen einzulaufen. Der Mangel frifther Lebensmittel an Bord bes Argonaut trug indef viel bagu bei, ben Letteren ju biefem Schritte zu bemegen. Am folgenben Morgen brach bie Treulofigkeit bes Gpaniers fcon in Gewaltthatigkeiten aus; er fchickte feinen erften Lieutenant mit einer bewaffneten Mannichaft an Bord bes Argonant, ließ bas Schiff im Namen seines Königs in Beste nehmen, die brittische Flagge herunterreißen, die spanische an ihrer Stelle ausstellen und die ganze Besagung mit Inbegriff der Ossiciere zu Kriegsgefangenen machen. Herr Colnett, den man bei diesem Austrint bedrohete, daß man ihn augenblicklich an der Segelstange aushängen würde, wosern er Miene machte sich zu widerseten, gerieth in eine Gemuthsbewegung, die ihn seines Berstandes beraubte. Mehrmals versuchte er es, sich selbst das Leben zu nehmen.

Den 13. Julius kam die Princes Royal (Kronprinzessin) zurück. Capitain Hubson eitte in seinem Boote voran, weil er Herrn Colnett, seinen Oberbefehlschaber, anzutreffen hoffte; allein Martinez, ließ ihn gefangen nehmen, und, indem er auch ihn mit dem Aushängen bedrohete, einen Befehl an seine Leute von ihm erpressen, dem zusoige sie das Schiff ohne Weigerung den Spaniern überliefern mußten. Man verfuhr dei dieser Gelegenzheit genau wie vorhin mit dem Argonaut, und nahm sowohl das Schiff als die Ladung, worunter 473 Secotterselle besindtich waren, in Beschlag. Dieser Wegnahme ungeachtet, verzsuchte Martinez, die Gemüchsverwirrung des Capitains Colnett zu seinem Vortheile zu benuzen, und ihn zum Verkaufe des Kupfers zu bereden, worin zum Abeil die Ladung der Peinces Royal bestand. Diese Unterhandlung mard indes dei Zetten durch die Dazwischenkunft der übrigen englissen Officiere hinteretrieben.

Die gefangene Mannschaft ber Nardwest-Amerika mußte sich auf Befehl des spanischen Capitains an Bord der Columbia dezgeben, und dieses Schiff, welches einen Theil seiner Wannschaft und feiner Borrathe an den Washington abgegeben hatte, nach China suhren helsen. Aus dem Argonaut verproviantirte Martinez die amerikanischen Schiffe; und damit Capitain Kendrick, der die Solumbia, suhrte, den Leuten der Rordwest-Amerika ihre Löhnung zu bezahlen im Stande ware, gab er ihm 96 Seeotterselle mit, weil er voranssehte, daß die ehemalisgen Rheder die Forderungen der Manuschaft nicht wurden der friedigen können; doch sollte Capitain Kendrick 30 Procent vom Verkaufspreise für die Fracht der Felle einbehalten. Der Lettere begab sich hierauf mit seinem Schiffe Columbia nach dem Hasen Cor. Eben dahin solgte ihm das andere amerikanissehe Fahrzeug, Washington, und lieserte alle von den englischen,

spanischen und amerikanischen Kaufleuten in den verschiedenen Schiffen gesammelte Seedsterfelle an ihn ab. Mit dieser Labung nahm er seinen Lauf nach China, wo er den 2. Rovem-

ber 1789 anlangte.

Die Schiffe Argonaut und Princes Royal wurden, nebst ben gefangenen Officieren und Matrofen, auf Befehl bes Don Eftevan Joseph Martinez nach bem Safen San Blas in Merico gebracht. Sobalb ber Beitpunet ihrer Abreife naber ruckte, behanbelte man bie Englander glimpflicher, und Martines fchmeichelte ihnen fogar mit ber hoffnung, baf man ihnen vielleicht ihre Schiffe wiedergeben wurde. Die Ungerechtigkeit und Schamlofigkeit des Cabinets schien alfo zwar die Sittlichkeit ber Untergebenen befleckt, aber boch nicht alles Billigkeitogefühl ganglich in ihnen ausgetofcht zu haben. Gie plunderten und mighandelten, nach bem Beispiele des Hofes; allein fie zitterten noch vor ben Folgen-ihrer niedrigen Gewaltthatigkeit. Diefer feinbfelige Beift, der ihre Vorgesehten antrieb, Die Rechte ber Menfchheit mit Buffen ju treten und fie fogar ber erften Geemacht in Europa gu verweigern, wirkte auch in ben einzelnen gur Ansführung biefes feerauberifchen Unternehmens gebrauchten Werkzeugen eine Geringschatung ber Rechte einzelner, freier Denfchen, Die feit uns bentlichen Beiten bie Ruften von Amerita bewohnten. Die Enge lander maren mit ben Einwohnern bes Rutkasundes wie wit ihres Gleichen umgegangen; fie hatten ihre Eigenthumsrechte am erkannt, und nur mit ihrer Erlaubnif, auf ihrem Boben fich eine Butte und ein Schiff gebauet. Die Spanier hingegen fahen in diesen Wilben heibnifche Gefchopfe, die ber Christengote gum Beitvertreibe feiner Unhanger gefchaffen hatte, die auf Nichts Anspruch machen burften, und die man wie das Wild in ben Mathern nieberschießen mußte, fobalb fie es magten Menfchen fein und Menschenrechte forbern zu wollen. Schnuberhafte Beifpiete von ber fubllofen Graufamteit biefer Spanier findet man in ber Reifebeschreibung bes Capitains Meares aufgezeichnet: eines Graufamkeit, die man nicht fowohl ber menfchlichen Ratur, 218 ber Ruchlofigkeit gewiffer Lehrer ber Menfchen Schuld ben muß..

§. 27. Diffeligkeiten zwischen England und Spanien.

Die im Autkasund verübten Gewaltthätigkeiten mußten von Seiten ber engufchen Stifter bes Pelphanbels gwischen China

und Amerika, laute Reckamationen verurfachen; Spanien mußte fie vorausgefeben und fich fcon barauf gefaßt haben. Dhne 3weifel hatte bas fpanifche Cabinet fich mit ber hoffnung geschmeichelt, bag es einen gludlichen Beitpunkt gefinden hatte, mo es unangefochten feine alten Unmagungen geltenb machen und burchfegen konnte; benn felbft ber werkthatigfte Glaube pflegt bei ganzen Rationen die Tallenhnheit nicht fo weit zu treiben, daß er einen überlegenen Wiberfacher gegen fich aufreigen follte. In ber That war ber Beitpunft auch siemlich klug gewählt, wenn iberhaupt eine Politik biefes Beiwort verbient, bie bas innere Bobl bes Staates vernachlaffigt; um einem Sirngespinfte von außerer Wichtigkeit ober gar nur von Rechthaberei nachzugehen. Seit bem für England so koftspieligen, obgleich so glücklich geführten fiebenjabrigen Rriege, noch entfchiebener aber feit bem Friebensschluffe von 1782, burch welchen Nordost-Amerika für uns abhängig erklart warb, hatte man im brittischen Cabinet und Parlamente einet friedfertigen Staatskunft ben Borgug querkanut, ale ber einzigen, die einem machtigen, für fich felbft be-Rebenben Sandelsftaate angerneffen, ber einzigen, bie ihn von feiner ungeheuren Schulbenlaft zu retten fabig ift. Schon im Jahr 1771 fand Lord Morth, ber bamale am Ruber faß, es ungleich eathfamer, mit Spanien über bas Eigenthumsrecht und ben Befig bet Safflanbeinfeln zu negoeiren, ale bie Gewaltthatigleit, Die man bafelbit an brittifchen Unterthanen verübt hatte, burch eine Kriegserklarung ober the Wegnahme ber reichen Regifterschiffe, wie im Jahre 1760, zu ahnden. Schon bameals ließ man fich herab, die Franc von Rechtmäßigkeit mentschieben ju laffen; man bestand nur barauf, fich im Befit gu behaupten, bet indes von Spanien kaum zugestanden war, als England breits freiwillig Verzicht darauf that. Der berühmte Dr. Sa muel Johnson mußte bamais nut seiner nachbrucklichen Sprache die Zalklandsinseln als so obe, ganglich unbrauchbare Felsen schile bern, baf es ber Dube nicht verlohne, um ben Befig berfelben mer einen Kanonenfchuß zu thun. Sest waren bie Ausfichten für Spanien noch ungleich gunstiger. Die englische Rationals schuld hatte jene furchtbere Sohe erreicht, wo selbst der blühenbste Buftand bes Landes und feiner Ginklunfte bie Bergrößerung jener Laft nicht langer rechtfertigte. Die weifefte, von einem jungen Finangeninifter eingeführte Dekonomie konnte gwar ben Flor bos Stagts und Linen Crebit fichern; allein ihr Limftiches Suffent

litt Leine außere Erschützerung, und Nitt mußte, um in ber Gelbverwaltung zu glanzen, Berzicht auf die armseitzen Lobsprüche thun, die man einem ehrzeizigen, nach Kriegsruhm besalertaen Minister zu urtheilen pflegt.

Im Bertrauen auf biefe friedfertige Stimmung bes englifchen Minifteriums, lief ber fpanifihe Sof felbft am 10. So bruar 1790 burch seinen Gefandten in London bem Staats fecretair der auswärtigen Angelegenheiten Die erffe Nachricht von ber Wegnahme ber Iphigenia geben, und jugleich biefen Schritt als eine ummittelbar aus ben Rechten ber Arone Spanien flies Benbe Rothwehr gegen bie unerlaubten Ammagungen ber englifchen Rauffahrer vertheibigen; ja man fcheuete fich nicht, von Dem englischen Cabinet ein formliches Bentot an alle brittifche Unterthanen zu forbein, vermöge beffen fie weber an der Rords weftkufte, noch auch an ben füblichen Ufern von Amerika, wo ffe bisher gang ungehindert ben Ballfischfung trieben, fich je wieder betreten laffen follten. Blotiba Blanca, ber fpanische Dinifter, hatte fich in feiner erften Mustednung nicht geiert; bas englische Cabinet ließ fich im Dublikum Richts von ber geschehe nen Eroffnung merten, fonbern fing an, gang insgeheim burch ben bamaligen Gefandtschaftefecretair Lifton in Dabrib zu megoetiren, mabrent bag Spanien, unter bem Bormanbe, fich in bie frangofifchen Angelegenheiten zu mifchen, feine Flotten aus ruften tief. Es bebarf eben feines Scharfblick, um bie Folgen. von biefer aufcheinenden, Inboleng ber Englander vorauszufehen; bas fpanifche Cabinet glaubte feine Leute gung errathen ju bas bent, glaubte feines Sieges gewiß zu fein, bestand auf feine Anfpruche, und ffininite, mo moglid, ben Zon feiner Fonberum gen noch bober. Wahrend ber Beit liefen aber bie Riagen ber geplunderten Raufleute mit ben wiellehrenben Chingfahrern wi London ein. Capitain Meares, ber in bet koniglichen Flotte ben Rang, eines Lieutenants bekleibete, erschien personlich in England, um feiner Mitintereffenten Sache zu führen. Dan borte nunntehr, bag nicht Ein Schiff allehn, wie ber fpanische Gefandte berichtet bat, fonbern bag vier Schiffe von ben Svanlerit in Befchlag genommen maren; baf fie nur bas ente freigeleffein Die brei übrigen bingegen unt ihren Labungen nach Merice geführt, und wie im Rriege, ohne weitere Form bes Prozelles vertauft hatten ; baf bie englischen Offitiere und Matrofen in Metico in gefänglicher Saft fcmachten mußten; bag burch bie

Mighanblungen einer mitten im Frieden nach den barbarischen Grundfagen bes Fauftrechts verfahrenben Ration, ber ungludliche Colnett jur Raferei getrieben mare; - mit Ginem Botte, man vernahm alle Grauel, wozu bas im Aberglauben gegrundete Scheinrecht bie fonft ebeimuthigen Spanier verleiten konnte. Die Beleidigung, bie man England jugefügt hatte, bie Befchimpfung feiner Flagge mar ju groß, ju frech, fie fprang ju grell ins Auge, um langer gebulbet ju werben; bie hartnactige Weigerung bes fpanischen Sofes, fich zu einer hinreichenben Genugthuung und Entschädigung zu verstehen, feine Buruftungen und feine burch bie Scheinbare Rleinmuthigfeit ber Englander genahrte Arrogang nothigten ben Ronig, am 5. Mai bie Sache bem Darlamente vortragen zu laffen, ob man gleich noch brei Wochen vorher mit ber zugefagten Fortbauer bes Friebens bem Bolfe bas Berg erleichtert hatte. Ginmuthig gaben beibe Parlamentshaufer ihre Einwilligung zu ben ernsthaftesten Magregeln, welche bie Minister in Borfchlag brachten, um bie Ehre ber Nation, und, mas foliber als biefes hochtonenbe Wort ift, ihren Banbel gegen bie Anmagungen Spaniens zu bebaupten.

#### §. 82. Memorial bes Capitains Meares.

Bwischen wohl eingerichteten Staaten und andern, wo die Herrschermacht ihre Bewegungen auf Raub und Expressung abzwecken läßt, ist der Unterschied nirgends sichtbarer, als in dem Schuse, den sie dem Privatmanne gegen die Gewaltthätigkeiten fremder Mächte gewähren. Es ist gewöhnlich, dei Friedensunterhandlungen die Rückzahlung erpresster Schahungen, und Erzsah für ungerechte Störung des Erwerds theils sordern, theils bewilligen zu sehen. In jenen Ländern nun, wo der Despot seine Unterthanen nur als eine Heerde betrachtet, die für ihn weiter keinen Werth als ihre Wolle hat, und der er keine andre Rücksicht schuldig ist, als die mit seinem kurzsschtigen Sigenmuse besteht: — in solchen Ländern sließt gewöhnlich die Entzschäbigung, die dem unglücksichen, ausgeplünderten Bürger gesdührte, in landesherrliche Kassen, und es sindet sich alsdann am Schluß eines Krieges, daß der Feind nur die Mittelsperson war, durch dessen Hände der Erwerd des Unterthans, mit seinem Blute besteckt, den Räuber bereicherte, der sich Fürst und Hirte und Hirte und Kater seines Volkes nennen läst. Die Seele des dürgerslichen Vertrages ist die heilige Unverlesbarkeit alles Privateigenstehen Vertrages ist die heilige Unverlesbarkeit alles Privateigens

thums; die Sache bes Privatmannes wird Ungelegenheit bes Staats; wem ber übermuthige Beind fein Gigenthum entrif. bem muß es ber gebemuthigte Feind erftatten. Es war ein alucklicher Umftand fur ben Capitain Meares und die Theilhaber an feinen Banbelsspeculationen, bag bie Ration fich in feiner Derfon beleibigt fubite; benn von diefem Augenblick an ward feine Rlage zu ber ihrigen, und bie Wiebererftattung feines Gi= genthums war ihm fo ficher, als hatte er es nie verloren gebabt. 3m Gegentheil konnten ihm feine Capitalien bei ben Spaniern wuchern, inbem er, wie es in folden Fallen leicht moglich ift, feine Forberungen nach einem willtubrlichen Tarif berechnete. Dies erhellet schon aus bem Umftanbe, bag er in feiner Rlagfchrift jebes von ben Spaniern weggenommene Seeotterfell zu hundert spanischen Thalern berechnet, ba boch bie Felle von der besten Qualität in China nur 60, 70 und hoch= ftens 80 bis 90 folche Thaler galten. Ueberdieß theilt er feinen Berluft in ben wirklich erlittenen und in ben mahrscheinlichen ein, wie aus ber folgenben Ueberficht erhellen wird.

Berechnung bes wirklichen und wahrscheinlichen Berlustes, ben bie verbundeten Raufleute von London und Indien burch die Wegnahme ihrer Schiffe erlitten haben.

## I. Wirflicher Berluft.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Spar                                                   | n. Thaler. |
| In baarem Gelbe, ber Mannschaft ber Sphigenia bei      |            |
| ihrer Rudtunft in China ausgezahlt, beinahe zwei-      | •          |
| jahrige Lohnung nebst andern Ausgaben laut Quit-       |            |
| tung                                                   | 15,534     |
| An baarem Gelbe, ber Mannschaft ber Nordwest-Ame=      | ,          |
| rita ausgezahlt, beinahe zweijahrige Lohnung, laut     |            |
| Quittung                                               | 3,719      |
| An Ausruftungekoften bes Schiffes Argonaut, urkunblich | 39,816     |
| An Ausruftung bes Schiffes Princes Royal:              | ,,         |
| Un 473 Seeotterfellen, an Borb ber Princes Royal       |            |
| weggenommen, à 100 Thaler bas Stud                     | 47,300     |
| Un 12 Geeotterfellen, Die Berr Martinez ju feinem      | <b>,</b>   |
| eigenen Gebrauche fich vorbehalten, wie oben geschatt  | 1,200      |
| Grand Entrange has contributed and Scholes             |            |

107 569

| ### 444 4444 A 4444 B 4 4444 A 444  | 10                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| An des Agenten Auslage, auf dem Ruchwege nach                                                                    | 107,569           |
| England                                                                                                          | 2,000             |
| cent, als bem gewöhnlichen Pramium                                                                               | 23,864            |
| An Karten, Tagebuthern, aftronomischen Instrumenten, Rleibungsstuden, Privatmobilien, u. s. w. ber Offi-         |                   |
| ciere, beren Werth fich jest nicht bestimmen laft.<br>An kohnung aller in Dienften ber verbunbeten Rauf-         |                   |
| leute stehenden und jest gefangenen Leute, von ihrer                                                             | ٠,                |
| Abreise an bis zu ihrer Rudtehr.                                                                                 | •                 |
| An Werth der Nordwest-Amerika, an der Kuste von Amerika                                                          | 20,000            |
|                                                                                                                  |                   |
| Span. Thaler                                                                                                     | 100,400           |
| II. Bahrfcheinlicher Berluft.                                                                                    | ,<br>m. (746 atau |
| An Werth der Labung der Sphigenia, die vermuthlich                                                               | n. Thaler.        |
| 1000 Seeotterfelle zurückgebracht hatte, à 100 span. Thaler                                                      | 100,000           |
| Un Werth ber Labung, welche bie Rordwest - Amerika                                                               | 100,000           |
| wahrscheinlich eingesammelt hatte, 1000 Seeotterfelle,                                                           |                   |
| zu 100 Thalern das Stuck                                                                                         | 100,000           |
| An Werth ber Ladung, welche die Princes Royal zu-                                                                | •                 |
| rudgebracht hatte, 1000 Seeotterfelle, wie oben · ·                                                              | 100,000           |
| An Werth ber Labung, welche bas Schiff Argonaut wahrscheinlich eingesammelt hatte, 2000 Seeotterfelle, wie zuvor |                   |
| wie zuvor · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  | 200,000           |
| An Berluft und Berstorung des Commerges der vers bunbeten Raufleute.                                             | ,                 |
| Insbesondere an Verluft bes kleinen Fahrzeuges von                                                               |                   |
| 30 Tonnen, wogu bie gezimmerten Stude am Borb                                                                    |                   |
| bes Argonaut eingeschifft waren, und bes Pelzwerkes,<br>bas man-bamit gesammelt hatte.                           |                   |
|                                                                                                                  |                   |

Span. Thaler 500,000.

Auf diese Art hatten also die Abeneheurer, die den Pelzhandel an der Nordwestkuste von Amerika zu gründen gedachten, an Spanien eine Forderung von 653,433 schweren Piastern, welche Herr Meares durch seine am 30. April dem Ministerium übergebene, und von herrn Pitt ben 13. Mai vor bas Parlament gebrachte Bittschrift reklamiete.

#### §. 29. Rriegeruftungen und Regociationen.

Die unbegrenzte, mit nichts zu vergleichenbe Thatigkeit und Die vortreffliche Ordnung in allen Theilen ber brittifchen Abmini= stration fetten bie Englander in Stand, in furger Beit bie furchtbarften Anftalten zum Kriege zu machen. Bon bem Augenblick an, wo ber erfte Befehl in bie Werfte erging und bie Arbeiter belebte, verfloffen bis jur vollenbeten Ausruftung und Bemannung eines machtigen Geschwabers taum zwei Monate. Allein fowohl bas Cabinet als bie Nation maren weit entfernt, ben wirklichen Ausbruch bes Rrieges zu munichen. Von aller Eroberungefucht außer etwa in Oftindiens gar ju verführerischen Ronigreichen, grundlich geheilt, munichten fie vielmehr, bie glude liche Rube, welche Frankreichs Dhumacht und innere Gabrung, ihnen ficherten, zu benuten, um ihren Sanbel auf ben bochften Gipfel ber Bolltommenheit zu bringen, und auf biefe bauer-hafte Grunbfeste ihre positifche Grope zu bauen. Die Regociationen wurden folglich eben fo eifrig ale vorher, aber mit ben Waffen in ber Sand nachbrudlicher, betrieben. Der fpanische Bof konnte nicht umbin, biefen Unterschied ju bemerken, und, bes Borfprunges ungeachtet ben er bei ben Kriegeruftungen gewonnen hatte, die Gefahr einzusehen, womit die rafche unaufhaltsame Betriebsamkeit ber Englander ihm brobete. Er ergriff alfo mit Freuden bie bargebotene Belegenheit, feine Dialektik an bem neuen englischen Gefandten, Sigherbert, ju uben, und ubergab ihm ein Memoire über bas anbre. In biefen Staatsfchriften vermied man es fur jest weislich, von jenen, in Guropa langft verlachten Unfpruchen, Die fich auf Die Freigebigkeit bes heiligen Stuhles grundeten, ein Wort zu ermahnen; bagegen behauptete man, in ben Sahren 1755, 1774 und 1779 alle Bafen an ber Nordwestfufte von Amerita, die man bie Rufte von Californien zu nennen affektirte, bis an Pring Wilhelm's= Sund, besucht und formlich in Besit genommen zu haben. Auch machte man barin bie neulich mit Rufland über biesen Gegenstand gepflogenen Unterhandlungen bekannt, beren Inhalte gufolge bas Eigenthum ber norblicheren Gegenben, westwarts vom Pring Wilhelm's Sunde, von Spanien nicht in Anspruch genommen wirb.

#### §. 30. Erfte gegenfeitige Deklaration.

Die neue Wendung, welche Florida Blanca bem Streite ju geben, und die Art, wie er die Anspruche ber Krone von Spanien auf die Nordwestkuste von Amerika zu erweisen suchte, batte allerbings die Englander in einige Berlegenheit gefest, wenn nicht schon früher ber Geograph Alexander Dalrymple mit seinem turzen, aber bundigen Aufsage The spanish pretensions fairly discussed, hervorgetreten ware, worin er eines Theils bewies, daß England bereits seit 200 Jahren burch ben Weltumfegler Gir Francis Drake in ben Befit jenet und ber Magellanischen Ruften gefett worben fei, wenn fich überhaupt auf bergleichen Befignehmungen ein Recht grunden laffe; andern Theils aber bie Anmagung lacherlich machte, fich auf Reifen berufen zu wollen, beren Tagebucher man von jeher vor ben Mugen des Publikums zu verbergen befliffen gewefen fei. Den englis fchen Miniftern lag inbeffen im gegenwartigen Beitpunkte bie Rechtsfrage noch in ber Ferne; fie verlangten zuvorberft Genugthuung fur bie Wegnahme bes englischen Eigenthums, als eine Praliminarbedingung, ohne welche bie Negociationen ins Steden gerathen mußten; und biefe Benugthuung follte in ber Ruckgabe ber Schiffe, ber Schabloshaltung ber Eigenthumer, und einer Entschuldigung gegen ben Souverain wegen ber Beleibi= gung feiner Flagge bestehen. Dem zufolge wurben am 24. Julius zwischen bem spanischen Minister und bem englischen Gefanbten folgenbe Deklarationen gewechfelt:

## Spanische Deflaration.

"Da Se. Großbritannische Majeståt sich über die Wegnahme gewisser, Ihren Unterthanen zugehörigen Schiffe durch einen Officier in Diensten des Königs im Hasen Nutka an der Nordwestäuse von Amerika, beschwert haben; so erklart der Unterzeichnete, Sr. Majeståt Rath und Erster Sekretair, kraft der dazu benöthigten Bollmacht, im Namen und auf Befehl Sr. Majeståt, daß Dieselben geneigt sind, Sr. Großbritannischen Majeståt für die Beleidigung worüber Sie klagen, Genugthung zu geben: in der sessen Umberzeugung, daß Se. Großbritannische Majeståt unter ähnlichen Umständen gegen den König nicht anders handeln würden; und Se. Majeståt machen sich überdieß anheischig, zur vollständigen Zurückgabe aller in Nutka weggenome

menen brittischen Schiffe, und zur Schabloshaltung ber in jenen Kahrzeugen interessirten Parteien, fur ben Verluft, ben fie etlit-

ten haben, sobald beffen Betrag berichtigt worden ift:

Wohl verstanden, daß diese Deklaration die fernere Erorterung des Rechts, ausschließender Weise eine Niederlassung im Hafen Nutka anzulegen, worauf Se. Majestat Unspruch machen durften, weber ausschließen noch berselben nachtheilig sein könne.

Urkundlich beffen habe ich biese Dektaration unterschrieben und mit meinem. Insiegel besiegelt.

Mabrid, ben 24. Julius 1790.

(L: S.)

Unterzeichnet:

ber Graf von Floriba Blanka.

# Englische Begenerflarung.

"Da Se Ratholische Majestat erklart haben, daß Sie geneigt waren, fur bie bem Ronige, burch Wegnahme einiger Seinen Unterthanen zugehörigen Schiffe in ber Bai von Rutta, zugefügte Beleibigung, Genugthuung zu geben; und ba ber Berr Graf von Klorida Blanca im Namen und auf Befehl Gr. Katholischen Majestat eine Deklaration bieses Inhalts unterzeichnet hat, weburch besagte Ge. Majeftat fich gleichfalls verbindlich ma= den, die weggenommenen Schiffe vollkommen zuruckzugeben, und bie barin intereffirten Parteien für ihren erlittenen Berluft zu ent= schabigen: fo nimmt ber Unterzeichnete, außerordentlicher und bevollmächtigter Umbaffabeur Gr. Großbritannischen Majestat bei bem Ratholischen Ronige, fraft ber hierzu benothigten ausbrucklichen Bollmacht, die befagte Erklarung im Namen bes Konigs an, und erklart, bag Ge. Dajeftat biefe Deklaration, nebst ber Erfullung ber barin enthaltenen Zufagen, als eine vollkommene und gangliche Genugthuung fur bie Beleibigung, worüber Se. Majeftat Rlage geführt haben, ansehen werben.

Der Unterzeichnete beklarirt zugleich, es musse verstanden werben, daß weber die vom Herrn Grafen von Florida Blanca unterschriebene Deklaration, noch die gegenwärtige Unnahme dersselben durch den Unterzeichneten im Namen des Königs, dem Rechten, wodurch Se. Majestät auf irgend eine von Ihren Unterthanen bereits angelegte oder künftig anzulegende Niederlassung Unspruch machen durften, Abbruch thun oder sie ausschließen können.

Urkund beffen, habe, ich biefe Gegenerklarung unterzeichnet und mit meines Wappens Insiegel besiegelt.

Mabrid, ben 24. Julius 1790.

(L. S.)

Unterzeichnet: Allenne Figherbert.

Durch biefe Erklarung, die fur die Ehre beg beleibigten Monarchen so genugthuend war, in ber hauptsache hingegen so wenig entschied, hatte Spanien augenscheinlich nur Beit gewon-nen. Allein eben so unbezweifelt hatte bas englische Cabinet mit gutem Borbebacht biefe Trennung bes Chrpunkts von ber Rechtsfrage eingeleitet, um gleichfalls bie Unterhandlung in bie Lange gieben zu konnen, ohne fich bas Geringfte zu vergeben. es bas Staatsintereffe forberte, ben Rrieg zu vermeiben, fo beifchte bie politische Rlugheit, bag es mit guter Art geschahe, ohne Blo-Ben gu geben und fich errathen gu laffen. Beibe Bofe hatten fich ihre Unfpruche und Rechte vorbehalten; beibe schienen geneigt, ihren Unterthanen ben Weg nach Rutkafund offen zu halten; und biefe gegenfeitigen Pratenfionen, bie von einem Augenblick sum andern neue Auftritte von berfelben beleidigenden Art, wie ber vorige, veranlaffen konnten, festen bie bringenbe Nothwenbigkeit einer welteren Regociation, die allem Zwist ein Ende machte, in das helleste Licht. Die Treulosigkeit der Politik nothigte indes beide Theile, während ber Unterhandlungen ihre Kriegsrustungen fortzusegen und aufs außerste zu treiben; weil, tros allen üblichen Protestationen, einer bem Andern nicht so viel Ehrfurcht für die Bernunft, und so viel Gerechtigkeitellebe zutrauete, bag bie Dacht ber Grunde hinreichend fein konnte, ibn in feinen Entschluffen zu leiten. Spanien, als ber fcmachere Theil, ber jest fchon bie Schwierigfeit fublte, bei bem gerrutteten Buftanbe feiner Kinangen einen Rrieg gegen bas burch Gintracht allvermogende England zu führen, fah fich genothigt, feine Buftucht zu ber Verbindung mit Frankreich zu nehmen, und hatte bas unverhoffte Gluck, fie durch die Rational = Berfamm= lung erneuert zu fehen. Mirabeau bewog biefe, für jebes en= thuffaftifche Gefühl fo reitbare Berfammlung, an einem Sofe, ber feinen Grimm und feine Geringschatung gegen fie nicht hatte verbergen' konnen, baburch bie ebelfte Rache gu nehmen, baß fie ben Familienpakt in einem fur Spanien kritischen Augenblicke beståtiate.

# §. 31. Convention zwischen England und Spanien.

Der frangofischen Unterstützung sicher, stimmte man sich in Spanien wieber zu bem ftolgen Zone hinauf, ben bie Republit ber europaifchen Furften von jeber fo unertraglich gefunden bat, und hullte fich in bas Duntel feiner unerwiesenen und unerweislichen Rechte. Von ber andern Seite trieb man auch in England die Spiegelfechterei ber Alliangen; und bie hollanbifche Bulfoflotte vereinigte fich wirklich mit ber brittischen, jum Merger aller Geemanner von altem Schrot und Rorn, Die ohne fremben Beiftand immer beffer mit bem Feinde fertig gu werben hofften. Wie furchtbar auch vor Rurgem noch bergleichen Berichmorungen ber Dachte gegen einander, ber Rube von Europa gewesen find, so scheinen sie boch jest biefe Rube vielmehr zu fichern und zur schnelleren Bertheilung ber Gewitter am politischen Sorizonte beizutragen. auf beiben Seiten jebe einzelne Stimmung unfehlbar fur ben Frieden ift, so barf man sich nicht wundern, bag ber gesammte Wille Aller enblich ohne Schwertschlag bas Phanomen bes Friebene hervorbringt. Der Eigenfinn ber urfprunglich ftreitenben Parteien wird burch bie Mehrheit auf beiben Seiten besturmt und zu gewiffen Concessionen berabgestimmt. Dhne burchfeten zu tonnen, mas man munichte, erreicht man boch ben wichtigen Endawect, ben Gegner ebenfalls in feinen Entwurfen gu ftoren, und fchmeichelt, fich, in ber erfehnten Rube bes Friebens ben funftig zu erhafchenben Bortheil aus weiter Ferne leifer und unvermerkter vorbereiten zu konnen. Go marb benn auch jest zwischen Spanien und England eine Uebereinkunft getroffen, Die zwar für ben gegenwärtigen Augenblick ben Absichten ber hans belführenben Insel angemessen war, burch ihre Unbestimmtheit aber ben Weg zu funftigen Streitigfeiten, Ruftungen, Unterhandlungen und Friedenstraktaten offen ließ.

Convention zwischen Gr. Großbritannischen und Gr. Katholischen Majestat, unterschrieben im Escurial, ben 28. October 1790.

"Da Se. Britannische und Katholische Majestat geneigt sind, burch einen bauerhaften Bergleich die neulich zwischen beiben Kronen entstandenen Streitigkeiten schnell zu endigen, so halten sie für das beste Mittel zur Erreichung dieses heilsamen End-

zwecks eine freundschaftliche Uebereinkunft, welche alle fernere Erorterung der Rechte und Unfpruche beiber Parteien bei Seite fest, und ihre gegenseitige Lage fur die Butunft auf einem, Ihrem mahren Intereffe und bem gemeinschaftlichen Berlangen Ihrer Majeftaten, unter Sich überhaupt und an allen Orten bie vollfommenfte Freundschaft, Uebereinstimmung und gutes Einverftanbnig zu ftiften, gemagen Grunde zu befeltigen. Bu bem Enbe haben Sie zu Ihren Bevollmachtigten ernannt und beftellt, namlich von Seiten Gr. Britannischen Majestat ben Berrn Allenne Figherbert, Mitglied bes geheimen Raths Gr. gebachten Majeftat von Großbritannien und Brland, und bevollmachtigten Ambaffabeur bei Gr. Katholischen Majestat; und von Seiten Sr. Katholischen Majestat Don Joseph Monino Grafen von Floriba Blanca, Groffreuz bes Konial. Spanischen Orbens Karls III., Staatsrath Gr. gebachten Majestat und Ihren ersten Staatsfette tair, welche nach vorheriger Mittheilung ihrer respectiven Bollmachten über folgenbe Artitel übereingekommen find:

1) Es ist verabredet worden, daß die Gebaude und Lande reien auf ber Nordwestkuste von Amerika, auf dem festen Lande ober auf den an diesem festen Lande gelegenen Inseln, aus deren Besis die Unterthanen Sr. Britannischen Majestat im April 1789 durch einen Spanischen Officier geset worden sind, besagten Brite

tischen Unterthanen wiedergegeben werben follen.

2) Ueberdieß soll eine billige Entschabigung nach Maßgabe ber Umstände für alle gewaltsame und feindselige Handlungen gegeben werden, die nach dem Aprilmonat 1789 durch die Unterthanen einer der contrahirenden Parteien gegen die der andern begangen worden sind; und salls nach besagtem Zeitpunkte einige der respektiven Unterthanen gewaltsamer Weise aus dem Beste ihrer Länder, Gebäude, Schiffe, Waaren oder andern Eigenthums, was es auch sei, auf besagtem sesten kande oder in den Gewässern und anliegenden Inseln geseht worden sind, sollen sie wieder in den Beste geseht, oder es soll ihnen eine billige Verzgutung für den erlittenen Verlust gegeben werden.

3) Um die Bande der Freunbschaft noch enger zu knupfen und in Zukunft eine vollkommene Harmonie und ein gutes Einsverständniß zwischen beiden contrabirenden Parteien zu erhalten, ist verabredet worden, daß die beiderseitigen Unterthanen nicht beunruhigt noch belästigt werden sollen, wenn sie im stillen Decan oder in den sublichen Meeren schiffen oder Fischerei treis

ben, ober auf ben Ruften, welche biefe Meere umgeben, an Drten landen, die noch nicht in Besit genommen find, um ba= felbst mit ben Landeseingebornen zu handeln, ober Dieberlaffungen anzulegen, welches Alles jedoch ben in ben brei folgenden Artiteln specificirten Ginschrankungen und Bebingnissen unterworfen fein foll.

4) Se. Grofbritannische Majestat macht sich verbindlich, bie wirksamften Magregeln anguwenben, bag bie Schifffahrt und Fischerei von Dero Unterthanen im stillen Dcean ober in ben füblichen Meeren kein Borwand eines unerlaubten Sandels mit ben Spanischen Niederlassungen werbe; und in dieser Absicht ift überbieß ausbrudlich bedungen, bag bie Brittifchen Unterthanen in befagten Deeren in einer Entfernung von 10 Seemeilen an den von Spanien bereits occupirten Ruften nirgends ichiffen, noch Rischerei treiben follen.

5) Much ift verabrebet worben, daß fowohl an Dertern, die den Brittischen Unterthanen vermoge bes erften Artikels wiebergegeben werben, als in allen andern Theilen ber nordweftli= chen Rufte von Nordamerika, ober in ben baran liegenden Infeln, welche norblich ber besagten bereits von ben Spaniern occupirten Rufte liegen, allenthalben, wo bie Unterthanen ber einen von beiben Machten feit bem Upril 1789 Etabliffements angelegt haben ober in Bukunft anlegen werben, bie Unterthanen ber andern freien Butritt haben, und Sandel ohne Beunruhigung und Belaftigung follen treiben tonnen.

6) Es ist auch noch, in Beziehung sowohl auf bie oftlis chen als auf bie westlichen Ruften von Gubamerika und bie anliegenden Infeln, verabredet worden, bag die refpektiven Unterthanen in Butunft teine Riederlaffung in ben Theilen biefer im Guben beffelben Welttheils gelegenen Ruften und ben anliegens ben Infeln, bie von ben Spaniern bereits befett finb, anlegen follen, mobei jeboch zu verstehen ift, bag besagte respektive Unterthanen die Befugnig erhalten follen, auf ben alfo gelegenen Ruften und Infeln megen ber Bequemlichkeit ihrer Fifcherei gu lan= ben und bafelbst Sutten und andere Gebaube auf eine Zeitlang, bie blos zu biefer Absicht bienen, zu bauen.

7) In allen Fallen, wenn Rlagen entständen, ober Gingriffe in die Artikel gegenwartiger Convention gethan wurden, follen die Officiere beiber Theile, ohne fich vorlaufig eine Gewaltthatigkeit ober Thatlichkeit ju erlauben, gehalten fein, ihren respektiven Hofen einen genauen Bericht von der Sache und allen babei vorgefallenen Umftanben abzustatten, ba man benn bie 3wiftigfeiten in ber Sute beilegen wirb.

8) Gegenwartige Convention foll in Beit von feche Bochen, vom Tage ber Unterzeichnung an ju rechnen, ober noch eber, wenn es fein kann, ratificirt und bestätigt werben.

Gegeben im Dallaft zu St. Lorenz, ben 28. October 1790.

Allenne Figherbert. Der Graf von Florida Blanca."

Mus ben Buchftaben fowohl als aus bem Geifte biefer Convention erhellet flar, baf barin bie Rechtsanspruche beiber paciscirenben Theile blos beswegen nicht erwähnt werben konnten, weil man barüber mahrent ber Unterhandlung zu feiner Uebereinfunft gelangte. Spanien tonnte nie babin vermocht werben, frei und offen bie Frivolitat feiner Unspruche auf bie nordwarts vom 40. Grad ber Breite gelegenen Theile ber Norbweftfufte von Amerika einzugesteben und ber brittifchen Ration ein auf Drafe's und Cool's Entbedungen gegrundetes Prioritaterecht einjuraumen; beibe Bofe wollten noch nicht ber Bernunft und ben Rechten ber Menschheit Bebor geben, und freimuthig betennen, baf bie Entbedung eines ichon von freien Menichen bewohnten, und biefen jugeborigen Landes unmöglich ein Recht auf ben Befit beffelben geben tann. Die Bortourfe, bie in England bem Minifter Ditt über bie Abschliegung eines fo unbeftimmten Erattates von feinen Gegnern gemacht wurden, fcheinen indes fo übertrieben als unverdient zu fein. Fur einen Sanbel, ber eben erft im Aufteimen war, und von dem man noch erwarten muß, bis auf welche Stufe ber Wichtigkeit er fleigen kann, hatte bas Cabinet hinlanglich gesorgt, wenn es ben brittischen Unterthanen bie freie Schifffahrt nach ben unbefetten und gum Theil noch unbekannten Safen ber amerikanischen Rordwestkufte einstweilen ficherte; es mare fogar unüberlegt gewesen, jest biefe Unterhandlung zu verzögern, und auf nabere Bestimmungen zu bringen, ba fich eben eine fur England weit wichtigere Sanbelsausficht im Drient zeigte, wenn es bie Pforte gegen Rufland mit un= getheilter Kraft in Schut nehmen wollte. Selbst ber in Indien gegen ben Gultan von Maifore ausgebrochene Krieg rechtfertigte bie Beschleunigung des Friedensschlusses mit Spanien. eine Uebereilung, die teine politische Rudlicht verzeihlich machen

kann, eine Uebereilung, die im Charakter bes Minifters liegt, und von feiner geringen Achtung fur feine Mitburger ein bofes Beugniß gibt, ift bie gangliche Bernachlaffigung ber ungludlichen Opfer ber fpanischen Unmagung, namlich ber Officiere und Mannschaften, die man von Nutta nach Merico schleppte, um fie bort langer als ein Sahr in allem Ungemach ber Gefangenschaft fcmachten zu laffen. Es war fcon ein Berfeben, daß ihre Befreiung nicht in ber erften Deklaration ausbrucklich ausbedungen ward; bag aber auch bie Convention mit keiner Gylbe ihres Schickfale erwahnt, icheint bem Geifte ber brittifchen Berfaffung ins Ungeficht zu troben. Wenn bas Eigenthum ber beeintrach= tigten Kaufleute, welches auf 600,000 Piafter angeschlagen wirb, gut einer Kriegeruftung berechtigte, bie nicht weniger als 3,133,000 Pfund Sterling (mehr als zwanzig Millionen Thaler) gefoftet hat; war bann nicht die perfonliche Freiheit von vierzig ober funfgig brittifchen Unterthanen fo viel werth, bag man ein Bort barüber fallen ließ? Dan wird ben bespotisch gefinnten Financier in England fragen , ob er es wagt , die Freiheit eines Eng- . lanbers auf ihren Werth an Gelbe ju reduciren, und wie viel feines Bedunkens bie Stunde Freiheit gilt? Die Schande biefer Bernachlaffigung ift besto unausloschlicher, ba jene Ungludlichen nicht als Rriegsgefangene behandelt, fonbern gefeffelt, gefchlagen mit fcmablichen Tobeeftrafen bebrohet, ju Schangarbeiten gezwungen, und in bem Falle bes bebauernemurbigen Colnett, bis jum Wahnfinn getrieben worden find. -

## I.

Wichtigkeit des nordamerikanischen Pelzhandels, mit Hinsicht auf die geographische Lage der nordlichsten Theile von jenem festen Lande.

§. 31. Bisheriger Ertrag bes neuen Pelzhanbels.

Der Gegenstand, womit wir uns hier beschäftigen, hat bas Borzügliche, bag, wenn er gleich mit der Politik in einem en-

gen Berhaltniffe fteht, bennoch ihr fleinlicher Birtungefreis ibn nicht erschöpft; fondern daß feine Beziehungen fur ben Philosophen und Menfchenforscher, ber uber ben gegenwartigen Mugen= blid hinaus in eine unabsehbare Bufunft blidt, einen Werth haben und ihm eine erfreuliche Musficht gewähren. Der Saber ehrgeitiger Fursten, und bie Berwegenheit gewinnsuchtiger Rauf-leute sind nur die blinden Werkzeuge, womit der Kunftler einer hoheren Ordnung, der Schopfer des Menschenglucks, und ber Pflegevater menschlicher Weisbeit, fein großes gottliches Wert vollführt. Es hieße an ber Erhabenheit bes Gebantens, ben ich hier nur beruhre, mich wirklich verfundigen, wenn ich ihn ichon jest auf ein im Reime liegendes Gebilbe menfchlicher Betriebfamteit anwenden, aus beffen muthmaglichen, funftigen Ericheis nungen vollig entwickeln und ben großen Ginbruck einer beiligen bunkeln Ahnung burch teleologisches Lallen fcmachen wollte. Aber bie nachsten Glieber ber Rette aufzusuchen, woburch auch biefe neue Entwickelung menschlicher Rrafte mit ben Schickfalen und ber Gefchichte unferer Sattung jufammen hangt; mahrgu= nehmen, wie ber neue Sandelsverfehr zwischen entfernten Belttheilen unferer Thatigfeit eine von ber jegigen verschiebene Rich= tung geben kann; und fo bie Aufmerksamkeit auf einen Gegen= ftanb zu lenten, ber vermittelft feiner Begiehungen ihrer murbig au fein icheint: bies konnte vielleicht jur Erganjung bes kurgen historifchen Ueberblicks, ber uns bisher beschäftigt hat, auf bie Benutung ber folgenden Reifebeschreibungen zwedmäßig vorbe-Um hierin mit Ordnung ju Berte gu geben, muffen wir querft ben bisherigen Ertrag bes neuen Pelghandels gum Grunde legen, bann bie funftige Erweiterung beffelben in Betrachtung ziehen, und enblich bie Befchaffenheit bes Inneren von Norbamerita, fo weit fie jest bekannt ift, gu Bulfe nehmen, um baraus zu ergrunden, in wie fern sie bem handel mit China eine neue Wendung geben konne ober nicht.

Wenn man die Wichtigkeit des Pelzhandels lediglich nach dem Abfate berechnen wollte, den die verschiedenen in China ans gekommenen Schiffe gefunden haben, so wurde dieser Zweig der englischen Betriebsamkeit eben keinen wesentlichen Vortheil versprechen. In der That haben die Secotterselle, die in den Jahren 1786, 1787 und 1788 nach Kanton gedracht worden sind, den Kausselleuten nicht viel über 250,000 spanische Thaler eingetragen, wovon ihre Kosen noch abgerechnet werden mussen. Die

folgende Tabelle, die ich nach den besten Angaben \*) verfertigt habe, wird dies noch deutlicher machen.

| Zahr.         | Schiffs = Name.                    | Woher.     | Lene.                             | Preis<br>in Spanischen<br>Thalern. |  |
|---------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1786          | Capitain Sanna )<br>Secotter       | China      | 560                               | . 20,040                           |  |
| 1787          | Boussole )<br>Ustrolabe            | Frankreich | 600                               | 9,000                              |  |
| <del>,</del>  | Capitain Cook) Experiment          | Bombay     | 604                               | . 24,000                           |  |
| <del></del> , | König Georg)<br>Königin Charlotte  | London     | 2552, 434<br>junge, 34<br>Füchse. | . 50,000                           |  |
| _             |                                    |            | übriges Pelz=<br>mert             | . 4,857                            |  |
|               | Secotter                           | China      | 100, nebft Fegen 300              | 800                                |  |
|               | Nutta                              | Bengalen   | 350                               | . 14,000                           |  |
|               | Kaifer. Abler                      | Dstende    | 70.0                              | 29,000                             |  |
| 1787          | Felice                             | China      | 750                               | . 38,000                           |  |
|               | Prinz von Wales )<br>Princes Royal | Lonbon     | 1959                              | . 56,000                           |  |

In Allem Secotterfelle 8,175. fp. Thir. 252,897

Im Durchschnitte wurden folglich alle diese Seeotterfelle das Stud noch nicht zu 31 spanischen Thalern oder harten Piarstern verkauft. Dieser geringe Preis hatte aber seinen Grund in den Einscheantungen, wodurch die Beaunten der Englische Offindischen Compagnie den neuen Handel absichtlich erschwerteni benn zu eben der Zeit, da die Capitaine Portlock und Diron ihre 2552 Seeotterfelle für 50,000 spanische Thaler verkauften, (welches noch nicht 20 Thaler für das Stuck beträgt) boten die

<sup>\*)</sup> S. Or. Cor in Dairymple's Furtrade p. 27. — Meares, answer to Dixon's remarks p. 20 etc.

Chinefen, nach bem übereinstimmenben Beugniffe ber Capitaine Meares und Portlod, fur bie beften Felle 80 bis 90 Thaler; und im Jahr 1788 murben herrn Colnett fur einige ber ichonften Felle 150 fpanische Thaler bas Stud geboten, ob er fich gleich gezwungen fab, feine gange Labung bei Strafe ber Confiscation ben Supracarquen ber Compagnie fur einen Preis gu überlaffen, ber bem Gigenthumer nicht mehr ats 27 Thaler für das Stuck einbrachte. Doch nicht allein die bem mahren, freien Beifte bes Sandels fo verberblichen ausschließenben Privilegien der Oftinbischen Compagnie, fondern auch die Erpreffungen, wolche fich bie chinefische Politik gegen bie europäischen Kaufleute in ihren Safen erlaubt, mußten es bieher verhindern, bag fie ben mabren Marttpreis für ihre Rauchwerte nicht erhalten konnten. Much China unterscheibet fich nicht von anderen Despotien; Die namlichen Gebrechen fliegen überall aus benfelben Urfachen, und Monopolien feffeln auch ben inneren Sandel biefes ungeheuren Reiches. Es ift ber Dube werth, im Borübergeben einen Blid auf Die jegige Berfaffung bes chinefischen hanbels zu werfen.

## §. 32. Etwas von bem Sanbel in Kanton.

Seit geraumer Beit verlautet es, baf ber Hanbel, ben bie Ruffen ehemals zu Rlachta an ber Grenze von Sibirien mit ben Chinefen fuhrten, burch bie zwifchen beiben Reichen fortbauernben Diffhelligfeiten ganglich abgebrochen ift und barnieber liegt. Es gehorte baber ju ben Entwurfen, bie ber Staatstlugheit berjesigen Raiferin und ihrem umfaffenben Blicke vollkommen angemeffen waren, bie Entbedung ber unbefannten Theile von Nordwest-Amerika mit ber Errichtung eines russischen Seehandels nach China zu vereinigen, und hier auf einem furgeren Wege als zubor ben Pelghanbel auch ihren Unterthanen gut eröffnen. Bon Kamtschatka, ohne ben Transport nach Ochotek zu rechnen, führte man fonft die Seeotterfelle 600 beutsche Deilen weit zu Lambe bis an die chinesische Grenze, wo der chinesische Kaufmann in ber Mitte biefes Jahrhunderts bas Stud mit 60 bis 80 Rubeln bezahlte. Noch mehr als 200 beutsche Meilen hatte er bann mit feiner eingekauften Baare bis Peting gurudgulegen; und ba biefer gange Transport ebenfalls zu Lande, über unmegfame Bufteneien und beeifte Gebirge gefcheben muß, fo lagt fich benten, wie fehr er ben Werth bes Pelzwertes erhobet.

Deffen ungeachtet taufen bie Japaner, wie man uns verfichert, es wieber von ben dinefischen Kaufleuten, und laffen fich burch bie ungeheuren Preife nicht abschrecken, welche nothwendig ent fteben muffen, wo bie Waare burch fo viele Sande geht. Wie viel turger mare es nicht, wenn Sahrzeuge entweber von Dchotst ober vom St. Peter : und St. Paule-Bafen in Ramtfchatta, pber funftig von einem ruffifchen Pflanzort im Coofeflug unmittelbar, in 14 Tagen ober brei Bochen nach ber japanischen Rufte, und in Zeit von feche Wochen ober zwei Monaten nach China gingen und die amerikanischen Delze aus ber erften Sand verkauften? Mir warb unter bem 11. Marg 1791 aus London geschrieben: man truge sich baselbst mit einer Nachricht, bag bereits ruffifche Schiffe von ben sibirischen Dittuften nach Chima gekommen waren und mit ben Chinesen eine Uebereinkunft wegen ihres kunftigen Sanbels getroffen hatten. Db biefe Rachricht gegrundet fei ober nicht, wird fich in Rurgem bestimmen laffen. Es erhellet aus ben naberen Daten gur Geschichte bes ruffischenefischen Sanbels in Riachta\*), bag bafelbft im Durchfchnitt ein Waarentausch von vier Millionen Rubeln an Werth Statt ju finden pflegte, wovon, nach einem Durchfchnitt von ben Jahren 1775, 1776 und 1777, die aus Subsonsbai und Canada über England eingeführten Pelzwerke allein gegen eine halbe Million Rubel jahrlich, betrugen. Mit Bahricheinlichteit lagt fich folglich annehmen, bag bie aus Sibirien und Ramtschatka borthin gebrachte Rauchwaare noch einmal fo viel, ober eine Million Rubel gelten mußte; und nicht minder wahrscheinlich ift es, bag biefe Summe einen verhaltnigmäßig ungleich farteren Gewinn abwerfen murbe, wenn ber Sanbel jur Gee ju Stande tame, und die ruffifchen Raufleute die ungeheuren Transportkoften erfparen konnten. Die Bortheile, die fur ben Staat baraus erwachsen, wenn die Beschiffung ber oftlichen Meere ihm eine Schule vortrefflicher Seeleute wirb, und ber Sandel nach Indien sowohl als nach den im funftigen Sabrhunbert ficherlich unabhangigen Staaten von Peru, Chili und Merico offen fteht, will ich hier nicht weiter ermabnen.

Bon einer Möglichkeit, welche Ruffland nur in ber Ferne fab, wenden wir uns jest zu bem unermeglichen Umfange bes

<sup>\*)</sup> S. Core, die neuen Cutbedungen ber Ruffen zwischen Uften und Amerika. Frankfurt, 1783. 8. S. 380 u. f.

Sandels, ben England wirklich nach China treibt, und noch zum völligen Alleinhandel zu erweitern bemühet ift. Alle übrige europäische Nationen mussen den Englandern in China so weit nachstehen, daß ihr Handel gegen den Englischen nur ein Aropsfen gegen das Meer zu sein scheint.

Im Jahre 1789 lagen folgende fremde Schiffe in Becca

Tigris, ober bem Fluffe von Kanton:

| Englisch     | e aus       | Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <del>_</del> |             | Bomban, und wieber babin gurudbestimmt . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
|              | . —         | — und nach Surat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
|              |             | — und Madras nach Bombay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
|              |             | - und nach Pegu und Bengalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
|              |             | — und nach Bengalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
|              | <del></del> | — nach Bengalen und Bombap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
|              |             | - nach Mabras und Bombay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
|              | . —`        | Madras, nach Bomban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
|              | —           | Bengalen und von der Malaikufte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| •            |             | nach Bengalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
|              |             | nach Bombay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
|              |             | Bengalen und von Batavia nach Bengalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı  |
| <del></del>  |             | China, nach ber Nordwestfufte von Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  |
| -            | -           | The second secon | 31 |
|              |             | Dagegen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

# Hollandische Schiffe 5 Französisches — 1 Danisches — 1 Vortugiesische — 3 Amerikanische — 15

Busammen 25 Schiffe von anbern Nationen.

Dabei muß bemerkt werben, daß die 21 englischen Schiffe aus Europa von der größten Gattung sind, die zu Kauffahrern nur gebraucht werden, da hingegen die amerikanischen Abentheurer mehrentheils nur in kleinen Fahrzeugen auf ihre Handelsunternehmungen ausgehen. Allein geseht auch, daß die Schiffe von gleicher Größe wären, so übertrifft dennoch der englische Handel von China um weit mehr als die Halfre. Auch sieht man ohne mein Erinnern, daß der

Handel der Hollander, Franzosen, Danen und Portugiesen, verglichen mit dem, was er sonst gewesen ist, täglich unbedeutender wird, und endlich ganz eingehen muß. Die Franzosssche Sompagnie hat schon zu wiederholten Malen ihren Umsturz erlebt, und auch ihre letzte Organisation hat diesem Schicksale nicht entgehen können; die Danische wankt, und die Hollandische hat selbst in Holland keinen Kredit. Außer dem englischen Handel ist also nur der amerikanische blühend; gleichwohl versteht es sich von selbst, daß er die Englander nicht vom chinesischen Markte verdrangen wird.

Die Englisch = Oftinbifche Compagnie hat fich nur allmalig, und mit einer Sanbelspolitit, die bem taufmannischen Geift Chre macht, zu biefer Ueberlegenheit hinaufgeschwungen; fie scheint einen weitumfaffenden Plan auszuführen, ber einft bie Europaer von bem Vorwurfe befreien wird, ben man fich taum ermehren konnte, ihnen in ihrem verachtlichen Berhaltniffe gegen ein verachtliches orientalisches Bolf zu machen. Um in China unabhangig ju fein, mußte bie Compagnie ihre Concurrenten verbrangen. Dies geschah, sobalb fie fich jum Alleinhandel ber Stapelwaare von China, der Theeblatter, entschloß. Die herabgefetten Bolle auf ben Thee fetten bie Compagnie in Stand, ben Schleichhandel an ben Ruften von England ju vernichten; und von bem Augenblick an kauften bie Sollander und Franzofen fast gar teinen Thee mehr in China. Die Wirkung von biefer Ausschließung ber anberen Rationen ift in ben letten funf Sahren fcon fo außerorbentlich gewesen, bag man uns wohl. noch eine kleine Abschweifung erlauben wirb. Go lange bie Oftindische Compagnie nach China handelte, hat die ganze Summe aller Ausfuhrartikel, welche man aus England borthin führte, nicht über 100,000 Pfund Sterling betragen; in ben letten funf Sahren aber führte man jahrlich allein aus Cornwall 2000 Tonnen Gewicht an Binn, ober fur 130,000 Pfund Sterling bahin aus, bas Rupfer nicht zu rechnen, welches in Cornwall fo aut und rein wie in Sapan erhalten, und um geringeren Preis als bas japanische nach China verführt werben kann, weshalb auch die Hollander letteres nicht mehr nach China bringen ?). Die englische Compagnie lagt bas Rupfer aus Corn-

<sup>\*)</sup> Die Macht ber Borurthetle hat fich auch bei bem ginnhandel mirtfam bewiefen. Bon jeher glaudte man, und naturhiftorifthe Compendien

wall in kleine Stangen schneiben, um es auch außertich bem japanischen gleich ju machen. Enblich fcheint auch ber Berfall bes ruffischen Sanbels in Riachta ben englischen Manufakturen einen Absat in China verschafft zu haben, ber ehebem nicht eriflirte und bet jetet mit jedem Sahre wichtiger wird. Die Englanber Schicken bereits gn Wollentuchern viele taufenb Ballen jabrlich nach Kanton, wo die Pelzhandler aus den norblichen Provingen fie einkaufen und burch bas gange Reich verführen. Kamelotte, Chalons und allerlei grobere wollene Beuge finden ebenfalls einen ansehnlichen Debit. Dies gusammengenommen vermindert die bisherige fo verberbliche Ausfuhr, ber eblen Detalle, womit die Europäer fich genothigt faben, ihre Bahlungen in China ju machen. Gelingt es ber englischen Compagnie, fich bes dinefischen Sandels gang zu bemachtigen, und wird ber Gebrauch englischer Manufakturen in China ein allgemeines Beburfniß feiner ungabligen Bewohner, fo barf man bem Beitpunet entgegen feben, wo die Ausfuhr bes Gilbers aus Europa nach

fagten es auf bas Wort bes Raufmanns nach: bas Binn von Malacca fei ungleich reiner, als bas englifche; bie Chinefen konnten baber bas lebtere nicht brauchen, ob fie gleich 4000 Connen Gemicht von Malacce und ben Inseln ber Malaien theils bolen, theils von ben hollandern fich zuführen ließen. herr Unwin von ber Koniglichen Flotte, bewies endlich bas Gegentheil, verglich bas Metall von beiben Lanbern, und fter brauchen die aufs außerfte bunn geschlagene Folle, um fie auf eine Art Cartonpapier zu kleben, welches fie in Stuckhen von der Große einer Spielkarte in den Aramidden durch das ganze Reich verkaufen lassen. Bei Sonnenausgang, zu gewissen bestimmten Tageszeiten, und mit eintretender Racht machen die Chinefen ihren Gogen Berbeugungen, ober Tichin-Afchin, wie es in ihrer Sprache beift, wobei fie biese Papiere verbrennen und fich nach Weften bin verbeugen. Je andachtiger einer ift, besto mehr Papier verbrennt er. Bu biefem Behufe geht alfo eine große Quantität Binn verloren. Endlich wird auch Binn in Menge jur Mifchung bes weißen Metalls gebraucht, welches Tutenage ober Tutanego beißt, und wovon große Quantitaten nach allen Gegenben von Indien verführt merben; ingleichem gur Berfertigung bes Metalls, woraus die Chinefen ihre Ruchengeschirre machen. - herr Meares bemerkt auch ben ftarten Abfas von Binn nach Bengalen und Perfien. Diefes lettere Reich bezog neuerlich icon englifdes Binn aus Bomban.

China beinahe gang aufhoren muß. Der Pelzhandel kann hierzu

ebenfalls bas feinige beitragen.

Das wesentlichfte Hindernis, welches sich bieser Handelserweiterung entgegenftellt, Befteht, unftreitig in ber Rurgfichtia= teit ber Chinefen in Absicht auf ihren mahren Bortheil, und in ben baraus entspringenden vielfaltigen Bedrudungen und Ungerechtigkeiten, benen fich ber europaische Raufmann unterwerfen Indef ift es ein merkwurdiges Faktum, bag bas Privatintereffe ber Unterthanen, welches bei ber Politik bes Sofes in Peting feine Rechnung nicht findet, erftere bereits zu einem tuh-nen Schritte verleitet hat. Im Jahr 1789 magte ber hoppo, ober Bicefonig von Kanton, es nicht, in seinem Berichte an ben hof bie mabre Angahl ber zu Kanton befindlichen europais fchen Schiffe anzugeben. Man scheute sich insbesonbere, von ber über alles Berhaltnif vermehrten Ungahl englischer Rauffahrer bie Bahrheit zu bekennen, weil man befürchtete, baf ber Ralfer baruber ungufrieben werden, und von einer fo ftart vermehrten Angahl frember Schiffe Gefahr beforgen mochte. Beamten gu Ranton wußten fein befferes Mittel gu erfinnen, um ihre eigene Furcht zu unterbruden und ihre Gemiffenszweifel ju beruhigen, als baf fie ber faiferlichen Schaffammer bie gewohnliche Summe fur Die Bolleinnahme bes auswartigen Sanbels ablieferten, und ben Ueberschuß in ihre eigene Raffe strichen. Der brudenbste 3mang bes auswartigen Sanbels liegt aber barin, bag alle taufmannifche Gefchafte, von welcher Urt fie auch fein mogen, unter ber Gerichtsbarteit eines Genats von Raufleuten fteben, welcher 11 ober mehr Perfonen in fich faßt, bie ben gemeinschaftlichen Namen Song ober Suang fuhren. Sobalb ein Schiff nach Kanton kommt, wird einer von biefen Raufleuten ernannt, ber alle merkantilische Angelegenheiten beffelben befor= gen foll. Ihn nennt man ben Sicherheits = ober Burgichafts-Raufmann (security merchant), und von feiner Billfuhr hangt ber gange Baarenverkauf ab; er ift bevollmachtigt, bie Labung und ihren Abfat fo einzurichten, bag feine Privatabficht babei am beften erreicht wirb. Ift es feinem Intereffe gemaß, bag biefer ober jener Artitel ber Ginfuhr teinen billigen Abfat finde, fo hutet er fich wohl, bas Befte bes fremben Raufmanns gu beforbern; er nimmt ausschließenber Weise Ruckficht auf feinen eigenen Bortheil. Der einheimische Raufer und ber auslandische Bertaufer haben mit einander nicht ben entfernteften Bertebr, ١

ŧ

١

Ì

ı

ţ

Í

fonbern biefe ungebetene Mittelsperfon erzwingt ihre Ergebung in feinen Willen, bem fie fich, ohne eine Revifton bes Prozeffes ober eine bobere Inftang hoffen gu tonnen, unterwerfen muffen. Augenscheinlich tann es nie zu einem billigen Tausche Commen, fo lange diefe Manner ihre Macht in Sanden behalten. Die größeren und geringeren Bollbebienten pflegen ihrer Seits von ben Raufleuten bes Song bie unbilligften Abgaben ju erpreffen, mofür fich biefe hernach an bem europäischen Sandel schablos hats Alle Bagren, die in Kanton beim Bollamt angegeben werben, gablen einen ungeheuren Boll. Der Eigenthumer mag fich übrigens noch fo fehr fperren und weigern, ben Preis fur feine Waaren anzunehmen, ben ihm ber Bong-Raufmann bestimmt, fo fteht es ihm boch nicht mehr frei, ein einziges Stud bavon wieber einzuschiffen, benn alle Kaufguter, bie einmal zu Kanton gelandet worden find, burfen unter teinem Bormande wieber wegnenommen werben, außer wenn ein einheimischer Raufmann fie eingehandelt bat. Diese tyrannische Berordnung bebarf feines weiteren Commentars. Richt minber brudent ift es auch, bag man feit langer Beit bie Bolle in Ranton zu erhoben angefangen hat, und bamit noch fortführt, fo, bag fie in einigen wenigen Jahren bis auf 50 Procent gestiegen find. Die Manbarine, bie nicht langer ben ganzen Ertrag in bie Schatkammer zahlen, werben immer raubbegieriger, je hober er fteigt. Der Bicetonig, ber die Bollabgaben nach Willführ auferlegt, scharrt ein unge-heures Vermögen zusammen, und theilt es wieder mit den Miniftern in Peting, bamit feine Erpreffungen ungeahnbet bleiben. Die fammtlichen Schiffe gablen überdies, nach ihrem Maage, gleich bei ihrer Untunft eine große Summe Gelbes. jebes Schiff ber Offinbischen Compagnie wird zwischen 800 und 1200 Pfund Sterling erlegt. Die Waaren burfen nicht anders als auf einheimischen Booten, vierzehn englische Deilen weit von Wampo, bem gewohnlichen Unferplate, bis nach Ranton verfahren werben, und biefe Einrichtung ift eine nie verfiegenbe Quelle pon Diebstählen auf Roften bes Muslanders, der in folden Fallen vergebens Erstattung bes Werthes, und Bestrafung ber schamlofen Beruntreuung forbert. Der Europäer hat ju teinem Menschen Butritt, außer zu bem Bong, beffen Bortheil es ift, wenn er am argften bestohlen wird. Rein Europaer, ober, wie bie Chinesen ihn nennen, tein Fanqui, barf die Stadt betreten; und versucht er es heimlich, so erhalt er eine schwere Tracht

Schlage, und wird wieber hinaus gefchickt. Allein auch nicht einmal bei ben Kaufleuten bes Song ift ber Europaer ber Begablung ficher, wenn er feine Waaren vertauft hat; benn itrig glaubte man fonft, biefe Danner burgten einer fur ben anbern. Beischiebene Banterotte, woburch eine Schulb von mehrerm hunderttaufend Pfund Sterling entstanden ift, haben bas Gegentheil bewiesen. Um fie zu tilgen, hat die chinesische Berfchlas genheit die Europäer felbst in Contribution gefest, und auf em ropaische Waaren einen neuen Boll gelegt, ber nach Abbejah: lung ber Schuld noch fortbauert. Bu allen biefen Ungerechtigkeiten kommt noch, bag bie Supracarguen und andere Compagnie Beamten jahrlich auf einige Monate von Kanton, ober eigentlich von Mampe, nach ber portugiefifchen Stabt Macao manbern muffen, wo bie Portugiefen fich gegen bie Englander einen Ton und ein Benehmen erlauben, welche mit ber Dacht ber beiben Nationen in umgetehrtem Berhaltniffe fteben\*).

§. 33. Aussichten zur Erweiterung bes englischen Sanbels nach China-

Nach bem bisher Gesagten wird es Niemand auffallen, bas bie willkuruche Gewalt, womit die Chinesen in ihren Handelsverhaltnissen gegen die Europäer verfahren, und insbesondere die sehlerhafte Einrichtung, wodurch man sie der Unbarmherzigkeit des Hong überlässt, auch die Vortheile des nordamerikanischen Pelzhandels einschränken, und vielleicht um mehr als die Halst von dem wahrscheinlichen Ertrage vermindern mussen. Gleichwohl bleibt nach allen Erpressungen, nach allen niedrigen Kunssgriffen,

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 1789, als die Schiffe der Compagnie in China ankamen, und die Supracarguen also, wie gewöhnlich, sich wieder nach Kanton begeben mußten, hielten sie um die Erlandnis dazu an, welches bloß pro sorma zu geschehen psiegt. Diedmal aber ward sie ihnen schieckredings verweigert, unter dem nichtigen Vormande, daß sie durch den portugiesisch verweigert, unter dem nichtigen Vormande, daß ein der wollte sich der Sache nicht annehmen, sondern kreute sich über die Verenusstung, daß er Sache nicht annehmen, sondern freute sich über die Verenusstung, daß er dem brittischen Handel ein Hindernis in den Weg legen konnte. Endlich, nach langem Ausschub und nicht ohne Erpressungen, ward die Sache geschlichetz; allein während der Zeit hatten die reichbeladenen Schisse der Psitischischen Compagnie in Voca Tieft hatten die reichbeladenen Schisse der Psitischischen Compagnie in Voca Tieft gegen, ohne die gewöhnlichen Erfrischungen erhalten zu können. Man der greift auch überdies, daß die jährlichen Keisen der Tompagnie "Vermann war und nach Kanton, und ihre doppelte Wirtsschoff dort und in Macao, der Compagnie ungedeute Kosten verursachen müßen.

deren die chinesischen Alleinhandler sich bedienen, ein fo starter Ueberschuß fur bie Unternehmer ber bisherigen Ausruftungen, bas fich an ber Fortfegung biefes Sambelsmoeiges nach ber Uebereinfunft mit Spanien feineswegs zweifeln laft. Im Gegentheil icheint bas Intereffe ber Oftindischen Compagnie es mit fich ju bringen; baß fie kunftig bie Einfuhr bes Pelzwertes von ber amerikanis schen Nordwestkuste nach China begunftigen und fogar aus allen Kraften unterstützen muß, in so fern dieselbe bas beste Mittet ift, die Ruffen von allen chinefischen Martten zu entfernen und daburch ihrer eignen Ginfuhr von englischen Erzeugnissen und Fabrikwaaren einen starkeren Abfat zu sichern. Schon jest find die Raufleute aus dem Norben von China mit ben Wollentis dern und Beugen, die fie aus Ranton gieben, ungleich beffer als mit ben ehemals aus Rinchta erhaltenen gufrieben, und rein fen gern gegen 200 Meilen burch bas gange Reich, um in Rans ton thre Theeforten, nebst Seibenzeugen, Elfenbein ic. gegen Pelze und Tucher ju vertauschen. Der Lurus, ber inebesondere in ben norblichen Provingen mit ben Secotterfellen getrieben wirb, geht fo weit, bag fie fur ein Rieid von ber beften Art 1000 und mehr spanische Thaler bekommen. In ben sublichften Provingen ift gwar biefes Pelgwert gu marm; man tragt es aber bennoch ber Mobe wegen, und wenigstens wird ber Kragen an ben Rleibern bamit befett. Dagegen finden bort die Fuchfe, Biber, Flugottern u. dgl. aus Canada und Hubsonsbai einen ftarkeren Debit. In Korea, diefer reichen Halbinsel, die wir fo wenig kennen, erheifcht bas Klima Pelz und wollene Rleibung; boch blieb bie lettere ben Einwohnern, burch ben langen Ummeg aus Rufiend über Riachta und Peting, bisher zu theuer im Preife, fo baß fie fich genothigt faben, fich mit bicken, gebruckten Baumwollenzeugen zu behelfen. Die koftbarsten Theesorten kommen aus bieser Gegend, die für den Seidenbau sthon zu kale ift, wenn gleich die robe chinesische Seibe bort zu reichen Stofs fen verarbeitet wirb. Die ruffischen und amerikanischen Pelze, bie englischen Wollentucher, bas Binn aus Cornwall, nebft Gi= fenwaaren, Bucker, Seiden = und Baumwollenzengen führen die Chinesen auch nach Japan hinüber, und losen daraus einen anfehnlichen Gewinn, ber ihnen an Golbe, feinen Theesvien und reinem Rupfer ausbezahlt wirb.

Aus biefen Angaben erhellet bis zur vollkommenften Ueberzeugung, bag ber englische Sanbel nach China, und überhaupt

nach bem offlichen Affen, nicht nur einer großen Erweiterung fabig ift, fonbern bag auch mahricheinlich bie Politif bes englis fchen Ministeriums und ber Offindischen Compagnie babin arbeitet, fie allmalig ju Stande ju bringen. Es ware nicht unmoglich, baß fich nach und nach ein vertrauteres, aus wechfelfettigen Sanbelebeburfniffen bergenommenes Band bes Umganges zwischen ben Englandern und den Chinefen knupfte, wodurch wir enblich nahere, bestimmtere Renntniffe von jenem noch unergrundeten Phanomene ber chinefischen Reicheverfassung, und sugleich einen reichlicheren Buwache an allerlei wiffenschaftlichen Renntniffen erhalten murben. Es ließe fich vielleicht burch eine glanzende, mit orientalischer Pracht zu veranftaltenbe Gefandtschaft bewirken, bag ben Schiffen ber englischen Compagnie außer Ranton auch bie Safen ber norblichen Provinzen geoffnet wurben und alle jene Bebruckungen, benen bie turgfichtige Staatskunft ber Chinesen die fremben Raufleute aussett, ganglich, und auf immer verschwanden. Enblich konnte man, etwa vermittelft einer Niederlaffung auf ben fublichften Ruriteninfeln, ben japanifthen Sandel an fich ziehen, indem man ben Ginwohnern bie nordamerikanischen Seeotterfelle gur Berfuchung und Unlodung barbote, und zugleich von bort aus Rorea mit Belgen und enalifchen Tuchern verforgte. Diefe Entwurfe\*) beschäftigen jest wirklich schon manche Ropfe, und find vielleicht ber Ausführung naber als man benet. Die Eifersucht gegen Rugland, bie feit elniger Beit im englischen Ministerium fo feinbfelig erwacht, fcheint mit biefen Erweiterungsplanen in einer genauen Berbindung gu Brei Reiche, die ber Dcean und ber gange bagwifchen liegende europaifche Norben von einander trennen, mußten fich auf ber gegenfeitigen Salbkugel begegnen, und in ihren Sanbelsspeculationen freuzen, um bie Rube von Europa zu erschuttern. Englands politische Erifteng, Die von feinem Sanbel ungertrennlich ift, forbert bas Opfer eines jeben anbern Sanbelsstaats. Rufland fing an, fich in ber Reihe ber Sanbel treibenben Seemachte zu zeigen. Aber kaum suchte es, sich in seinen eigenen Bafen bes englifchen Alteinhandels zu erwehren; faum hatten feine Beere und feine Klotten über bie Turfen burch wieber-

<sup>\*)</sup> S. besonders bie Einleitung bes Capitains Meares zur englischen Ausgabe seiner Reise, wovon ich hier alles wesentlich Brauchbare benutt babe.

holte Siege die freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meer erfochten; kaum wagte es den Schritt, von den Entdeckungen seiner Kaussahrer an der amerikanischen Kuste, wie von der Nahe von Japan und China, Gebrauch zu machen: so musten von englischen Schiffen seine östlichen Häfen ausgekundschaftet, die Barbaren ausgewiegelt, und endlich gar die unüberwindlichen Armas den der gebieterischen Insel gegen den glücklichen und thätigen Rebenduhler gerüstet werden. Alleinhandel war dei den Römern nur die Folge ihrer Alleinherrschaft; England schlägt einen andern Weg ein, indem es hofft, durch den Alleinhandel die Welt zu bezwingen.

§. 34. Borgeschlagene Cooperation ber englischen, oftinbischen und ber Budsonebai = Compagnie.

Die Monopolien ber großen Handelsgesellschaften sind in dem englischen Vergrößerungssysteme so nubliche und unentbehrliche Werkzeuge gewesen, daß sie vielleicht fo lange auf Kosten der Freiheit und der wahren inneren Wohlsahrt des Burgers bestehen werden, die ie unausbleidliche Revolution in den Finanzen die Begundung einer neuen Constitution mit sich bringt. Wenn man die Wichtigkeit der Ostindischen Compagnie überrechenen will, darf man sich nur erinnern, daß sie den ganzen assatischen Handel beinahe ausschließlich an sich gezogen hat und in Indien stabel beinahe ausschließlich an sich gezogen hat und in Indien selbst mehr als 15 Willionen Menschen beherrscht. Die Hubsonsbat-Compagnie kann sich zwar auf keine Weise mit jenem mächtigen Staat im Staate messen; indes hat der mehr als 100jährige Pelzhandel sie in einem so außerordentlichen Grade bereichert, daß, wie man versichert, die Actionairs jährlich 1000 vom 100 gewinnen.\*) Die starke Nachstage nach Pelzwerk aller Urt, die in China seit den Mißhelligkeiten mit den Russen entstanden ist, hat kürzlich einen Plan zu gemeinschaftlicher Betreidung dieses Handelszweiges durch die beiden in dieser Abssicht zu verdindenden Compagnien ans Licht gebracht; \*\*) und da jene Mißhelligkeiten die Aussicht der Pelzwerke, sowohl aus Canada als aus den Handelsposten in Hubsonsbai, nach Russland beinahe gänzlich abgeschnitten haben, so scheint selbst die Staatsklugheit die Begünstigung einer solchen Maßregel von der Nation

<sup>\*)</sup> S. J. M. Forfter's Geschichte ber Entbedungen im Rorben S. 437.
\*\*) Datrymple's so oft angefährter Plan.

S. Forfter's Schriften. IV.

ju forbern. Seit einiger Beit hat die Subsonsbai-Compagnie, anftatt ber felbitfuchtigen Ginfchrantung, wobei fie immer nur auf ihren Gewinn fab und ben Abfat einheimischer Manufatturen vernachläffigte, ihren Sandelsplan betrachtlich erweitert, fo, bag fie nicht nur mehrere Matrofen und Seeofficiere befchaftigt, fondern auch Gifenwaare und grobe Bollentucher in großer Quantitat gum Gebrauche ber ameritanischen Rationen ausführt. Diefer anfehnliche Absat von englischen Sabritaten macht ihre Erhaltung bem Staate wichtig, jumal ba ihre Rebenbuhler, bie Delghanbler in Canaba, wegen ber Lange ihrer Reife in bas Innere, ber vielen Trageplate von einem Fluffe jum andern, und ber galle und abschuffigen Stellen in ben Fluffen, fich mit jenen fcmereren Gutern nicht belaben tonnen, fonbern ihren Sandel größtentheils mit Gewehren, mit Pulver und Blei, und mit ftartem Branntwein treiben. Diefe Canabier find zwar noch weiter in bas Innere von Amerita gedrungen, als die Delgfamm= ler ber Subsonsbai = Compagnie; fle haben aber teine festen Poften ober Faktoreien fo weit gegen Beften angelegt, wie bie lettere. Allein bei bem geringen Bortheil, ben ihr Sanbel ben englifchen Tuchmanufakturen bringt, und bem entschiebenen Nachtheil beffelben, indem er barauf abzwect, bie Bilben burch ben ubermagigen Gebrauch bes Branntweins hinzurichten, verbunden mit ihren eigenen roben Sitten, konnen fie fich keine hoffnung machen, daß sie das angesuchte Privilegium eines ausschließenden handels auf zehn Jahre bekommen werben, zumal ba die Sudfonebai - Compagnie fich fcon fo lange Beit im wirklichen Befft eines folchen Privilegiums befindet, und ba man auch bei ben Canadiern beforgen mußte, baß fie in Berbindung mit Emigran: ten aus'ben vereinigten amerikanischen Staaten fich unabhangig von England bis an ben jenseitigen Dcean bingieben und einen unmittelbaren Sandel mit China treiben konnten.

Bur Aufrechthaltung bes englischen Pelzhandels in Amerika scheint also nur das Einverständnis der Offindischen mit der Hudssonsbal Compagnie nothig zu sein. Anstatt die Rauchwaare nach England zu bringen, sie dann auf die oftindischen Schiffe zu laden, zweimal über den Aequator und um das Borgebirge der guten Hoffnung zu führen, konnte man sie weit bequemer, sicherer und kurzer in einen Hafen an der Nordwestkifte von Amerika liefern, wo einige von der Ostindischen Compagnie dazu bestimmte Schiffe sie abholen und nach China transportiren

mußten. Diefer Transport ist fa beschwerlich nicht, ba bie lette Faktorei der Hubsonsbai-Compagnie, das fogenannte Hubsons-Haus 530 englische Meilen von ihrem nächsten Posten an der Hubsonsbai entfernt ift, und bochftens noch 800 englische ober feine 200 beutsche Meilen vom Rutkasunde liegt. herr Philip Tur-nor, den die hubsonsbai Compagnie in 1778 und ben folgenden Sahren als Candmeffer in Amerika unterhielt, hat bie Langen und Breiten ihrer verschiebenen Forts und Sactoreien fehr genau bestimmet, und nach feinen Beobachtungen liegt Subsons = Saus in 53° 0' 32" N. Br., und in 106° 27' 20" W. Lange. Diefer geschickte Mann versichert, nach den von den Indianern ethaltenen Berichten, ber Fluß, woran dieser Posten liegt, bleibe eben so weit ober = als unterhalb berfelben schiffbar, und lasse fich so bequem wie die Themse befahren, indem er auf einer Strede von 200 englischen Meilen nirgends einen Kall habe, sobald man über die abschuffige Stelle bei bem Gee Minipeg getommen fen. Allein die Beschaffenheit bes hoheren Rordens von Amerita ift noch zu wenig bekannt, um nicht große Babrscheinlichkeit ubrig ju taffen, bag bie Gemeinschaft zwischen Sudsonsbai und ber Nordweftfufte bort noch bequemer und leichter eingerichtet und unterhalten werben tonne. Wir wollen bier turalich zusammenftellen, mas fich aus ben bisherigen Entbeckungen folgern läßt.

- §. 35. Muthmaßliche Lage und Beschaffenheit ber Lander im hohen Norben von Amerika.
- 1. Im Jahre 1770 schickte die Hubsonsbais Compagnie einen jungen Mann, Namens Hearne, vom Curchills-Fort ab, um den Coppermine (Aupfergruden) Fluß, wovon schon Dobbs Rachricht hatte, aufzusuchen.\*) Er fand ihn wirklich und versfolgte ihn dis an seinen Ausstuß in das Eismeer, der, seiner Meinung nach, in 72° N. Br. liegt. Die späteren Beodackstungen, Tagebücher und Karten des vorhin erwähnten Philip Turnor und eines canadischen Pelzhändlers, Namens Peter Pond, scheinen zwar Herrn Dalrymple, und auf bessen Autorität auch dem Geographen Arrowsmith, Beranlassung gegeben zu haben, diese Beite die auf 68° heradzusehen; allein die Gründe zu dieseser Berbesserung möchten wohl noch manchem Einwurf unters

<sup>\*)</sup> Etwas mehr von diefer Reise fteht in bem Auffage über Coof ben Entbeder.

worfen sein. Doch bem sei wie ihm wolle, so beweiset biese Reise unwiderleglich, daß das feste Land von Nordamerika wenigstens die zum 68.°, wo nicht gar die zum 72°., hinaufgeht, und daß sich folglich an keine sublicher gelegene Durchfahrt denken läßt. Dagegen ist es ausgemacht, daß Hearne sich in der Angabe der Längen geirrt hat, indem Philip Turnor die Insel im See Arathapeskow nach astronomischen Beobachtungen sechs Grade näher an die Hubsonsbai verlegt.

2. Die Aussagen ber Indianer stimmen mit einer von ihnen gezeichneten Karte barin überein, daß sie eine von Repulssebai die an den Kupferstuß fortstreichende Kusse andeuten. Sier ist also höchst wahrscheinlich in 67° N. Br, eine Durchsahrt aus der Hubsonsbai in das nordische Sismeer. Das Eis aber, welsches an den nordischen Kusten angetroffen wird, muß diese Durchsfahrt unbrauchbar machen, zumal da sie nicht in den großen Deean, sondern nur nach Norden führt, und die Nortwendigkeit voraussetz, langs dem Lande westwarts die um das Eiskap und

burch bie Behringsftraffe bie Reise fortzusegen.

3. Im Gentleman's Magazine (Marg 1790. S. 197) findet man einen Brief aus Quebeck vom 7. November 1789, worin die Entbedungen bes Canadiers Peter Dond erwähnt werben. Der gange Norben von Amerika zwischen ber Subfonebai und bem Coofeflug wird von ungabligen Lanbfeen burchfcmitten, welche großentheils vermittelft ansehnlicher Gluffe an einander hangen. Ungefahr in 1240 B. E. und 500 R. Br. finbet man, bag bie Bemaffer eine nordwestliche Richtung nehmen; benn in biefer Gegent ichelbet ein Gebirge bie Fluffe, welche off= warts und submarts gehen, von benen, die ihren Absluß nach Westen haben. Der große Arathapestow-See liegt schon auf ber Norhseite bes Gebirges, und aus bemselben fließt wieber ein großer Blug, Slave - River ober ber Sclavenfluß genannt, nord: weftwarts eine Strecke von einigen 100 englischen Deilen, bis in einen noch ungleich größern See, den Sclavensee, der sich zwischen 62° und 65° N. Br. und 125° und 135° W. L. erstreckt. Aus bem Sclavensee fallt ein Fluß in sudwestlicher Richtung, von welchem behauptet wird, daß er sich burch bie größten Falle in ber gangen Welt auszeichne. Peter Pond will 1787 bis an biefe Falle gekommen fein, wo ihm zwei Indianer ben Fluß hinaufwarts entgegenkamen, und ihm perficherten, fie batten von ben Schiffen an ber Munbung bes Fluffes eine wollene Decke erhalten, welche sie ihm zeigten. Der Fluß konnte schwerlich ein ander als der Cookssus sein, welcher folglich aus dem ungeheuer großen Reservoir des Sclavensees entspringt. Aus eben diesem See geht auch ein Fluß nach Norden, welcher ungefähr in 68° 30' N. Br. und 228° D. L. das nordische Sismeer erreicht. Peter Pond kehrte von jenen Källen nach Quedeck zurück, ließ aber einen gewissen Mackenzie dort, dem er den Auftrag gab, die zur Mündung des Cookssusses hinunter zu reisen und über Unalaschka und Kamtschafta nach England zu gehen. — Er beschreibt die Gegend um den See Arathapeskow, oder wie er ihn nennt Arabaska, als überaus fruchtbar, und mit Waldung reichlich versehen; die Witterung soll so milde sein, daß er ihr vor der canadischen um Quedek den Borzug gibt. Hingegen nordwarts vom Sclavensee sieht man keine Wälber mehr, sondern an ihrer Statt nur ein niedriges Gestrüpp, worin sich eine kleine Art von wilden Büsseln mit sehr langem Haar an den Schwanz, in großer Anzahl aushält.\*) Zwischen dem See Superior und dem Sclavensee, haben die Canadier 21 bestimmte Handelspläse, wo sie mit den verschiedenen einheimischen Stämmen ihren Tauschhandel sühren.

4. Wenn man das, was wir oben \*\*) von den alteren und neueren Entdeckungen an der Nordwestküsse vorgetragen haben, sorgsättig erwägt und vergleicht, so möchte es wohl mehr als wahrscheinlich sein, das Alles, was man daselbst zwischen 43° und 60° N. Br. disher für festes Land angesehen hat, aus einem großen Labyrinth von Inseln besteht, die sich in mehrere größere und kleinere Gruppen theilen, und eine Vormauer vor dem wirklichen festen Lande bilden, welches an einigen Stellen vielleicht 50 deutsche Meilen weit hinter ihnen liegen kann. Capitain Portlock ersuhr im Portlock opasen von den dortigen Eingebornen, das osswaffer (nach seiner Auslegung das Meer) angetrossen werde; und Capitain Douglas fand großes schmimmende Eisin-

<sup>\*)</sup> Dies sind die sogenannten kleinen Bisam-Ochsen, welche Pennant in seiner arktischen Zoologie aussührlich beschreibt, und wovon einmal ein Gerippe am Seeufer von Sibirien gefunden ward; Bos moschatus (Linn: Byst. ed. Gmelin).

<sup>-)</sup> Siehe die §§.. 11, 12. 15. 16. 17 19. 22. 24.

fein im Crof (ober Rreug) = Sunde, nordwarts von biefem Bafen. Diefer Umftand icheint es fehr mahricheinlich ju machen, bag ber noch nicht erforschte Groß = Sund ju einer fehr ansehnlichen Ermeiterung ber See, ober einem hinter bem Lande liegenden Meetbufen fuhrt, wo jenes hohe Gis, bergleichen man weber im Cootoffuß noch in Pring Bilhelm's- Sund gefeben hat, fich bilben und anhaufen tann. Durch tunftige Befchiffung biefer Gegenben wird es fich hoffentlich in wenigen Sahren bestimmen laffen, ob ber Groß-Sund wirklich ju einem folchen Ginbufen führt, welcher bann vielleicht hinter Portlod's Safen fuboftwarts fortgeht und bas gange Land oftwarts von ben Entbedungen ber Capitaine Douglas, Duncan und Hanna, in ungablige Infeln gertheilt. Ift diefes wirklich ber Fall, fo konnte fich vielleicht bie Meinung bestätigen, bag bas inlandische Meer ben westlichen Posten ber Bubsonebai : Compagnie ziemlich nabe tomme, und bag jum Beispiel von Subfons-Saus, wohin man theils von Churchill's=, theils von Relfon's=Fort bequem ju Baffer auf Seen und Bluffen fahrt, biefes westliche Binnenmeer taum noch 100 beutsche Deilen entfernt fei. Bielleicht bestätigt, fich alebann auch die Bermuthung bes herrn Alexander Dalrymple, daß ber See be Konte, beffen in ber apoernphischen Reisebeschreie bung bes Abmirals biefes Ramens Ermahnung gefchieht, ber große See Arathapestow fein tonne. In biefem Falle ware ber Aluf Arathapestow ber in iener Nadrickt vorkommende Klus Parmentiers.

5. Auf die Untersuchungen, die man noch im Innern von Amerika sowohl, als an der Nordweskkusse anstellen muß, wird die Entscheidung ankommen, ob es rathsamer und kurzer sei, den Weg mit den Pelzwaaren der Hubsonskai etwa nördlich durch Chestersield's (oder Bowden's) Einsahrt, über den großen See Dubant und die damit in Berbindung stehenden Flusse wesen in den 400 englische Meilen langen See Avathapeskow, und durch den Fluß dieses Namens an die Kuste zu sühren; der ob man lieder von Hubsons-Haus, welches an der Südseite der nordischen Gebirgskette liegt, die Gemeinschaft mit dem westlichen Meere suchen musse. Beide Wege könnten meines Erachtens unter gewissen Umständen zu brauchen sein, so das die im Norden gesammelten Felle den erstern, die diessein-getauschten hingegen den letzern nähmen. Der bequemste Hafen an der Nordwesktüske, wo die Hubsonsbai-Compagnie eine be-

festigte Niederlassung anlegen mußte, um baselbst die Niederlage ihrer nach China bestimmten Pelzwerke zu errichten, läst sich noch nicht mit einiger Gewisheit mählen, da man nicht weiß, ob der von Herrn Dalrymple dazu vorgeschlagene Hasen Bucatelly in 55° 19' N. Br., oder, wie Portlock lieder will, die Häsen zwischen 57° und 58° N. Br., nicht insgesammt auf Inseln liegen.

6. Ift fowohl ber hafen gur Nieberlage und gum feften Etabliffement, als ber Weg jum Baarentransport in Amerika bestimmt, fo tann ein mit Rupferblechen belegtes Schiff ohne 3weifel in Beit von grei Monaten ben Weg von China nach ber amerikanischen Rorbwestkufte machen. Die Beit gur Abreise muß in ben Junius und ben Unfang bes Julius fallen, wo bie Sturme fich gelegt haben, und die fruberen europaischen Schiffe bereits ju Ranton eingetroffen find. Der Regel nach fann bas Schiff feinen Weg außerhalb Formofa nehmen, um eine geraumigere See vor sich ju haben; follten ihm aber bie Oftwinde zuwider fein, so ist auch die Fahrt zwischen dieser Insel und bem festen Lande sicher, und hat in dieser Jahreszeit wahrscheinlich ben Bortheil ber Stromungen. Wenn nun bas Schiff zu Unfange bes Septembers angekommen ift, fo bleibt es im hafen, bis die Aequinoktial = Sturme vorüber find, und nimmt mabrend der Zeit feine Labung an Bord, um im December wieder in China ju fein, und im Sanuar ober Februar ben Ructweg nach England antreten zu tonnen. Wie vortheilhaft biefe Ginrichtung für beibe Sanbelsgefellschaften mare, bebarf teines Ermeifes; es fallt von felbft in bie Augen, bag ber Transport ber Pelgwerte durch die eigenen Schiffe ber Oftinbischen Compagnie wohlfeiler fein muß, als burch besonders bagu ausgeruftete Fahrzeuge, und baß biefelbe folglich ber Bubfonsbai - Befellschaft einen verhaltnis magig bobern, wenn gleich eigentlich geringeren Preis fur ihre Pelzwerke wirb zahlen konnen. \*)

<sup>\*)</sup> Ich meine namlich, bas die hubsonsbai-Compagnie an einem Kelle mehr gewinnt, wenn fle zwar einen geringeren Preis dafür erhält, aber auch ungleich geringere Transportkoften darauf verwendet hat, als wenn fie die Felle mit großen Koften über England nach China führte, und fie fich nun etwas theurer bezahlen ließe.

#### §. 36. Befchluß.

In einem großen Sanbelsstaate ift jebe Erweiterung bes Sandels eine Quelle von allgemeinem Bortheil fur bas gange Land, und man konnte behaupten, bag ihre wohlthatigen Folgen fich kaum alle übersehen und berechnen laffen; fo verwickelt und vielfaltig find die Beziehungen, worin fie mit allen 3weigen ber vaterlandischen Betriebfamkeit fteht. In den Sanden einer meniger thatigen, weniger fabricirenden Nation ift berfelbe Sanbel unbebeutend, ber in ben Banben ber Englander jum flor bes Landes wesentlich beiträgt. Um diese Angel brebet fich die englifche Hanbelspolitie, vermoge beren es zu ben größten Runftftuden bes fpetulirenden Raufmanns gebort, fleine Bortheile geltend zu machen. Der Verkauf ber amerikanischen Pelzwerke in China fteht, fo unbebeutend er anfänglich scheinen mochte, in ber engsten Berbindung mit ben wichtigften politischen Operationen. Gelingt es England, ihn gang ober bech größtentheils an fich ju gieben, fo ift ber Bertehr zwischen Rufland und China gu Lande auf immer zerriffen. Der Abfat von frangofischen Wollenmanufakturen, welchen jener Berkehr veranlagte, muß zu gleicher Beit ber Ginfuhr befferer und in billigerem Preise gehaltener englischer Tucher und Beuge ganglich weichen. Der englische Sanbel nach China, ber im Sahr 1789 schon über zweitausend englische Officiere und Matrofen beschäftigte, muß baburch an Thatigfeit und Umfang gewinnen, und vielleicht Korea und Japan, wenigftens mittelbar burch bie Chinefen, umfaffen. Der Abfat englifcher Manufakturwaaren bei ben einheimischen Bolkerschaften in Nordamerika muß in fteigender Progreffion zunehmen'; und inbem fich bie Ginfuhr auswartiger Waaren nach China vermehrt, muß ein wesentliches Ersparnif an Gilber entstehen.

Diese Kette von Folgen liegt am Tage; selbst baß die Bewohner ber nordwestlichen Kusten von Amerika bereits nach englischen Wollenbecken ein lebhafteres Verlangen tragen, als vorher nach Glaskorallen, Eisen und Spielsachen, ist durch glaub-würdige Zeugnisse dargethan. Die Secotterselle, so schön und warm se sind, haben doch etwas Unbehüsstickes, und allmälig gewöhnen sich die Einwohner von Nutka und der umliegenden Gegend an die weit bequemeren Decken. Nach der Anzahl der Dorfer, die man dort besbachtet hat, läst sich die Wenge der Kustenbewohner zwischen 49° 30' und 45" N. Br. etwa auf

ţ

sechzigtausend, und die Volksmenge nordwarts von Nutta bis 61° R. Br. auf eine weit größere Anzahl schätzen. Diese Berechnung aber kann für die Wichtigkeit des Absabes von eng-

lifchen Fabritwaaren zum Masstabe bienen.

Daneben ift ber norbweffamerikanische Sandel auch burch bie Menge und Berfchiedenheit feiner Probutte einer großen Erweiterung fahig. Das Pelzwerk und die Haute ber Thiere tonnten in Butunft wohl nur ben floinsten Theil ber bortigen Ausfubr ausmachen. Unter biefen Pelgen hat unftreitig bas Seeotterfell einen gang entschiebenen Borgug. Die Chinesen, als große Renner in Absicht auf bie Gute ber Rauchwaaren, mit benen bei ihnen ein unbegrenzter Lurus getrieben wirb, fortiren bie nordamerikanischen Secotterfelle in feche verschiebene Rlaffen, von benen bie beften mit bem langften, glanzenbften und fchmarzeffen Saar, in Kanton 100, und bisweilen 150, folglich in Pecting wahrscheinlich 200 — 300 spanische Thaler und barüber gelten. Die bloffen Schwange ber Secottern werben ju Befege jungen fehr gesucht und theuer bejahlt; Capitain Deares erhielt für bas Stud im Durchschnitt sechs Thaler, und vertaufte 20 ber schonsten an ben Soppo in Kanton, jeden ju 15 Thalern. Bieher hat man beren noch nicht viele aus Amerika mitgebracht, weil man fie bort als ein Eigenthum ber Beiber refervirt, bie ihre Kleibung bamit verzieren. Die anbern Pelzforten find Biber, Marber, Fifcherwiefeln, Flugottern, Bermeline, Fuchfe von verfciebenen Arten, worunter auch bie feltenen Schwarzfuchfe geboren; ferner graue, weiße und gelbe Bolfe, Bielfrage, Durmelthiere, Bafchbaren, Baren und wilbe ober Bergichafe (Capra Ammon), die man in Rufland Argali nennt, und beren Fließ vorzüglich lang und fein ift. hierzu kommen noch bie gewohnlichen amerikanischen Dirfche und Die Moos = ober Elennthiere, beren Saute ju allen Leberarbeiten fo befonbers brauchbar find.

Das Meer an jenen Ruften, zu bessen Bewohnern wir die Seeotter zählen mussen, wird in Zukunft die wichtigsten Handelsprodukte liefern. Auf lange Zeiten hin wird zwar der Seedterfang noch sehr ergiedig bleiben, indem die geringe Bevolkerung jener Segenden die Vermehrung dieser Thierart nicht merklich stören kann. Auch ist auf der andern Seite eben so wenig zu befürchten, daß die Chinesen je zu reichlich mit dieser Waare versorgt werden konnten, da man nicht ohne Wahrscheinlichkeit behauptet, daß alle seit dem Ansange dieses nordwessamerika-

nischen Belghandels babin geführten Secotterfelle faum fur bas Bedürfnig ber einzigen Proving Quantichnu ober Kanton binreichend fein mochten. Die Ralte ift auch bort, wiewohl innerhalb ber Grengen bes Benbefreifes, im Binter empfindlich genug, um einem fo verzärtelten Bolte biefes Belawert unentbebrlich zu machen, zumal ba man bemerkt, daß die Chinesen mit augstlicher Sorge ihre Kleidung nach der Temperatur bes Augenblicks veranbern, und baber bes Tages einigemal anbere, marmere ober fühlere Rleiber, ober auch nur mehrere über einander anlegen, je nachbem die Beranderungen bes Luftereifes biefes Umgiehen gu forbern Scheinen. Allein gefett auch, bag mit ber Beit bie Ungahl ber Secottern fich mertlich vermindern und zugleich die Rachfrage in China aufhoren follte, was fich boch taum gufammenbenten lagt; fo wurde ber Sandel an ber ungeheuren Menge von Robben (Phocae) ober Seehunden aller Art, ben Seebaren, ben Seelowen und im boben Rorben ben Ballroffen, beren Baute theils in China, theils in Europa von allgemeinem Gebrauche find, einen reichlichen Erfat für jene ausgestrichene Rubrit finden. Roch ungleich wichtiger ift aber ber Ballfischfang, ber an ber nordweftlichen Rufte von Amerita einen reicherent Ertrag als in ben beiben Polargegenben verspricht. Sowohl bie großen schwarzen Wallfische als bie Rafchalotte, werben in jener Meeresgegend in unglaublicher Ungabl angetroffen, und liefern bort bas Thranol von vorzüglicher Gute. Capitain Megres berechnet, bag biefe Fischerei in ihrer erften Kindheit fcon 100 Fahrzeuge, jebes mit 30 Matrofen bemannt, beschäftigen konnte, folglich bem Staat eine Schule fur 3000 Seeleute Mirgends tann ber Seefahrer bie bei feinem merben mußte. Gewerbe fo unentbehrliche Erfahrung fo vollstandig und in fo Eurzer Beit einernten, als auf jener Schifffahrt, die, im Ganzen genommen, ben Bortheil hat, baf fie nicht fur gefahrvoll aus-gegeben werben tann. Die Tiefe bes Meeres an ben mehrentheils fteilen Ruften, und die ungabligen Unterplage und Safen geftatten ben Schiffen überall eine fichere Buflucht; ber Sifchfang und bie wilben Rrauter und Walbfruchte liefern ber Mannichaft einen hinreichenben frifchen und gefunden Mundvorrath wahrend ihres gangen Aufenthalts; und follte fie ja Erfrifchung bedurfen, so ist die Entfernung der Sandwichinfeln so gering, und ihr Reichthum an Allem, was die Krafte bes Korpers wieder herftellen und ben Geift erheitern fann, fo unerichopflich, bag fie

gleichsam burch ben Ruthenschlag eines wehlthatigen Zauberers bervorgerufen scheinen, um ben muben Seefahrer zu erquicken, und ihn, statt ber bisherigen Sturme, mit benen er im Norben kampfte, von balfamischen, Gesundheit bringenden Luften au-

weben ju laffen.

Das Pflanzenreich enblich kann ebenfalls feine Erzeugniffe gur Ausbreitung eines Sanbels bergeben, beffen Wichtigkeit burch alles bisher Befagte mohl fo gut als erwiesen ift. Amerika bringt bas wegen feiner wirklichen und vermeinten Beilkrafte von ben Chinefen fo fehr gefuchte Ginfeng (Panax Ginseng Linn.) in Menge hervor. In der Gegend von Nutta ift es setzen; hingegen wachst es in den nordlichen Strichen, zumal an ben Ufern bes Cootsfluffes, in unerfchopflicher Menge. bate es für ungleich beffer, als bas Ginfeng, welches in Canada, -und überhaupt an ber Dftfufte von Amerika gefammelt, with, und es foll an Gute bem chinefischen ober tartarischen, bas man allen anbern Sorten vorzieht, am nachsten fommen. Das Basbolg, meldes bie Balber zwifchen bem 40. und 60.0 ber Breite bort überall hervorbringen, wirb von allen Seefahrern, die jene Ruften befucht haben, einstimmig für bas vortrefflichste und tofte barfte in ber Wet anerkannt. Die Inseln in ben verschiebenen Bafen, Buchten und Baien find mit biefen unschahbaren Dals bungen vom Ranbe bes Deeres bis an die Gipfel ber Berge bewachfen, und es gibt teinen bunbigeren Beweis son ber Brauchbarteit biefes holges, ale ben, bag Capitain Douglas ein aus ben frifch gefällten Tannen und Cebern in Rutta gezimmertes Fahrzeug mit fich nach ben Sandwichinseln und wieder unversehrt zurud nach Amerika führte. Die zum Schiffbau weniger tauglichen Stamme liefern harz, Pech, Theer und Terpentit in Ueberfluß, beren Capitain Meares fich fcon mit bem beften Erfolge bebient bat.

Bei dieser Aufzählung könnten wir stehen bleiben; die Summe des wirklich schon Aufgefündenen und Benusten ware, wie es scheint, ansehnlich ganug, um uns der semeren Ausstuckt in das Reich der Möglichkeiten zu überheben. Dach ohne und zu weit über diese Srenze zu verirren, verdient der einheimische Menschensstamm noch einen flüchtigen Blick. Er ward unter ungleich ganstigeren Umständen mit den Europäern bekannt, als seine merikanischen und peruanischen Berwagbten oder selbst die Urbewohner der Ostkafte von Vordamerika. Man behandelte ihn

vom ersten Augenblide an mit ber Achtung, bie man ber Menfchheit und ihren Rechten fchulbig ift; man ließ feine Freiheit, fein Gigenthum, feine Deinungen unangetaftet, und wirkte auf ibn nur burch bie Dacht bes Beispiels, und burch bie Boblthaten ber überlegenen, mannbar geworbenen Bernunft. Bielleicht wirb ein bochftvernunftiger Eigennut bie tunftigen Ceefahrer an jener Rufte lehren, fich bie Erhaltung und fittliche Berbefferung ber Eingebornen angelegen fein zu laffen, fie nicht burch ben verberblichen Gebrauch ftarter Getrante langfam ju vertilgen, fonbern vielmehr ihre guten Unlagen zu entwickeln, und fie von ben barbarischen Sitten und Gewohnheiten eines verwilberten Buftanbes allmalig zu entwohnen. Das Gute, bas in ihrem Character liegt, scheint biefe Borforge und Pflege von ihren weiter vorgernichten Brubern gu beifchen. Dit Bewunderung ergabit Dalemmele, bag bie Gingebornen in ber Rabe bes Ruttafundes, die ben Namen Ahua führen, ihrem im Jahr 1785 dem Capitain Hanna gegebenen Worte fo tren blieben, daß fie im Sabe 1786 herrn Strange (ber mit ben Schiffen Capitain Coof und Erperiment ju ihnen fam) nicht ein, Seeotterfell vertaufen wollten, fonbern ihren gangen Borrath bis gur Biebettehr bes Capitains Sanna aufbewahrten. Ein folches Beifpiel von Reblichkeit und Chraefahl burften auch wir nicht unbemerkt laffen. Taufent harte, graufame Sandlungen, mozu Leidenschaft und Robbeit fie verleiten, taufend Beweise von ekelhafter Gleich gultigfeit gegen bie conventionellen Berfeinerungen eines burch gebilbete Bernunft geleiteten Gefühls, tonnen ben guten Einbrud fo eines Buges nicht auslofchen, woburch bie Empfanglichfett biefer Menichen erwiefen und bie Ausbildung ihrer intellektuellen Rrafte in gufunftigen Generationen mabricheinlich wird. unparteiischer, philosophischer Reisender hat schon am Dhio bemerkt, wie mitten in ben Wilbniffen von Amerita bie Ginge bornen und bie Abkommlinge ber Europaer fich nabern, wie jene ihre Barbarei, und biefe bie Gebrechen ber ju weit getriebenen Berfeinerung ablegen und beibe zu einer Mittelnatur gurudtebren, aus welcher fich burch bie kunftige Bolkevermehrung bie Berhaltniffe einer neuen Gultur entwickeln muffen. Auf eine abnliche Art lagt fich ber fortgefette, burch beftanbige Nieberlaffungen immer vertrauter werbenbe Bertebr zwifden ben Gingebornen ber ber Rorbwestfufte und ben Pelghanblern, als bas wichtige Dittel benten, welches intellettuelle Bervolltommung borthin verpflanzen muß. Im Charakter bes bortigen Bolkes, in ber Beschaffenheit ihres Wohnorts und Himmelstrichs, in ber Eigenthumlichkeit ber Naturerzeugnisse, liegt biese Entwickelung ganz beschlossen, und es ist ein Geschäft bes gebildeten und im Ibeenreichthum fortschreitenden Menschen, aus den Mittheilungen der Augenzeugen die Angaden zu sammeln, die den Kreis seines Wissens über den Kreis seines Hierseins hinaus, nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern auch vorwärts in die Inkunst erweitern, zugleich aber auch seinen Verstandeskräften eine neue Ehätigkeit in jeder Richtung mittheilen, wodurch er zu seiner wahren Würde, sich des Zwecks seines Daseins bewußt zu sein, hinansseigt.

# Schilderung des Nordens von Amerika.

Visam --

- Hyperboreon campos.

### 5. 1. Panbelebetrieb ber Englanber.

Der langsame Fortschrift bes Menschen von einem beinahe vegetirenden, zu einem bloß thierischen, und von diesem endlich zum vernünftigen Leben, kann jeden undesangenen Beodachter überzeugen, daß die Erziehung zwar auf ein System von abstrakten Grundbegriffen zurücksühren darf, daß sie aber von Erschtungen, die den Unterscheldungssinn üben, ausgehen muß, weil ohne sie schlechterdings keine Abstraktion verstanden wird. Kraft und Wille thätig zu wirken, gehen dem Bewußtsein, wie gewirkt werden solle und dürse, lange vorder; ja, damit dieser Gang der Natur unveränderlich bleibe, erneuert sich das Menschengeschlecht immer wieder um die Zeit, wo eine Seneration anfängt zum vollen Gebrauch ihrer Bernunft zu gelangen. Im einzelnen Menschen, der vom Bedürsniß zur Beglerde, und von dieser zur Leidenschaft geleitet wird, entwickelt sich stussenweise durch neue Ersahrungen, neuen Genuß und neuen Drang der Berhältnisse jedes wirksame Peincip. Instinktmäßig gehorcht er einer Anziehung, die von seiner Wilkfür unabhängig ist; er strebt mit jugendlichem Muthe nach der Bestehdigung eines heißen Eriedes — und ihm bleibt zurück, was er nicht suchte: das Bild der Bergangendeit, das Bewußtsein des Geschehenen, der

neuerlangte Begriff, verschränkt mit bem Begriffe seines indivisuellen Wesens. Allmälig, wie seine physischen Kräfte sich vermindern, seine Nerven sich harten, seine Sinne stumpser werzen, das Bekannte und Erprobte ihn nicht långer reizt und das Bedürfniß der Ruhe jedes andre Verlangen mäßigt oder gar unterdrückt, allmälig lebt er dann in sich gekehrter als zuvor, mit der Entwickelung seiner Sittlichkeit aus seinem Schate von Empfindungen, Bildern und Begriffen beschäftigt, und eben reif zur Weisheit — wenn er kaum mehr wirken mag.

Daher gehort ber Dahn, als fonne jemals etwas Großes ohne einen gewiffen leibenschaftlichen Untrieb geschehen, unstreitig zu ben fchablichften Borurtheilen, bie ber Diffverftand tieffinniger Bahrheiten veranlagt hat. Bergebens forbert die Philosophie, vergebens befiehlt ber Glaube bas uneigennutige Streben nach bem Guten, um bes abgezogenen Begriffes willen vom Guten; biejenigen, bie ihrer Birkfamkeit biefen Beweggrund anbichteten, waren Beuchler, und die wirklich feinen anderen batten, verfanten balb in unthatige Ruhe, ober verfielen auf kindische Spie-lereien, ober versundigten fich burch ihre Unerfahrenheit, ihre Einseltigkeit und ihr Scheinwiffen auf Jahrhunderte lang an ber Menschheit. Wahr und heilig fteht barum bennoch bas gottliche Ibeal ber Bollkommenbeit, wie ein glanzenbes Biel in ber Sobe, vor uns aufgestedt. Wenn es gleich burch Erfahrung bewiesen ift, daß schwerlich je ein Mensch, und sicherlich nirgends ein Bolt, nach ben reinen Abstractionen ber Metaphpfit feine Sandlungen abmag ober feinen Willen bestimmte, fo vermag boch nur die transcendentale Regel den Werth ober Unwerth bes praf-

Bedürfte es noch eines Beweises, daß die Unterwerfung des Willens Aller unter den Willen eines Sinzigen oder einer getingen Anzahl von Menschen, allen Sesehen der Natur widersspricht, so würde das disher Gesagte hinreichend sein, die Entsseihickeit solcher Anmaßungen darzuthun. In keiner Gesehgebung liegt ber Antried zum Handeln: sie kann zwischen Burger und Bürger immer nur die Wirksamkeit des einen der Wirksamkeit des andern zur Grenze bestimmen; sie bestehlt nur, wo man zu handeln aufhören soll, um sich keiner Beeinträchtigung eines fremden Wollens und Willens schuldig, zu machen. Ihr kann Richts beiliger, nichts unverlehlicher sein, als der freie Wille des

tischen Lebens fuhlbar zu machen und zugleich ben lafterhaften

Abweichungen eine Schrante ju fegen.

Burgers, und seine Empfanglichkeit für Alles, was sein freiwilliges Mirten hervorruft. Allein biefes Beiligthum entweihet ber Defpotismus, ber teinen Willen außer bem feinigen, tein Wirken außer bemjenigen gestattet, wozu et ben erften gewalts samen Stoß verlieh. Sein Jody, sei es bloß inkonsequente Laune oder ber weit argere geisttöbtende Mechanismus, benimmt bem Sclaven jeden Antrieb zum Wirken, indem er seine Spontaneistat, sein Selbstgefühl und seine Vernunft zu Boben bruck. Broar ganglich erloschen seine Begierben nicht: es gibt einen Spielraum, wohin bas argwohnische Muge bes Alleinherrschers nicht bringen will ober fann; boch lagt une ihn nicht aufbeden, biefen etelhaften Schauplat ber niebrigften Leibenfchaft, ju Bein für die Tugend, weil er kein Borbith in sich faffen kann, und bennoch besudelt mit jeder Unsittlichkeit, welche die gesunkene Menschheit entehrt. Bas unwiderbringlich verloren geht, ift jenes rege Streben der Menschen nach einem größeren Birkungs-Ereise, jene reine Bluth ber ebleren Leibenschaften, Shrgeiz und Ruhmbegierbe, Sinn bes Schonen, Beburfniß des verfeinerten Genuffes, und emfiges Bemuben, fich die Mittel zu ihrer Be-friedigung zu erwerben; dies Alles flirbt babin, wo perfonliche Unficherheit, Ungewißheit bes Eigenthums, und blieben auch biefe verschont, die taufenbfachen hinderniffe, die aus vervielfaltigten Berordnungen entspringen, ober auch nur die Furcht, daß morgen ber Tyrann einreißen konne, was heute fein Borganger ju bauen vergonnte, jebe Rraft ichon im Reim erflicken.

Der Handel, die Quelle des Reichthums und der mit ihm und durch ihn allein im Schoose der Sicherheit aufsprossentzgarteren Bluthen des geselligen Lebens, dieser höheren Bildung und Entwickelung der edelsten Seelenkafte und ihrer Ausgeburten der Kunst und Wissenschaft wer handel fordert freie uns gehemmte Thatigkeit, Unverletbarkeit der Person und des Eigensthums, Unpartheilichkeit der Gerichte, und um diese nicht der Wilkfur treuloser und anmaßender Betrauten zu überlassen, allegemeine Publicität, strenge Verantwortlichkeit, Urtheil durch unsbesoldete, dem Beklagten gleiche, von ihm anerkannte, immer nur auf kurze Zeit berusene, einstimmige Richter. \*) Wo diese Schutwehr der bürgerlichen Freiheit unerschützterlich sess ist beth,

<sup>\*)</sup> Gefdmorene (Juries).

sei benn auch in bem Raberwerke ber politischen Maschine mehr ober minder Zusammensetzung, sei immerhin in der Organisation ber Stande, in der Stellvertretung des Volkes, in der Vertheizung der Gewalt ein Fehler, der den Keim einer kunftigen Aufzihrung enthält: dort wird sich bennoch lange durch geringe Erschütterungen das gestörte Sleichgewicht wieder herstellen lassen; durch seine innere, mie erschöpfte, nie gelähmte Lebenskraft wird dort der Staat in Macht, Glanz und Einfluß blühen und der Welt das Beispiel geben von der bewundernswerthen Anstrengung.

ju ber nur freie Bolfer fabig finb.

Indef wir auf bem festen Lande Bebenken tragen, die einfache Frage zu bejahen, ob die Freiheit - bas Recht, bem Rachsten unbeschabet zu wirken und zu wollen - nicht allen Menfchen zugeftanben werben muffe, wenn man fie Einem zugefteht, beweifen bie glucklichen Bewohner ber brittifchen Infel mit ber That, bag auf biefem Rechte ber blubenbe Bohlftanb ihres fleinen Reiches und jene politische Wichtigfeit beruhet, Die es in ben erften Rang ber Dachte, und bort, vielleicht ohne Widerrebe, auf ben oberften Plat erhebt. Mit einer Bevolkerung, bie fich noch nicht auf 10 Diffionen Menfchen belauft, vertreibt biefe thatige Nation jahrlich für mehr als 300 Millionen Thaler an Waaren, die fie im Lande felbst fabricirt; und nach diefer einzeinen Angabe zu rechnen, kann ber gange Umfat bes brittifchen Aftiv = und Paffinhandels nichts Geringeres, als eine viermal fo große Summe betragen. Diefer ungeheure Reichthum bewirft bas fo bewunderte Phanomen des allgemeinen Umschwunges, welcher bort Miles in feinem Birbel mit fich fortzureißen und Allem eine gemeinschaftliche Bewegung mitzutheilen scheint; er fest zugleich bie Nation in Stand, bie furchtbare Laft ihrer offentlichen Abgaben ju tragen, und in erforberlichem Salle ihre Flotten auszuruften, um fich bie Achtung aller übrigen Geemachte ju ertroten. Außer ihrem westindischen Sandel, ber feit ben Unruhen in Frankreich fast ausschließenb in ihren Sanben ift. hat ihre Thatigkeit alle anderen Nationen vom chinefifchen Markte verbrangt, in Indien gange Ronigreiche unterjocht, mit ben Ameritanern bie im Rriege abgebrochenen Sanbeisverbindungen erneuert, und zwifchen ber Nordweftfufte jenes großen Belttheils und bem Safen Ranton ben neuen 3meig bes Pelghandels in Sang ju bringen gefucht. Die Erzeugniffe, Die Fabritate, bie Metalle, die Roftbarkeiten und die Befriedigungsmittel bes uppigsten Lupus strömen aus allen Welttheilen und aus ihrem Innersten, wie von ihren Kasten, in die Hasen des brittischen Reiches, und werden erst von dorther in Europa bekannt. Kein Bott des Alterthums kann im Vergleich mit diesen Kausleuten der neueren Zeit bestehen; der Kastenhandel und die Karawanen der Phonicier vor 3000 Jahren sind schwache Versuche gewesen, wenn man sie mit dem ungeheuern Waarentransport, den Fahreten von einem Pol zum andern, den kannen Weltumschissungen, den mächtigen Bestungen in allen Gegenden der Erde, den Kischreien auf entsernten Mesren, den unzähligen Mitteln des Erwerdes und Iweigen der Betriebsamkeit, dem reichen Andau, den die zur Bolikommenheit organisitren Fabriken, den glücklich und weislich erdachten Maschinen, dem allgemeinen Wohlstand, der Reinlichkeit, der soliden Pracht und Eleganz der Reichen, kurz mit der ganzen bewundernswürdigen Energie und Majestät der neuen Meereskönigin zusammenhalte.

Im Brennpunkte jenes untrüglichen Spiegels, womit die Wahrheit den Werth alles menschlichen Thuns und Treibens prüft, schmilzt allerdings dieses blendende Schauspiel zum zweis beutigen Resultat der eigennühigsten Begierden zusammen. Unsersättliches Verlangen nach sinnlichem Genuß, Hossaumen. Unsersättliches Verlangen nach sinnlichem Genuß, Hossaumen. Unsersättliches Verlangen nach sinnlichem Genuß, Hossaumen. Unsersättliches Verlangen nach sinnlichem Krantgesühls, der Herrschlicher Antried des stolzen Krastgesühls, der Herrschlicher Antried des stolzen Krastgesühls, der Herrschlicher Verzisch wie verengen oder veröden sie mehr das menschliche Herz! auf welchen Irwegen leiten sie es nicht über Berdrechen und Laster zum Ziete! Reichthum und Uebersstuß auf diesem Wege oft mit dem Schweiß und Blute des unverschuldeten Dulbers erkanst — was sind sie anders, als neue Quellen des sittlichen Verderdens, neuer Junder der Eitelzseit und des Sigennußes, in deren Flammen alles Mitgesühl versiegt? Auch kennen wir die schauervolle Gewischeit, daß eine unheitbare Krankheit der Staaten aus dem Uebermaße der Macht und des Genußes entspringt, die nur mit ihrem Umsturz endigen kann. Doch genug! die ditter Frucht der Leidenschaft malt auch der strengste Sittenrichter nicht mit gehässigern Farden. Ist es das Loos unseres begrenzten Wesens, nur auf der Leiter der Empfindungen und Begierden hinanzusteigen zum sittlichen Bezwustsein und zur Entwickelung des Göttersunkens Vernunft; mußen uns die Begriffe von Wahrheit, Güte und Schönheit ohne den Gegensat des Kalschen, Böfen und Hösslichen stens

verborgen bleiben: so wird die Wahl uns bennoch leicht zwischen ber rohen, unwissenden Unsittlichkeit des Müßigganges, und diesser raschen, durch ihre Fehltritte verbesserten und zur Erkenntniss schwenden Betriebsamkeir, zwischen jener halbwachen, halbträumenden Betäubung der Despotien, wo keine Tugend möglich ist, well das erschlasste Gefühl sie nicht ahnen, der träge Geist sie nicht ereilen, der verarmte Berstand sie nicht fassen kann, und diesem Schauplate des vollen, freien, geschäftigen Lebens, wo sie von Allen gekannt und geachtet, von Einigen im edelsten Kampf errungen und von Anderen als ein Erbe davon getragen wirb.

Wer wollte noch Borte verschwenden, um bie fonnenklare Bahrheit zu beweisen, daß der nublichfte Fleiß, mas auch feine erfte Triebfeber fei, fich felbst burch Reinheit ber Sitten fcon belohnt, indem er ben größten Abschnitt bes Lebens hindurch vor jenen Unfechtungen fichert, die ber langen Beile bes Duffiggangere fo gefahrlich find? - Es ift Beit, bag wir bem eigentlichen Zwecke biefes Auffages naber tommen, und guvor einen fluchtigen Blid auf jene gemeinnutzigen Fruchte bes brittifchen Sandelsbetriebes werfen, auf jene wichtigen Fortichritte bes menfch= lichen Geiftes in feiner fchopferischen Eigenschaft, an benen man bas Unnahern zu einem ber vernunftigen Menschheit vorgesteckten Biele meffen kann. hier ist ber Punkt, wo thatige, Sanbel treibende Bolter ihre gefeffelten ober trageren Nachbarn unenblich weit hinter fich jurudlaffen, wo folglich ber Werth jener fo oft verkannten Antriebe großer Leidenschaften am beutlichsten sichtbar wird. Auf ber unterften und auf der hochsten Stufe ber moralifthen Bilbung, tann bie Gumme ber Gladfeligfeit und bes Genuffes gleich ju fein scheinen; allein biefer Genug und biefe Sludfeligfeit, Die vermuthlich ben Thierarten eben fo reichlich wie bem Menfchen zugemeffen find, tonnen eben beswegen nicht ber lette 3weck bes bentenben Wefens fein. Das Bochfte und Cbelfte, was ber Menfch befist, feine Bernunft, ift auch ber Gegenstand feiner oberften Sorge. Welcher Bernunftige mochte nicht lieber unglucklich, als unvernünftig fein?

### §. 2. Geographische Fortschritte.

Was der Handel beigetragen hat, die Masse des menfche lichen Wissens zu vermehren und durch den Tausch localer Kennt-

niffe bas Licht ber Philosophie anzugunden, ift fcon fo allgemein bekannt, bag ich es kaum erwähnen barf. Genau lagt es fich inbeffen teinesweges beftimmen, wie groß ber Untheil eines jeben Bolkes ober einzelner ausgezeichneter Menschen an biefer wichtigften Angelegenheit unferer Gattung fei; und hier ift wohl am wenigsten der Ort, wo eine folche vergleichende Prufung angeftellt werben kann. Das Berbienft ber Britten um praktifche Wiffenschaft ift wenigstens von fo großem Umfange, bag ihnen nicht, leicht ein anderes Bole im gegenwartigen Beitpunet ihren Rang in biefer Rudficht streitig machen wird. Das Dacht und Einfluß allein biefe gemeinnutige Erfcheinung nicht hervorbringen, betveifen jeboch bie Spanier und Portugiefen, beren geringer Betriebfamteit wir es Schuld geben muffen, bag Brafitien, Peru und Merico, nebft fo vielen anberen weitlauftigen Befitungen, uns faum noch weiter als bem Ramen nach befannt finb, inbeg man vergebens nach großen Mannern und mertwurdigen Epochen in ber Gefchichte biefer Rationen forfcht, benen bie Wiffenschaft mefentliche Entbedungen und wichtige Kortidritte verbankte. In ber That fest es fchon einen Grab ber Aufklarung und Einficht voraus, biefe Renntniffe, auch nur in eigennütgiger Beziehung auf Privatabsichten, einzusammeln und wieber bekannt zu machen. Wenn aber eine thatige Ration erft biefen Punkt gewonnen und biefen Grad ber Ginficht wirklich erbeutet hat, alsbann tagt fich mit Recht von ihr erwarten; bag jebes Sahr neue Enthedungen, neue Berfuche ine Unbefannte gis bringen, und die Grengen ihrer Gefchaftigfeit weiter binausguruden, mit fich bringen merbe.

ļ

Ţ

ţ

Hinweggesehen von so vielen theils wissenschaftlichen, theils mechanischen Ersindungen, welche, mittelbar wenigstens und weit alle Theite unseres Wissens mit einander in der engsten Beziehung stehen, der kaufmannischen Betriebsamkeit und den durch sie in Umlauf gebrachten Ideen ihr Dasein verdanken, hat insebesondere die kanderkunde seit einiger Zeit durch die brittische Schiffsahrt ihre Grenzen merklich erweitert. Die edelsten Unternehmungen, welche dieses Jahrhundert auszeichnen, die bloß in wissenschaftlicher hinssahrt mehrungen des unsterblichen Beltumschiffungen des unsterblichen Entdeders, James Cook, haben von einer undekannten Salfte des Erdbodens den Schleier hinweggerissen, der sie uns verhüllte. Die Behartlichkeit, womit er dreimal nach einander seine vater-

lanbifche Infel verließ, um auf ber Entbedungsbahn weiter fortguruden, bat feine Begeifterung bem gangen Bolle mitgetheilt, und ich ftehe nicht an zu behaupten, bas Muszeichnende feiner Lobesart hat ihr ein vollendetes Siegel aufgebruckt. Erft von biefem Beitpunkt an ift ber Geift ber Entbeckung neu erwacht; bas große Mufter hatte zur Nachfolge theils feine eigenen Bogtinge, thells andere Seefahrer gereigt, Die jest mit einander wetteiferten, die entfernteften Meere ju befchiffen, um ben Beifall ibrer Nation burch neue Entbedungen und freimuthige Mittheis lung berfelben ju gewinnen. Derfelbe Enthufiasmus ergriff auch biejenigen Mitglieder ber burgerlichen Gefellichaft, bie feinen unmittelbaren thatigen Antheil' an biefer Art ber Erweiterung bes menfchlichen Wiffens nehmen konnten: fie verbanben fich gur Unterftugung folder fuhnen Abentheurer, bie es magen wollten, in fernen Wilbniffen und unter roben feinbfeligen Sorben neue Renntniffe einzusammein; fie thaten patriotische Borfchlage, wie ber ernfte 3med ber wiffenfthaftlichen Aufklarung mit ber menschenfreundlichen Borforge fur bie unglucklichften Rlaffen unferer Sattung gepaart, wie bie fur ben Staat burch ihre Beraebungen verlornen Ditglieber in einer anderen Weltgegenb wieber gu nutlichen und arbeitsamen Burgern umgeschaffen, und wie bie Probufte ber neuentbecten Lanber zum leichteren Unterhalte ber im Jodie ber Knechtschaft feufzenden Schwarzen in Westindien benutt werben konnten. Gelbft bie großen, monopolifirenben Bandlungegefellschaften, fuhlten jest, wie genau bas Intereffe ber Biffenfchaft mit ihrem Privatvortheile verbunden ift, ober legten wenigstens jene Geheimniftramerei bei Geite, Die fie bie her bei bem Publitum nur verbachtig gemacht hatte, ohne ihnen Ruten zu bringen. Die Offinbische Compagnnie befoldete einen Geographen mit mehr als koniglicher Freigebigkeit, und ließ ihm freie Band, ben ungeheuren Schat von Karten und Tagebuchern, Die ihre Schiffscapitaine in ihren Archiven niebergelegt hatten, ohne Ruchalt offentlich bekannt ju machen. Die Subsonsbais Compagnie ergangte aus ihrem Borrathe, mas biefem talentvollen Manne an Sulfomitteln zur genaueren Kennenig bes Rorbens von Amerika noch fehlen konnte. Ueberall fchien die Uebergengung von der Gemeinnutgigfeit der Wiffenschaften in England fo feften Buf ju geminnen, bag man fie jest ale 3med an fich, nicht bloß als Mittel, cultivinte. Cor, ein wohlhabender Privatmann, war auf eigene Roften nach ben Infebn bes Gubmeers

geschifft; Duncan war von ber Bubfonsbai : Compagnie jur voll= ftanbigeren Entbeckung ber ameritanischen Polargegenben ausgeschickt; die Regierung fertigte ben Capitain Bancouver ab, um an ber Rorbwesttufte bie lette Sand an bas Entbedungsgeschaft m legen; Mac Cluer ben bie Oftindifche Compagnie von Bombay aus mit zwei Schiffen nach ben Pelem-Infeln gefchickt · batte, um bem alten Konig Abbathulle fur bie an Wilfon bewiesene Saftfreundschaft ihre Dantbarteit ju bezeigen und ihm nigleich die traurige Botschaft von feines Li-Bu's Tobe ju binterbringen, hatte fich taum biefes Gefchaftes entledigt und fein Lagebuch in China ben nach England guruckfehrenben Offinbienfahrern anvertrauet, als er schon wieder auslief, um die noch zweiselhaften Umrisse von Neuguinea zu berichtigen; der so wunberbar gerettete Bligh endlich, beffen herrliche Labung von Brot-fruchtfidmmen, die nach Jamaica bestimmt waren, durch den Aufruhr feiner Mannschaft ihre Bestimmung verfehlte, warb eben jest mit zwei Schiffen (Providence und Affisant) in berfelben wohlthatigen Abficht nach ben Jufeln bes ftillen Dceans mrudaefandt; und Ebwards erhielt ben Auftrag, mit ber Fregatte Panbora die Aufruhrer aufzusuchen und gut verbienten Strafe ju bringen: ein Gefchaft, womit die Untersuchung unerforfchter. Reeresgegenden fich fchicflich vereinigen ließ.

## §. 3. Madenzie's Entbedungen.

Wie viel die eben genannten Seefahrer zur Bollendung merer geographischen Kenntnisse noch beitragen durften, wird ein Zeitraum von wenigen Jahren ins Licht setzen. Bis jest ist nur erst von der Reise des Herrn Cor eine kurze Beschreisdung erschienen, die man in der Geschichte der Reisen, die seit Cook an der Nordwests und Nordoskskile von Amerika zu unternommen worden sind, ") sindet. Wie aber seit einigen Jahrsehenden die Erforschungen neuer Länder, oder auch in dem bessondern Falle der zweiten Cookischen Weltumschiffung die Gewissheit, das ein so lange geglaudtes Südland nicht eristire, die wesentlichsten Beränderungen sowohl in den Karten als in den geographischen Lehrbüchern erheischt und veranlast hat; so wird noch alljährlich, durch die von Zeit zu Zeit bekannt werdenden Entdeckungen und Berichtigungen die Gestalt und Lage des

<sup>\*)</sup> Berlin 1792.

weniger forgfaltig untersuchten und zum Theil noch unbekannten Rorbens von Amerika neue Karten nothig machen, indem bereits basjenige, was noch im vorigen Jahre als wahrscheinlich geglaubt werben konnte, jest burch die erlangte Gewisheit von

Augenzeugen wiberlegt worben ift.

Fest steht bas Faktum: bag bie Unmoglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt, in einer Schiffbaren Deeresgegenb, erwiesen . ift, wie-es bie Abhandlung über bie Nordwestfufte von Amerika im zweiten Bande dieser Sammlung unwiderleglich bargethan hat; und fest wird es stehen, bis eine neue Rataftrophe der Erbe Reptuns und Plutons Reichen neue Grenzen absteckt. Damals aber blieb und noch eine hoffnung ubrig, bag ber große Cootsfluß mit bem neuentbedten Sclavenfee, und burch biefen mit ben Seen und Stuffen, Die nach ber Subsonsbai fubren, in Berbindung fteben konnte; wir hatten auf folche Art eine Babrfcheinlichkeit vor und, bag fich ber Sandel mit Rauchwaaren, auf die in Nordamerita langft übliche Methode, in fleinen Rahnen, bie man zuweilen auf Strecken von einigen Deilen weit über Land schleppt, von ber Subfonsbai unmittelbar bis nach ber Nordweftkufte fuhren ließe. Allein biefe Aussicht zu einem bequemen Waarentransport hat fich um vieles verschlimmert, feit= bem die mahre Reiseroute bes Pelzhandlers Madenzie \*) genau bekannt geworden ift. Da die Beranberungen, welche baburch in ber zweiten Ausgabe ber von U. Urrowsmith herausgegebenen Weltfarte veranlagt worben find, von ber bisher geglaubten Lage ber bortigen Geen und Sluffe merklich abweichen, fo mare fehr zu wunfchen gewesen, bag man bas Tagebuch biefes unternebnienden Abentheurers bem Dublifum mitgetheilt hatte. Dies ift aber noch nicht gefcheben, obichon et in England angekommen und in ben Sanden eines gewissen Gern Simon Mac Tavish befindlich ift, ber herrn Arrowsmith erlaubt hat, nach ben barin aufgezeichneten Ungaben feine Karte zu verbeffern. Um unfer Dublitum inbeffen biefe wichtigen Entbedungen nicht entbebren zu laffen, hat ber Berr Beheime Rriegsfekretair Gogmann fie auf ber neuen biefem Theile beigefügten Karte eingetragen; und hier wird es zweckmagig fan, bas Wenige, mas wir von biefer Reife wiffen, furglich ju erzählen, um baburch bie neuefte Ents

<sup>\*)</sup> Siehe ben Auffas über bie Rordweftfufte von Amerika §. 35.

bedungsgeschichte bes amerikanischen Rorbens, fo gut es angeht,

zu erganzen.

Man erinnert sich noch aus der Abhandlung über die Nordweftkufte von Amerika, bag ber Canadier Peter Pond, nachbem er 1787 nicht nur bis an ben großen Sclavensee, fondern auch an einen fehr großen Blug an beffen fubweftlichem Enbe getom= men war, feinen Gefahrten Mackenzie bafelbft zuruckgelaffen und ben Ructweg nach Quebeck genommen hatte. Damals glaubte er, und machte feine Muthmagung bekannt, bag biefer Flug tein anderer als ber Cootoflug fein tonne, welcher benn folchergestalt aus bem großen Sclavensee feinen Ursprung nehmen und die inlandische Schifffahrt zwischen bem atlantischen und bem norblichen ftillen Meere fehr erleichtern mußte. Nach Mackengie's Za= gebuche vom Sahr 1789 verhalt es fich indeg mit biefem Fluffe gang anbere; anftatt weftwarte in bas norbliche ftille Deer, ober ben großen Ocean zwifchen Umerita und Ufien, zu fallen, wenbet er fich ploglich gegen Rorben, und fallt in bas Gismeer. An ber Stelle, mo biefer gluß, ben wir funftig ben Mackenziesfluß nennen muffen; aus bem großen Sclavenfee heraustritt, ift er noch 10 englische Deilen breit; etwas weiter hinabwarts verengt er fich bis auf eine englische Meile, und in ber Lange feines Laufes wird er noch betrachtlich enger; fast überall aber finden wir in der Karte eine Tiefe angemerkt, die mit der Breite in Berhaltniß fteht. Go g. B. wo ber Fluß eine englische Deile breit ift, beträgt bie Tiefe nur viertehalb Rlaftern; hingegen unter bem Polarfreise, wo er auf einer Strecke von brei englischen Meiten zwifchen zwei ungeheuern Abgrunden fich hinunterfturgt, bie nur um 500 Schritte von einander getrennt find, hat er eine Diefe von 50 Rlaftern. In feinem Laufe nimmt er verschiebene andere Fluffe auf, beren einige von betrachtlicher Große find. Bu beiben Seiten erblickt man an mehreren Stellen große Bebirgeruden, worunter ber hornberg an ber Oftseite, nicht weit von bem Orte, wo ber flug ben Gee verläßt, vermuthlich von feiner befonderen Gestalt ben Namen hat. Weiter binabmarts nach Westen findet man Gebirge mit glanzenben Steinen; etwas unterhalb bes Polartreifes aber, und eine Strecke jenfeits beffelben, erft am oftlichen, hernach am entgegengefetten Ufer, liegen Schneegebirge. Die Gewalt bes Stroms ift stellenweise fehr verschieben: an einem Orte gischt bas Waffer, wie in einem fiebenben Topfe; jenfeits beffelben bemerkt man, bag ber Strom B. Forfter's Schriften. IV.

an Geschwindigkeit merklich junimmt, weiterhin aber wieber ruhis ger flieft. In ber Gegend ber erften Schneegebirge ift eine febr ftart abschuffige Stelle, von ber Art, bie man in ben norbamerikanischen Fluffen Rapids zu nennen pflegt, und bie allenkalls mit ben Fallen im Dnepr verglichen werben tonnen, inbem fie theils burch bas schnelle. Gefalle bes Bobens, theils burch bie im Flußbette hervorragenden Felfen verurfacht werden. Unterhalb bes zweiten Schneegebirges, etwa einen Grab jenfeits bes Dolarfreifes, foll nach bem Berichte ber Inbianer bas Deer fomobl gegen Often als gegen Weften nicht weit entfernt fein, welches vermuthlich die Urfache ift, warum man biefer Gegend ben Ramen Ifthmus, ober bie Erbenge, gegeben hat. Noch ehe man an biefen Ifthmus tommt, bemerten bie Inbianer eine Stelle im Bluffe, wobon fie fagen, es fei ein Manitu ober ein Geift barin, vermuthlich um mit biefem Musbrucke bie Bewegung eines bort etwa vorhandenen Strudels anzudeuten. Dberhalb ber letten Schneegebirge in 68° norblicher Breite wird man feinen Baum mehr gewahr. Etwas weiter nordwarts tam man an verlaffene Lagerstätten, bie vermuthlich ben Estimos gehört hatten. auf zerfpringt ber Flug in mehrere Mefte, und fallt ungefahr unter bem 69. Grabe N. Breite in einen beinahe cirkelrunden Meerbufen, wo die Fluth am 12. Julius 1789 16 bis 18 30ff flieg. In ber Mitte biefes Bufens liegt eine Infel, welche ben Ramen Ballfischinsel (Whale-Island) auf ber Rarte bat. ber Rabe berfelben ift bas Baffer funf Rlaftern tief. Macken: gie landete auf biefer Infel, und errichtete bafelbit einen Pfahl, worauf er, jum Gebachtniß, bag er fo weit getommen, feinen Ramen, Die Ungahl feiner Mannschaft und feiner Ranote, nebft ber nordlichen Breite ber Infel, 690 14' anzeichnete. Nach Arrowsmith's Rarte liegt biefe Infel in 225° oftlicher (135° weft: licher) Lange von ber koniglichen Sternwarte zu Greenwich. Ein Gee mit frischem Waffer wird in ber nordwestlichen Gegend bes Meerbufens angebeutet. Die Abweichung ber Magnetnabel betragt an ber Munbung bes Fluffes ober auf ber Ballfischinfel 36' bitlich.

Es erhellet aus biefen Angaben unwidersprechlich, daß nicht nur der hochste Rorden von Amerika bis zum 69. Grade der Breite ein zusammenhangendes festes Land bildet, wo keine Durchfahrt gedenkbar ist, sondern auch, daß zwischen dem Cooksflusse und dem großen Sclavensee keine unmittelbare Communica-

tion ju Baffer fattfindet. Rach ben genaueren Angaben biefer Reife, jufammengehalten mit ben Entbedungen bes Berrn Bearne, konnte nunmehr Arrowsmith auch die Lage des Sclavensees selbst gang anders, als in ber vorigen Ausgabe, bestimmen. Er verleat ihn zwischen 61° und 62° N. Br., anstatt bag man ihn vorhin um meniaftens zwei Grabe norblicher zu fuchen batte; und mas bie Lange betrifft, fo fullt er bamit einen Raum von ungefahr 65 Seemeilen, zwischen 241° und 248° oftlicher (119° und 1120 westlicher) Lange. Diese Lage fest es außer allem 3weifel, bag icon Bearne auf feiner mertwurdigen Reife zu Aus an bas Eismeer, über die offliche Gegend bes Sclavenfees getommen fein muß, ba man bieber immer geglaubt hatte, bag er den Arathapestowfee berührt hatte. Diefer lettere aber liegt in ber That weit fublicher, als die vorige Karte ihn angab, nam: lich in 590 R. Br., und ist von ungleich kleinerem Umfange, als man ihn fonft, wegen ber Berwechselung mit bem Sclavenfee gezeichnet hatte, wiewohl er immer noch eine ansehnliche Große behalt, und von Often nach Westen bei einer verhaltniß: maßig geringen Breite wenigstens 40 Seemeilen lang ift. 246. und ber 250. öftliche (ober ber 114. und 110. westliche) Meribian find bie Grenzen feiner Lange, wodurch et alfo gerabe fublich von bem oftlichen Enbe bes Sclavenfees zu liegen tommt. Der Sclavenfluß, welcher bas Bindungsglied zwischen beiben Seen ift, berührt ben Arathapestowfee in feiner weftlichen Gegend und ben Sclavensee in ber Mitte feines fublichen Ufers.

Lage, Größe und Gestatt dieser beiden Seen sind also von dem, was man bisher davon wußte, sehr auffallend verschieden, und beide, insbesondere der Sclavensee, liegen den englischen Handelsposten an der Hudsonsdai viel näher, als wir sie in den letzen Karten noch angeden konnten. Dagegen bleibt der Fluß Arathapeskow auch jeht noch in derselben Entsernung von der Nordwessküsse, die man ihm zuvor schon angewiesen hatte, welches daher kommt, daß man ihn jeht mit dem westlichen Ende des Arathapeskowsees verbindet, da er sonst so vorgestellt wurde, als ob er in die Südostzegend desselben siele. Zwischen diesem Kusse und dem nächsten bekannten Punkte der Nordwessküsse bleibt immer noch ein Raum von 180 Seemeilen (oder 135 deutschen Meilen) worin noch ansehnliche Entdedungen zu Wasser und zu Lande gemacht werden können.

Um hier Alles gusammenzufaffen, mas zur Erlauterung ber

neuen Rarte erforberlich fein mochte, muffen wir bemerken, bag ber Dunkt, mo Bearne bie Rufte bes Eismeers berührte, wieder in 710 norblicher Breite angegeben worben ift, indem Die Correction, die Berr Dalrymple hier hat anbringen wollen, vermoge beren bieser Punkt auf 68° 15' batte reducirt werden muffen, ben Bemerkungen bes Reisenben felbst wieberfpricht. Diese Menberung macht es nunmehr auch wieber unwahrscheinlicher, bag aus ber Repulsebai eine Durchfahrt in bas Gismeer geben follte; mithin ift bie punktirte Linie, womit fie angebeutet wurde, wieber weggelaffen worden. Eben fo wenig konnte ber angegebene Umrif bes großen nordischen Archivelagus bleiben, ba noch nicht bie entferntefte Bestätigung ber von herrn Meares ermahnten Entbeckung ber Schiffscapitaine aus Bofton eingegangen ift. Der erfte vergleichenbe Blid auf unfere jetige biefer Sammlung beigefügte Rarte wird übrigens ben Unterschieb zwischen beiben in Absicht auf die Lage und Gestalt ber Gruppe von ben funf großen Geen im Innern von Amerika, und zugleich bie Einzeichnung verschiebener kleinen Geen aus Longs Rarte zur Erlauterung ber Reifen eines canabifchen Dolmetichers, binlanglich darthun.

Ich eile nunmehr zu meinem eigentlichen Gegenstande, um ben Lefer in Stand zu feben, ben ganzen Norben bes neuen

Belttheils gleichfam auf einmal zu überfeben.

### I.

# Geographische Umriffe.

### §. 4. Umgrenzung bes Gismeeres.

Noch sind die Polarpunkte der Achse, um welche sich taglich unsere Erdkugel walzt, dem Menschen unzugänglich geblieben. Um den Nordpol kann ein Kreis der 150 (deutsche) geographische Meilen zum Radius hat, gezogen werden, ohne irgend ein bekanntes kand, die nordlichsten Inseln von Spikbergen ausgenommen, zu durchschneiben; und nimmt man nicht den Pol selbst zum Mittelpunkte, so ist der unbekannte Raum eine Ellipse, beren größter Durchmesser 600 geographische Meilen, so wie der kleinere ungefähr 340, enthält. Diesen Raum nennt man sehr schieflich das nordische Eismeer, indem er, auf welcher Seite

man auch hineinzubringen versucht hat, jederzeit mit ungeheuren Eisbergen und an einander hangenden Eisfelbern ober beeifeten Flachen bebeckt gefunden worden ist. Dean hat zwar einzelne Beispiele von fogenannten Gronlanbfahrern, ober Schiffen, Die auf den Ballfischfang gegangen find, bag fie zwischen Spisbergen und Grönland bis auf wenige Grade, ja fogar bis auf einen Grab ober 15 geographische Meilen, vom Pol eine offene Su gefunden haben; allein biese seltenen Ausnahmen berech= tigen und keineswegs zu hoffen, daß eine freie Sahrt nach bem Pol, und über benfelben bin, zwischen dem alten und neuen Belttheile bewerkstelligt werben konne. In einem Sommer, welcher burch vorzüglich mitbe Witterung bie Daffe bes Gifes auf bem bottigen Meere betrachtlich verminderte, liefe fich vielleicht ein Bageftid von biefer Art unternehmen und ausführen; mußte man nm immer im Boraus bas Jahr zu bestimmen, welches zu einer sochen Schifffahrt am meisten geeignet zu fein verspricht! Die gröfte Schwierigkeit. bei ber Bofchiffung bes Gismeers liegt unftreitig barin, bag, allen Ausfagen ber Wallfichfanger gemaß, bas Eis erft im September weggeschmolzen ift, wenn bereits bie Aquinoftialfturme bem Seefahrer broben, und vermoge ber schiefen Richtung, ber Erbachse in ihrer Bahn um bie Sonne, bie ganze Polargegend in Begriff ift, in ihre fethemonatliche Racht Bom 21. September an bis jum 21. Dar; baricht ununterbrochene Finfternig in einem Rreife von 231/2 Graden der Breite, oder von 150 (geogr.) Meilen rund um den Vol: eine Finsterniß, die burch Nebel und Sturm nur noch schrecklicher und gefahrvoller wird, die erft im Winter, wenn Alles bom Gife ftarrt, bem magifchen Glanze bes Mondes und ber am reinen Simmel funkelnben Sterne weicht.

Das Sismeer hangt zwischen Europa und Amerika mit dem atlantischen, und zwischen Assen und Amerika mit dem kamtschaftschen Meere, durch dieses letztere aber mit dem großen Ocean, dem sogenannten stillen Meere, zusammen; nur mit dem Unterschiede, daß zwischen dem Nordcap in Lappland und der bstillichen Spige von Altgrönland in Amerika die See noch über 160 geographische Mellen breit ist, da hingegen die außersten Spigen von Assen und Amerika in der Behringsstraße sich die auf 13 Seemeilen, oder noch nicht wolle zehn geographische Meilen, einander nähern. Man begreift nun leicht, wie viel schwerer ist sein musse, durch diese letztere Enge in das Sismeer zu kom-

men, als in ber Gegend bes Norbcaps ober ber gronlanbifchen Ruften, zumal ba fich bas Land oberhalb ber Meerenge zu beiben Seiten vom 70. und 73. bis jum 66. Grabe ber Breite allmalig wie ein Trichter verengt, wodurch bas aus bem Gismeere fubwarts schwimmende Gis sich unfehlbar fauchen und unbeweglich werben muß. hierzu tommt noch bie geringe Tiefe bes Meeres in biefem trichterformigen Bufen, welche nirgende über 30 Rlaftern beträgt, und woselbit also bie großen Gisberge oft genug fest fiten muffen, ba man sich leicht burch einen einfachen Berfuch überzeugen kann, bag von einem jeden Stude fchwimmen-ben Gifes im Seewaffer nur der zehnte Theil der Maffe herausragt, die übrigen neun Behntbeile hingegen unter die Bafferflache finten; mithin von einem Burfel Gifes, ber 50 Auf hoch uber bem Baffer schwimmt, behauptet werden tann, bag er fich 450 Fuß tief eintauchen muffe. Ein folder Burfel braucht ichon. um nur eben schwimmen zu konnen, eine Tiefe von 65 Rlaf: tern, wenn er nicht etwa mit einem Eisfelbe gusammenbangt, beffen ausgebreitete Flache ihn emportragen hilft.

Die Ruften ber alten Welt, ober Europens und Afiens, fo fern fie ben Rand bes Eismeeres umschließen, find nun= mehr mit ziemlicher Bestimmtheit bekannt. Gie ziehen fich in einer Ausbehnung von mehr als 160 Graben ber Lange, vom Nordcap an bis jum Oftcap, indem fie zwischen 63ª und 78° mehrere tiefe Bufen und Infeln, insbefonbere aber bie Infel Rowa Bemlja (bas neue Land) bilben. Biele große Fluffe, Die Dwina, die Petschora, der Db und Senisei, die Lena, Indigirta und Kowyma fturgen sich an biefer Rufte in bas Eismeer. Die Gruppe von beeiseten Inseln, die man unter dem Namen Spitbergen kennt, liegt zwischen bem . Rordcap, Nowa Bentja und und Altgronland in ber Mitte, bem lettern etwas naber, und erftredt fich bis über ben 80. Grab ber Breite. Gie theilt alfo ben Strom bes Gismeeres zwischen Europa und Amerika in zwei engere Durchfahrten, wovon die westliche, zwischen Spibbergen und Gronland, kaum 60 beutsche (geogr.) Meilen breit und oft bes geftauchten Gifes megen über bem 80. Grabe ber Breite nicht fchiffbar ift. Die naturliche Grenze zwischen bem Gismeer und bem atlantischen Deere bilben bie brei Inselpunkte: Island (Eisland), die Faro-Inseln und die Schetland-Inseln, welche zwischen Großbritannien und Altgronland in schräger Richtung liegen.

Wir fommen nunmehr an die andere Balfte ber Umgren-

zung des Eismeeres, an die nordliche Kuste des amerikanischen festen kandes. Hier ist, außer einigen noch sehr schwankend anzgegebenen Punkten, Alles unbekannt. Die nordlichste Gegend, wo man die Kuste des alten oder Ostgrönlands, Spisbergen gerade gegenüber, gesehen hat, liegt im 79°. nordlicher Breite, und etwa 9° westlich von Greenwich. Man weiß aber nicht einmal den Entbecker, sondern nur das Jahr der Entdeckung, 1670, anzugeden. Von diesem Punkte die an das Cap des Prinzen von Wales, welches die westlichste Spise von Amerika und die östlichste Grenze der Behringsstraße bildet, haben wir einen Iwischenraum von 159° der Länge, dergestalt, daß also die Kuste der neuen Welt, welche das Eismeer umgibt, mit der Kuste des alten Welttheils die auf wenige Weilen gleiche Ausbehnung hat. Allein die einzigen seht noch bekannten Punkte dieser Kuste sind die von Hearne 1771, und von Wackenzie 1789 entdeckten Wündungen des Koppermine (Kupfergruben) und des Mackenziessschussen, welche diese aber in 68° 45' N. B. und 248° östlicher (112° westlicher) Länge, diese aber in 68° 45' N. B. und 225° 30' östlicher (134° 30' westlicher) Länge angenommen wird.

Welche Meerbufen, welche Infeln und Vorgebirge auf einer so großen Strecke die norbliche Kuste von Amerika bilben konne, und ob das Eismeer in seinem Mittelpunkte ganz offen, ober mit festem Eise immerwährend belegt, ober gar mit noch unde-kannten kandern ausgefüllt sei, bleibt kunstigen Seefahrern zu entbeden abrig. Als Cook durch die Behringsenge gegen Norden schiffte, kam er nur dis zum Eiscap in 70° 29' R.

Breite.

# §. 5. Gronland und Baffinebai.

Die östlichen Kusten bes amerikanischen Welttheils gehen ungleich weiter nach Norden hinauf, als die westlichen; man hat, wie schon gesagt, nicht nur die Kuste von Osigrönland die bis zum 79. Grade der Breite verfolgt, sondern auch jener große Busen, welcher nach seinem Entdecker die Baffinsbai genannt wird, steigt die zum 78. Grade und noch höher fort, wodurch es außer allem Iweisel gestellt wird, daß das Land, welches diese Bai umgrenzt, sich noch weiter gegen Norden erstrecken muß.

Ob Geonland eine Insel sei, ob eine von den verschiedenen Buchten, die Baffin im nordlichen Theile eines Meardusens ents decke, entweder Whale (Wallfisch): Sund, Sir Thomas Smith's:

Sund, Albermann Jones-Sund ober Lancaster-Sund, eine Durchfahrt in bas Gismeer eroffne, ift noch feineswegs entschieben, weil feit Baffin's Entbeckung im Jahre 1616 biefe Gegend nicht wieber befucht worben ift, und weil er auf feiner Sahrt zu fchnell an ber Rufte forteilte, um fie genau aufnehmen ober erforschen zu konnen. Wie dem auch fei, von jenem nordlichsten Punkt an der Oftfeite biefes Landes in 79° R. Br. lauft die Rufte in subwestlicher Richtung bis an das Cap Farewell, welches in ben hollandischen Karten Statenhoef heißt und in 590 30' liegt. Die Vorgebirge und Safen an diefer Rufte, vom Cap Farewell an bis Island (Eisland) gegenüber, kennt man jest nur nach ben aus bem 14. und 15. Jahrhundert in Danemart übrig gebliebenen Rarten, indem bas Gis, welches fich zwifchen biefem Lanbe und Island feit einigen Sahrhunderten festgefett hat, Die ehemals bewohnte und besuchte Rufte unzuganglich macht. nordlicheren Punkte, welche man in ben Karten angegeben findet, find größtentheils von Hollandern gefehen worben, ohne daß man bie Enthecker genau anzugeben weiß. Auch ber berühmte und ungluckliche Subson sah 1607 auf feiner ersten Reise biefe Ruste unter bem 73. Grad R. Br., und nannte biefe Gegend Hold with Hope (Salt an mit Soffen).

Bom Cap Farewell westwarts, biegt fich bie westliche Rufte von Gronland balb wieber nach Norden um, und fleigt in ber Baffinsbai, wie ichon gefagt, bis jum 78. Grabe ber Breite hinauf. Diefer kalte Strich Landes, ber insgemein Beft = ober Reugronland beift, mirb noch von Europaern besucht; bie Das nen unterhalten baselbst Missionen, und haben zur Bequemtich= Beit ihrer Wallfischfanger einige Posten angelegt. Baffin's Meerbufen, ber, wo er am breitesten ift, 150 beutsche (geographische) Meilen von Often nach Westen halt, wird am Eingange, ober ber sogenannten Strafe Davis, wieber betrachtlich enger, inbem fich hier auf ber westlichen Seite beffelben, Westgronland gegen= über, bas Land in eine große Ungahl größerer und fleinerer Infeln zerftuckelt, zwischen benen Cortereal, Frobisber, Davis, Beimouth, Subson, Bylot und Baffin, Sawkbridge, For, James, Mibbleton und Andere mehr, verschiedene sogenannte Strafen ober Meerengen und Ginfahrten theils entbeckten, theils wieber auffuchten und genauer bestimmten, in bem fruchtlofen Beftreben hier hindurch in bas Meer, welches die Oftfuste von Affen bespult, zu gelangen und die so sehnlich gewünschte nordwest=

liche Durchfahrt, ober ben targeren Beg nach China und Oftinbien zu entbeden. Frobifher entbedte fcon 1578 bie Ginfahrt, bie man jest Subfonsftrage nennt; er hielt fie aber fur einen Weg, ber ihn nur von feinem Biele, ber nordwestlichen Durch= fahrt, irre fuhrte, und gab feinen Namen einer etwas norblichen zwischen ben Inseln gelegenen Enge. Diese Frobisher's-Enge fand Davis im Sahre 1587 wieber, und ohne zu wiffen, baf fie bereits entbeckt mare, nannte er fie Lumlep's Ginfahrt (inlet). Roch nordlicher hatte er schon zwei Sahre zwor bie Cumberlandsstraße gefunden. Allein anftatt auf biefem Wege westwarts porzubringen, blieb es jeberzeit bas Loos biefer fuhnen, ausbauernben und jum Theil schwarmerischen Seefahrer, wegen ber ftrengen Witterung und ber Unmöglichfeit ju überwintern, gerabe bann auf ihren Rudweg zu benten, wenn fie eben bie erwunschteste Aussicht vor fich hatten, Entscheibung und Gewiß-beit zu erlangen. Daher lagt fich noch immer bie Möglichkeit behaupten, bag vielleicht jenfeits bes norblichften Punktes, ben For im Jahr 1631 erreichte, eine Communication gur Gee mit bem Eismeere nach Weften bin, ungefahr in 690 ober 700 norblicher Breite zu fuchen fei.

### §. 6. Subfonsbai, Labrador, Reufundland und Reufchottland.

Einhundert und funfzig geographische Meilen westwarts vom Cap Farewell, ober ber Subfpibe von Gronland, befinbet man fich im Eingange ber Subsonsftrage, beren linkes ober fubliches Ufer einen Theil bes fogenannten gandes Labrabor ausmacht. Das Cap Chibten am Eingange biefer Strafe liegt ungefahr in 60°, und bas Cap Digges an ihrem westlichen Enbe in 620 41' D. Br., fo baß fie auf einer Strede von 150 ber Lange, ober ungefahr 120 beutschen Deilen, mehr als britthalb Grabe gegen Rorben an-Bom Cap Digges an lauft die Rufte ploplich fubmarts, und bilbet ben tiefen Bufen, welcher unter bem namen ber Subfonsbai bis beinabe zum 51. Grabe ber Breite binuntergeht, an feiner westlichen Seite aber wieber uber ben Polfreis bis auf 67° 30' R. Br. fteigt, wo er fich in ber runben Repulsebai endigt. Lange Zeit schmeichelte man fich, bier, durch die geraumigen Buchten am westlichen Ufer biefer Bat, eine Durchfahrt in bie noch westlicher gelegene Gegend bes Eismeeres zu finden; allein feitdem die Subsonebai : Compagnie die Stellen, die noch am meiften versprachen, von neuem hat untersuchen laffen, und

am allerentscheibendften, feitbem einer ihrer Beamten, ber jegige Gouverneur Bearne, vom Churchill-Fort ju Sug und in Rabnen bis über ben 71. Grab ber Breite an bas Gismeer getom= men ift, find alle biefe angenehmen hoffnungen ganglich vernichtet worden. Der lange Sund, ber unter bem Ramen Chefterfielb's ober Bowben's Einfahrt bekannt ift, mag inbeg wohl mit ben inlandischen Seen in Zusammenhang stehen, und es ist nicht unwahrscheinlich, bag ber große See Dubant (Doobaunt) fein fußes Baffer burch einen ftarten Strom mit mehreren Fallen in biefen Sund ergieft. Die von Middleton entbedte Repulfebai, wo man, aufolge einiger von amerikanischen Wilben gezeich= neter Rarten, noch eine Durchfahrt in bie westliche Gegend bes Eismeeres fur moglich hielt, Scheint boch gegenwartig (vielleicht nach fpateren Berichten?) wenig Soffnung mehr zu geben, ba schon Arrowsmith die auf der ersten Ausgade seiner Weltkarte angebeutete Communicationslinie aus ber zweiten weggelaffen bat.

Der Umftanb, baf bas Gismeer etwa 25 Grabe ber Lange westwarts von ber westlichen Umgrenzung ber Baffinsbai gese= hen worden ift, gibt beutlich zu erkennen, bag die Landereien, welche biefe Bai gegen Abend umschließen, wenn fie nicht aus Infeln befteben, fondern jufammenhangend befunden werden foll= ten, nur einen schmalen Strich bilben konnen, ber vom 79. ober 80. Grabe norblicher Breite an, ziemtich geradezu nach Guben herablauft und nirgends über 100, an manchen Stellen aber kaum 50 beutsche Deilen breit ift. Diefer bem Dol fo nabe kommenbe Strich Landes kann, wenn fein Umrif erft bekannt fein wird, bem Forfcher wenig Reues barbieten, ba bie Ratur gegen bie Pole zu erstarrt und an Erzeugniffen verarmt zu fein fcheint. Ich glaube nicht, bag ber Rame amerifanische Dolarlanber, ben ich biefen Segenben in meiner Rarte beigelegt habe, leicht gegen einen schicklicheren vertauscht werben kann. - Die Lander, welche bie Subsonsbai gegen Abend umfangen, haben zwar bestimmte Benennungen, aber noch teine bestimmte Grengen erhalten. Norbmarts und westwarts von ber Repulsebai finben wir des Pringen Wilhelm's Land, welches qualeich bie Gubwestgegend ber Baffinebai umgibt. Zwischen biesem Lande und bem Churchillflusse, ber in 58° 50' norblicher Breite in bie Hub= fonsbai fallt, hat bas Land ben Namen Neu-Nord-Bales (Ballis), und von biefem Fluffe fubmarts bis an bas fublichfte Ende ber Jamesbai ben Ramen Neu-Gub-Wales erhalten. Der Theil

von Labrador, welcher an die Oftseite ber Jamesbai ftoft, gebort noch unter ber Benennung Gast-Main ober bes bittichen feften Landes jum Gebiete ber Subfonebai-Compagnie, und es liegen daselbst verschiedene von ihren Sandelsposten. Die westliche Grenze ber oben genannten Lanber, Reu-Gub- und Reu-Rord-Wales, ift ganglich unbeftimmt; zum Theil daher, weil diese Gegend noch nicht weiter weftwarts, als bis jum Sclavenfee, entbeckt worben ift. Das Deer von Kamtidyatta mit ber Behringestraße ift bas entferntefte Biel gegen Abend, wohin fie fich erftrecken kann; allein nur kunftige politifche Berfugungen wetben entscheiben burfen, ob bie Sanbelsprivilegien ber Subsonsbai-Compagnie sich von einem Oceane jum andern ausbehnen follen. Nimmt man ben Strich Landes zwischen ber Hubsons-bai und bem Sclavensee für das erkannte Gebiet ber Compagnie an, fo feben wir in ihren Banden ichon eine ungeheure, von ungabligen Seen und Riuffen bequem burchichmittene Rlache, Die mehr als 50,000 Quabratmeilen enthalt.

Labrador, fonft auch Neu-Britannien, bas fcon 1601 burch Cortereal, im achten Jahre nach ber Wiedertehr bes großen Columbus von feiner erften Reife, entbedte Land, beffen Oftfufte sich von bem Cap Digges an subostwarts bis beinahe in 500 Dr. Br. erftrect, ift gleichfam ein zwischen ber Subsonsbai, bem atlantischen Meere und bem Meerbufen St. Lorenz eingeschloffenes Dreieck. Seine außere ober Oftseite ift gegen 270 beutsche Meilen lang, und ber gange Flacheninhalt konnte leicht 20,000 beutsche Quabratmeiten betragen. Seinem fibbstlichen Borgebirge, bem Cap Charles, gegenüber, burch bie enge Strafe Belleisle getrennt, liegt bie, wegen ihrer vielen vortrefflichen Safen ben europaifchen Seemachten fo wichtige, mit Sanbbanten umgebene Infel Reufundland, (Newfoundland, Fr. Terreneuve) und verfchließt ben Eingang in ben Meerbufen St. Loreng, bis auf die Enge, die fie mit der fühlich gelegenen, fleineren Insel Cap Breton formirt. Schon im Sabre 1497 entbedte Johann Cabot biefe Infel. Den erften Punkt, ber ihm ju Gefichte kam, nannte er primera vista, zuerft gefeben, woher vielleicht eben erft ober neu gefunden und Neufundland, entstanden ift; dem gangen Lande aber gab er, wegen ber Menge Rabbetjau, womit bie bortige Meeresgegend angefullt ift, ben Namen Terra de Baccalhaos.

Der schone, große Sanct Lorenzstrom kommt von Sub-

westen herab, um sich in den Meerbusen dieses Namens zu ergießen, dessen sübliche Kuste dann wieder südostwarts fortstreicht, dis sie sich in der Gegend der Insel Cap Breton, die ehedem Isle Royale hieß, ein wenig nordostwarts herausbiegt. Cap Breton hat einen Flachenindalt von 112 deutschen Quadrat-Meilen; es streckt seine langen Landspisen dem gegenüber liegenden Neusundland entgegen, und wird vom festen Lande durch

Die enge Durchfahrt (gut) von Canfo getrennt.

Bon biefer Gegend an behalt nun bie Offfufte bes neuen Welttheils im Sanzen genommen eine fubweftliche Richtung, bie fich erft in Floriba unter 31° R. Br. wieber anbert. Der Enge Canfo gegenüber finden wir zuerft bie Salbinfel Neuschottland (Nova Scotia), foust Acadien genannt, die bereits 1524 von bem in frangofischen Diensten stehenben Florentiner Beraggani entbeckt worden ift. Das ehemals zu biefer Proving geherige, von berfelben burch ben Meerbufen Fundy getrennte und gegen Norden durch den St. Lorenzfluß begrenzte Gouvernement Reubraunschweig (New Brunswick) und bie Insel Cap Breton mit eingerechnet, beträgt ihr Flacheninhalt 1959 beutsche Quabrat-Neubraunschweig wird gegen Guben burch eine Grenglinie abgeschnitten, welche von bem Fluffe Ste. Croir in ber Bai Fundy nordwarts bis an bas fogenannte Sochland in 48' 45' D. Br., bang aber westlich bis an ben St. Lorengfluß geht, ben fie oberhalb Montreal berührt. Alles was fühmarts von biefer Grenze an ber Seekufte liegt, gehört schon in das Gebiet ber vereinigten amerifanischen Staaten.

### §. 7. Canaba und bie weftlichen ganber.

Als der französische Entbecker Jaques Cartier im Jahr 1535 ben St. Lorenzstrom entdeckte und hinauswärts schiffte, hörte er die Wilben ihre Dörfer oder beisammen liegenden Hatten Canada nennen, und gab dem Lande, das er zum erstenmal den europäischen Abentheuren bekannt machte, diesen Ramen, der ihm auch die jest geblieben ist\*) Die Grenzen dieser gegenwärzig unter englischer Botmäsigkeit stehenden Provinz lassen sich

<sup>\*)</sup> S. Discours du Voyage de J. Cartier aux Terres neuves, les Canades etc. 8. Rouen, 1598. J. A. Forster's Geschichte ber Entsbedungen und Schiffschrten im Norden. Frankfurt an der Oder, 1784. 8. S. 502.

fcon mit ziemlicher Genauigkeit beftimmen; fie liegt zwifchen ben amerikanischen vereinigten Staaten und ben Landereien ber Subfonebat- Compagnie gleichfam eingeschloffen. Diefe letteren, welche den untersten Theil des großen Meerbusens dieses Ra-mens, oder der Jamesbai, umschließen, scheiden sich von Canada durch die natürliche Grenze eines gebirgigen Gurtels, welcher vom Lande Labrador bis in den 50. Grad der Breite nach Guden geht, dann einen Bogen nach Westen macht, hierauf sich wieder bis zum 48. Grabe ber Breite fenkt, und endlich noche mals eine große Strecke weiter gegen Abend in 50° ben Gee Superior von der Subsonsbai trennt. Der St. Lorengfluß, ben man von feiner Mundung bis an feinen Urfprung im Gee Ontario in sudwestlicher Richtung hinauffteigen muß, bitbet bie fubliche Grenze von Canada. Bis Montreal liegen englische Befitungen zu beiben Seiten bes Fluffes; namlich an ber Norbfeite Canada, und an der Gubfeite Reu-Braunschweig. Jenfeits biefes Ortes aber wird ber Fluß bie Grenze zwischen Canada und ben vereinigten amerikanischen Staaten. Dem Friebeneschluffe von 1783 gemaß, geht diese Grenzlinie fort durch die Mitte ber vier grofen Seen: Ontario, Erie, Hurbn und Superior, burch ben Langen = ober Regenfee (Lac la Pluye), oberhalb bes großen Emgeplates (Grand Portage), bis an bie Nordwestspite bes Balbsees (Lac des Bois, L. of the Woods), und von da westlich bis an ben Mississpi; worauf sie langs ber Mitte bieses Flusses bis 31° R. Br. hinabsteigt, ehe sie sich oftwarts über den beiden Floridas und wieder an das atlantische Meer begibt. Das Gebirge, welches so nahe am nordlichen Ufer bes Sees Superier sich hinzieht, und jenseits bessen der Regensee schon nordweftlich liegt, burfte indes mit Recht bas weitere Sinausrucken ber Grengen von Canada nach Westen bin verbieten. Doch auch alebann bleibt mit biefer Benennung ein Land von ansehnlicher Große bezeichnet, beffen Umfang nicht viel weniger als 20,000 Quadratmeilen faffen kann. Einzelne Thaler abgerechnet, die fich weit nach Norden hin erstrecken, ist der 50. Grad ber Breite feine norblichste Grenze, fo wie ber 43. Die Spite gwifthen ben Geen Grie und Suron berührt, Die am weiteften nach Guben geht.

.Wenn man vom See Superior eine Linie nach Nordweften gieht, so berührt sie bas Eismeer ungefahr an bem Punkte, wo Mackenzie auf bem von ihm neuentbeckten Flusse bazu gelangte. Oftwarts von dieser Linie, liegen unzählige Seen und Klusse eine unbekannte Wildnis, bis an die Kusten des nördlichen stillen Weeres (großen Oceans). Wiele der hier besindlichen Seen haben schon oft ihre Namen verändert; und die wenigen Punkte abgerechnet, welche von den Beamten der hie meisten Angaden der Rauchhandler von der Lage und Richtung, Gestalt und Große dieser Gewässer noch außerst unzuverlässig.

Der Fluß, auf welchem Madengie bas Gismeer erreichte, die Mimbung diefes Fluffes, das Eiscap, wo Cook des Sifes wegen nicht weiter konnte, sodann von biesem Borgebirge an, ber Umrif bes Landes nach Guben bin, burch bie Bebringeftrage, um die Landjunge Alasta, und oftwarts, ben Cootsfluß und Pring Bilhelm's Sund vorbei, bis an die Abmiralitatsbai, find die Grengen ber nordwestlichen Ertremitat von gang Amerika, bes Theiles namlich, womit fich biefer Belttheil bem norboftlichen Wenn man die Lander um die fcmale Land-Uffen nabert. zunge Alaska abrechnet, liegt biefe ungeheuer große Landmaffe faft ganglich jenfeits bes 60. Grabes ber Breite, und fleigt an einigen Orten, fo viel wir jeht wiffen, wenigstens bis über ben 70. gegen ben Pol hinauf. Der Flacheninhalt kann vielleicht mehr als 40,000 beufthe Quabratmeilen betragen, wovon außer ben eben erwahnten Ruften auch nicht ein Sug breit bekannt ift. Die wenigen Puntte biefes norblichen Landes, welche burch ruffiiche Seefahrer und Pelghandler entbedt worben find, blieben bis auf Coof's Reife ungewiß und unbestimmt; allenfalls hatten Behring's und Tichiritof's Entbedungen vor ben ubrigen ben Borjug einer größeren Buverlaffigteit. Dem großen brittifchen Beltumfegler gebührt bas Berbienft ber erften genaueren Befchiffung und Aufnahme biefer Rufte, wovon feitbem mur einige Theile vollständiger erforscht worden find. Es mare überfluffig, mich hier auf Erorterungen einzulaffen, und die einzelnen Einbufen, Worgebirge und Inseln ber Reihe nach zu nennen, wovon man eine fo umftanbliche Nachricht in ben Reifebeschreibungen ber neuen Seefahrer finden fann. Dein 3med tann bier nur bahin gehen, bas Allgemeine zusammenzufaffen und ben Lefer auch bort, wo Abschweifungen in bas Umftanblichere unvermeiblich find, ftets wieder barauf gurudguführen.

Berfolgt man von ber Abmiralitatsbai bie Nordwestkufte

von Amerika, die man von 60° bis 40° R. Br. eigentlich mit bem Ramen, ben ihr erfter Entbeder, Gir Francis Drake, ihr ertheilte, Neu-Albion nennen follte, fo wird man gewahr, bas faft alles dafelbft erft feit der letten Cookifchen Schifffahrt betannt geworben ift. Nicht leicht wird man eine Gestufte finben, bie auf einer Strecke von 20 Graben ber Breite so viele ichon bekannte vortreffliche Safen aufzuweisen batte, und babei noch fo viele kunftig zu entbeckenbe versprache. Bestätigt es fich, bag hier ein großer Theil ber bisher für feftes Land gehaltenen Ent= bedungen nur aus Infeln von verschiedener Große besteht, und führt insbesondere die merkwurdige von Duncan und Meares gesebene Ginfahrt bes Juan be Fuca zu einem großen Bufen bes Meeres, ber fich hinter ben außeren Ruften tief in bas Land erstredt, so hat die Schifffahrt nebst bem Sandel aus bieser Gegend noch wichtige Erweiterungen und Bortheile zu hoffen. Schon die jest durch Meares, Barclan, Sanna, Portfock, Diron, Duns can, Colnett, Douglas u. a. m. entbectten bafen in ber Gegenb, wo bie Rufte einen Bufen nach Often macht und bie Ronigin-Chars lotteninfeln vor fich liegen hat, insbesondere ber Buccleughsund, ber Stephenssund, ber Repeansund mit ben Infeln ber Rronpringeffin, der Fishughfund, ber Konigin-Charlotten-Sund, und der Rutkafund, ohne die norblich von biefer gangen Strecke ger legenen Safen gu rechnen, bieten bem Geographen, ber nicht bloß an dem Borhandenen fich genügen läßt, fondern anch über beffen boberen Zusammenhang mit ben wirkenden Ursachen feines Ent stehens nachzudenken gewohnt ift, eine reichhaltige Quelle Bunftiger Erganzungen ber phyfitalifthen Erbbefcpreibung bar.

Die innere, zwischen dieser Kuste und der Reihe bereits entbeckter Lanbseen eingeschlossene Gegend, kann nur so lange unbetannt bleiden, als es die Betriebsamkeit unternehmender Kausseleute nicht betohnt, die im 50. Parallelgrade vom See Superior die an die Küste von Neu-Albion noch etwa 340 beutsche Reilen lange Strecke zu durchdringen. Weiter nordwarts ist die Entsernung des letzten Postens der Hubsandsi-Compagnie von dieser Kuste noch ungleich geringer. Hubsandsi-Gampagnie von dieser Kuste noch ungleich geringer. Hubsands am Flusse Sastzaschaus liegt in 53° R. Br. und in 106° 27' westlicher (253° 33' östlicher) Länge. Allein seit Kurzem hat man noch viertehalb Grade weiter gegen Westen, und etwa. 45 englische Reilen nördlicher, an demselben Flusse den neuen Posten Ranchester-Haus angelegt, welcher sollsich von dem östlichen

Puntte ber Rufte Neu-Albions in eben bemfelben Grabe ber Breite (53° 45') in gerader Linie nur 160 beutsche Meilen entlegen sein kann. Bom Mackenziesfluffe aber in 61 9. Br., nicht weit von bem Orte, mo er aus bem Sclavensee bervortritt, bis an die Rufte, wo der Kreugfund, Portlockshafen, Salisburn = und Norfolksfund, Banks = und Bukarelli-Safen, Nepeanfund, u. f. w. alle beinahe in gleichem Abstande, ober in einem Bogen liegen, betrügt bie Diftang mur 135 Meilen. Endlich liegt ber allerlette Posten ber Susonebai-Compagnie, Peaceriver-fort ober bas Fort am Friedensfluffe, welcher in bas Gubwestenbe bes Arathapestow (ober auch Arabasta), Sees von Gudweften herauftommt, nach Arrowsmithe Angabe ungefahr in 58° 15' D. Br. und 241° 15' oftlicher Lange, mithin 120 18' westlicher als Hubsonshaus, und kaum 100 beutsche Meilen von Nepeansund. In biefer Gegend alfo lagt fich ein Puntt benten, wo die an ber Rufte ins Meer fallenden Fluffe mit benen, die fich nach bem Sclaven : und Arathapestowfee ziehen, auf einer gemeinschaftlichen Sobe entspringen und vermittelft eines Drageplages ben fuhnen Delghandlern ihren Waaren: transport erleichtern konnen.

Der 40. Grab ber Breite tann gewiffermagen als bie fab: lichfte Grenze besjenigen Landes gelten, welches wir hier unter bem Ramen bes Norbens von Amerika beschreiben. Philabelphia an der Dft=, und bas Worgebirge Menbocino an ber Weftfufte biefes Welttheils, liegen beibe in biefer Broite, und find folglich bie außersten Puntte diefes Parallelfreifes, fo fern er Umerita berührt. Allein theils die Ratur, theils die Politit verbietet uns, die Grengen ber Lander in geraben Linien abzustecken; Die Richtung ber Gebirge und ber Lauf ber Fluffe zwingen uns, balb hoher gegen Rorben binauf, balb weiter fublich hinabwarts zu fteigen. Der eben angegebene Parallelfreis burchschneibet schon alle die Fluffe, bie fich aus bem Rorben in die spanischen Provinzen Louisiana, Neumerico und Neuleon ergießen: den Rio Colorado, den Rio Bravo umb den Unweit ber Quellen bes letteren, bie 30 bis 50 Miffiffippi. beutsche Meilen westwarts vom See Superior in 470 M. Br. tiegen, nimmt auch ber Dreganfluß feinen Urfprung, ber feinen Lauf nach Westen richtet, und von bem man schon lange glaubt, bağ er fich in bas muthmaßitche Westmeer an ber Rufte von Reu-Athion, ziemlich iu einerlei Breite mit Juan be Fuca's Einfahr (48° 30' D. Br.), ergieße. Aus meiner Abhandlung über bie Nordweftfufte von Amerita erhellet gur Genuge, daß bie

Grenze ber spanischen und engtischen Besitzungen' in bieser Gegend noch streitig ist, und bag man sogar im leten Friedensschlusse bie Bestimmung berseiben vermieden hat. Wo also die Linie von der Kuste Neu-Albions bis an den Mississpielippi zu ziehen sei, welche den brittischen Norden von Spaniens amerikanischen Reischen trennt, muß spateren Zeiten zur Entscheidung aufbehalten bleiben.

Rechnen wir nun die Lander zusammen, die ben Norben von Amerika jenseits ber spanischen Besitzungen und ber neuen Republik ber vereinigten Staaten ausmachen, fo haben wir eine Dberflache von 185,000 bis 190,000 geographischen Quabratmeilen, swifchen 40° und 80° norblicher Breite, und zwifchen 10° umb 170° weftlicher gange. Bon biefer Dberflache muffen wir ieboch 5 bis 6000 Quabratmeilen für ben Flacheninhalt ber gablreichen großen und fleinen Seen und Fluffe abziehen, welche Diefes Land fo reichlich mit frifchem Baffer verforgen und bie Communication barin fo febr etleichtern. Rach biefer Bermin= berung bleibt ein Land übrig, welches mit Europa, wenn wir beffen Flacheninhalt nach herrn Erome ju 174,090 Quabrat= meilen annehmen, vollig gleiche Grofe bat, wiewohl es im Sangen genommen, viel weiter gegen Norden liegt. Inbef faßt auch ber gemäßigtere, bewohnbare Strich biefes weitlaufigen Gebietes, zwischen 43° und 51° R. Br, eine Oberflache von 66,500 Qua= bratmeilen in sich, die in Europa nur von dem rustischen Reich an Große übertroffen wird. Um biefe Große mit einer anderen in Amerika felbst zu vergleichen, verdient hier wohl bemerkt zu merben, bag ber gange Flacheninhalt ber vereinigten Staaten 62,500 Quadratmeilen beträgt, von benen 4,980 Quadratmeis len für die Gewäfferflache, und 21,462 Quabratmeilen für bas noch unveraugerte Staatbeigenthum, welches zur Tilgung ber Rationalschuld bestimmt ift, abgerechnet werben muffen, ba benn für die vereinigten Provingen 36,058 Quabratmeilen zwischen bem 49, und 30. Grabe ber nordlichen Breite übrig bleiben \*)

Diesen Seitenblick wird man uns um so viel eher verzeishen, ba er zur Beurtheilung des kunftigen Flors der neuen Welt einen so brauchdaren Maßstad gibt. Ein fruchtbares Land, größer als Frankreich, Spanien, Portugal, die Schweiz, die Niederlande und Deutschland zusammengenommen, in einem gemäßigten him-

<sup>\*)</sup> Morse, American Geography, Elizabethtown, 1789. 8. p. 35.

melssiriche, von zahlreichen, schiffbaren, leicht zu verbindenden Flüssen und Seen nach jeder Richtung durchschnitten, mit vielen gerdumigen sicheren Hafen versehen, reich an Produkten des Bobens, die unter gesitteten Menschen zu den allgemeinsten Bedürfnissen gehören, bewohnt von drei Millionen (3,083,600) thätiger, unternehmender, arbeitsamer, Handel treibender, freier Bürger, europäischer Herkunft und einsacher Sitten, deren Anzahl sich außerordentlich schnell vermehrt: welch ein Schauspiel verspricht es nicht unserem Welttheil und seinen Bewohnern, die auf dem langen Wege von der ursprünglichen Bildheit zur Gultur, sich durch die Gräuel der Knechtschaft und der sewahnern, die Barbarei hindurcharbeiten mußten und manche unvertilgbare Narbe davon getragen haben, um ihre Brüder jenseits des atlantischen Weeres in Stand zu setzen, dort anzusangen, wohin sie die mehrentheils vergeblich strebten!

### II.

# Physische Beschaffenheit.

### §. 8. Wafferfammlungen.

Man kann es nicht oft genug wieberholen, daß der Norden von Amerika ein wasserreiches kand ist, und von seinen unzähligen Flüssen und Seen den unterscheidenden Charakter entlehnt, der ihn vor allen anderen kandern der alten und neuen Wett besonders auszeichnet. In Europa ist Schweden nehst Finnland, was diesen Punkt betrifft, dem kande, das wir beschreiben, noch am ähnlichsten; doch unterscheibet es sich theils durch seine hoheren und steileren Gebirgsketten, theils durch seine kage, die, Schonen ausgenommen, größtentheils innerhald des 60. Grades der Breite eingeschlossen ist, theils endlich durch seinen verhältnissemäßig undedeutenden Umfang. In Asien sindet man zwar auch eine Kette von Landseen zwischen dem schwarzen und dem ochotskischen Meere; aber nur in welten Entsernungen hingestreuet. Von diesen ist der caspische See bei weitem der beträchtlichste, und hat zugleich die süblichste Lage. Der Aralsee, in geringer Entsernung gegen Osten, und nach jenem der größte, hing wohl unstreitig ehebem mit ihm zusammen; so wie einst vermittelst des Mootis das schwarze Weer vermuthlich mit dem caspischen See

jusammenfloß. Die kleineren Seen, Telegul, Rabankulak, Schafurlit, Balchafch, Aluktugul und Kjurga fuhren von hier im Bogen hinaufwarts jum Saiffan, burch ben ber Brtifchfluß feinen Lauf nach Tobolks nimmt. Der Dleitufee, aus welchem ber Selengofluß entspringt, ber Tichintalas und ber Rofogolfee liegen ebenfalls norboltlich über einander nach bem weit großeren, noch nordlicher gelegenen Baifal bin, von welchem fuboftlich einige andere fleinere Geen angetroffen werben. Allein, wenn man bebenkt, bag außer bem cafpischen See, bem Aral und bem Bais fal, die übrigen von unbedeutender Große find, und zwifchen 40° und 50° D. Br. auf einer Strede von 75 gangengraben vereinzelt und ohne Berbindung liegen, fo bedarf es feiner weit: lauftigen Erorterung, um die Berschiebenheit zwischen Uffen und Amerika in Absicht ber Baffermenge barguthun. Dazu kommt noch, bag ber Aral und ber cafpische Gee, vielleicht auch einige von ben fleinern, die ich eben nannte, ein fart gefalzenes Baffer enthalten, weshalb man es allenfalls entschuldigen kann, daß ein Landsee, wie ber caspische, so oft ein Meer genannt worden ift, obgleich schon Aristoteles die Unschicklichkeit biefer Benennung getabelt bat.

Die Gewässer in Nordamerika hat die Natur mit so freigebiger Sand gefpendet, baß fie, nach aller Bahricheinlichkeit, eine Flache von mehr als 15,000 Quabratmeilen bedecken. Der See Superior allein enthalt 2.025 Quabratmeilen, also beinabe ben flebenten Theil biefer Große. Bei bem erften Blick in bie Rarte muß bie Gruppe von funf großen Geen Jebem auffallen, bie gleichsam zwischen beiben Ruften in ber Mitte, jeboch ber öftlichen naber, zwischen 42° und 49° ber D. Br. ben großen Baffervorrath enthalt, ben ber einzige St. Lorengstrom bem Dcean guguführen fcheint. Mehr als 40 Fluffe, Bache und fleinere Geen, worunter ber Alemipigon ober ber Ripegon ber vornehmfte ift, fturgen ihre Kluthen in bas große Beden bes Gees Superior, bes hochsten, größten, nordweftlichften in biefer Gruppe. reines klares Waffer befist eine ber Luft ahnliche Durchsichtig= feit, fo bag man bei ftillem Better bas ungeheure Felfenbett, worauf es ruhet, in einer Tiefe von mehr als feche Klaftern mit allen seinen Unebenheiten deutlich erblickt. Dabei erzählt man von feiner Temperatur, bag in ber Mitte bes Sommers bas Waffer eine Rlafter tief unter ber Dberflache einen bem Gefrierpunkte naben Grab ber Ralte bat. Die Sturme, Die haupt=

sachlich von Rordwesten her die furchtbarsten Wellen auf dem See erregen, kuhlen die Luft, zumal an der Subseite des Sees, nachdem sie über seine ungeheure Wassersläche hingestrichen sind, in dem bemerklichen Grade, daß daselbst gewisse Pflanzenarten nicht fortkommen, und insbesondere der sogenannte wilde Reis (Zizamia aquatica?) keinen reisen Samen trägt. Die Inseln dieses Sees, Isle Royale, Maurepas, Phelypeaux und Pontchartvain, sind von beträchtlichem Umfange; die erstete ist gegen 20 deutsche Meilen lang und an einigen Stellen wohl acht Meilen breit.

Der große, langliche, nach Suben bin bis jum 41. Grabe der Breite fich erstreckende See Illinois, ber jeht gewohnlicher ber Mifchigan (Michigan) genannt wird, ergießt fich wenige Meilen sublicher als ber See Superior, und mit biefem, in ben huron-See, welcher 200 beutsche Meilen im Umtreife halt, und ein nach Guben zugespittes Dreieck bilbet. Die Enge und bie Kalle von St. Marie bilben ben Bufammenhang beffetben mit bem Superior, Die Strafe Mifchillimatinat bingegen mit bem Difchigan=Gee. Jene Falle tragen beinahe mit Unrecht ihren Da= men, indem fie in einem Ranot, wenn ein erfahrner Steuermann es führt, ihrer Abichuffigfeit ungeachtet befahren werben konnen; ber indianische Rame ber anderen Durchfahrt aber bezeichnete urfprunglich eine kleine Infel in ihrer Mitte, bie einer Schilberote an Geffalt ahneln foll, und beshalb von ben Tfchippewahs Mischillimakinak genannt worben ift. Der feste Poften dieses Namens, der Sammelplat vieler füblichen, westlichen umb nordwestlichen Stamme ber Eingebornen, die bort mit ben Rauchhandlern ihre Baare umzusegen pflegen, liegt auf einer Landspite, in welche fich die hohe Ebene zwischen bem Suron = und bem Mifchigan= See endigt. Eine lange schmale Infel erftrect fich im Suron= See nahe am nordlichen Ufer von Diten nach Westen; sie ist ben Indianern heilig, und heißt in ihrer Sprache: Manitu = alin, ber Aufenthalt ber Beifter.

Aus der Subspie des Huron ergießen sich die vereinigten Gewässer des Superior und des Mischigan-Sees durch den Huronsluß in den kleinen runden See St. Clara (St. Claire), der gegen 20 deutsche Meilen im Umkreise hat, und von anssehnlicher Tiefe ist. Unglücklicher Weise erschwert den Waarenstransport eine Sandbank, die seine Mitte ganz durchschneidet, und über welche kein beladenes Boot gehen kann. Unterhalb

bieses Sees führt ein ruhiger, langfamer, tiefer Strom, Detroit, ober die Enge genannt, an bessen westlichem Ufer die Stadt gleiches Namens liegt, die Wassermasse, weiter in den See von

Demego, ber jest burchgehenbe Erie heift.

Der Erie = See hat zwischen 41° und 43° R. Br. eine Lange von fechzig Meilen von Subwesten nach Norboften, bei einer Breite von 10 bis 12, wo er am breitesten ift. Die Gewaffer nehmen hier allmalig eine, ihrer bieherigen beinahe ents gegengesette Richtung; benn ber Fluß, burch welchen fie fich nunmehr in ben See Ontario ergießen, kommt aus ber Rorboftspige bes Erie=Sees, und geht in gerader Richtung nach Ror-Seine gange Lange beträgt nur feche bis fieben beutsche Meilen; und etwa viertehalb Meilen nordwarts von bem Orte. wo er aus dem Erie-See hervortritt und 500 Schritte breit ift, bilbet er jenen bewunderungsmurbigen Bafferfturg von Niagara, wo bie Gemaffer ber vier obern Seen unaufhorlich uber einen fenkrechten Abgrund von 140 Kuß - ein Unblick von unnenn= barer Grofe! - hinunterrollen und bas braufenbe Getofe ihres Falles auf 10 beutsche Meilen weit im Umtreife erschallen laffen. In der nachstfolgenden Strecke von anderthalb Meilen hat bas Erd= reich noch einen Abhang von 150 Fuß, wodurch hier eine schnelle ungeftume Stromung über bie gerftreueten Felfenftude bin, im Fluffe Ringara verurfacht wirb. Das Fort biefes Namens liegt bei feinem Musflug in ben Ontario, am oftlichen Ufer. Diefer langlichrunde See, kleiner als die bisher beschriebenen, indem er nur 120 Meilen im Umfreise balt, empfangt noch an ber Subostfeite burch ben Demegoflug bie Gemaffer bes fleinen Onon= bago = Sees, und ergießt fich bann an feiner norboftlichen Spite in ben Fluß Groquois, ber fonft, wie ber Ontario = Gee, Cartaraqui zu heißen pflegte, und etwa 40 Deilen weiter (bei ber Stadt Montreal) ben Namen bes St. Lorenzfluffes annimmt. Auf feinem norboftlichen Laufe langs ber gangen Proving Canaba nimmt er bie Gewaffer verfthiebener Geen auf, bie theils 'innerhalb ber Grengen ber vereinigten Staaten, wie bie Seen Champlain und George (ehebem (St. Sacrement), theile nordwarts, wie ber Nipiffing, ber Temiskaming, ber Beauharnois, ber Schwan =, ber St. Peter, ber St. John =, ber Peritibi, ber Manikungon-Gee, und andere mehr, an ber Grenze von Labrabor und bem Gebiete ber Subfonsbai-Compagnie belegen find.

Wenn man die Wassermenge berechnet, welche in diesen

Seen enthalten ift, und bamit vergleicht, mas ber einzige Ranal bes St. Lorengfluffes bavon in ben Dcean ableiten fann, fo scheint es außer 3weifel ju fein, daß bie Berbunftung ber Geen ber Sammlung ber Baffertheilchen ziemlich bas Gleichgewicht Mugenscheinlich kann, weil ber Gee Superior halten muffe. viel großer ale bie folgenden, niebriger gelegenen Geen ift, nur berjenige Theil bes Baffers abfließen, welcher uber bem niveau ber Falle von Ste. Marie liegt; allein es gibt nach aller Wahrscheinlichkeit betrachtliche Bertiefungen in bem Boben bes Sees, aus welchem folglich bas Waffer burch biefen Weg niemals verrinnt. Daffelbe gilt auch von ben anderen Seen, und die Natur treibt also hier unaufhorlich ihr großes, bem Menschen unerreichbares Bert, bas Baffer in Dunfte aufzulofen, die Dunfte in Luft zu verwandeln, die Luft wieder zu gerfeben und burch bie Ungiehungefrafte ber Erbe bie Feuchte nochmale in jenen großen Behaltern ju fammeln!

Nordwestmarts vom See Superior zwischen 50° und 59° der Breite sehen wir eine zweite Unhaufung von frischen Baffern, wovon bas Sauptrefervoir ber große Winnipeg-See genannt wirb, ben bie frangofischen Canadier Oninipique aussprechen, und ber in alteren Karten ber große Gee ber Uffiniboils zu beißen pflegte, Seinem Flacheninhalte nach burfte er in Amerika nur bem Gee Superior nachstehen, so wie bie burch schmale Landzungen von bemfelben getrennten, weftlicher gelegenen Geen, ber Minitopa, ber kleine Winnipeg, (ehebem Killistino ober Christinaur) und ber Cebern-Gee nach bem Ontario ju ben großeren Geen gegahlt werben muffen. Der große Winnipeg verengt fich um bie Mitte, und bildet bafelbft viele Infeln, fo bag die alteren frangofifchen Pelghandler mahrscheinlich baber Unlag genommen haben, bem oberen Theile einen besonderen Namen ju geben und ihn ben See Bourbon zu nennen. Mit ber Subsonsbai ift er burch brei Ranale, bie aus an einander hangenben Rluffen und Geen bestehen, bei Fort Dork und Severnhaus in Verbindung. Seinem fuboftlichen Enbe führt ber große, einem fcmalen Gee ahnliche Flug Winnipeg die Gemaffer bes Walber- ober Balbfees (Lac des Bois) ju; biefer hangt wieber in Guboften mit bem langen Regen : See (Lac la Pluye, Rain-Lacke) gufammen, von bem eine Rette von ungahligen fleineren Geen bis in die Dabe bes westlichen Ufers bes Sees Superior fuhrt, mit welchem sie jedoch feinen unmittelbaren Busammenhang bat. Sier ift bie Stelle.

bie bei allen canabischen Rauchhändlern unter dem Namen Grand Portage, oder des großen Trageplaßes, so berühmt ist, indem alle Waaren, womit man aus Canada nach Nordwesten auf den Pelztausch zieht, hier mit den Kanots eine Strecke von zwei deutschen Meilen über Land getragen werden, um sie auf die kleinen Seen, von diesen in den RegenzSee, und so allmälig weiter nach dem Winnipeg und den vor Kurzem noch undurchzbrungenen Wildnissen in Nordwesten zu dringen. In dieser letzen Richtung hat man bereits eine sehr große Anzahl nahe an einander liegender Seen entdeckt, die zum Theil mit dem Winzwipeg und dem CedernzSee in Verbindung stehen und wodon einige, z. B. der See Clair, von ansehnlicher Größe sind. Ein Fluß, welcher in die Nordwestspisse des CedernzSees tritt, verzdindt ihn mit dem Pinez oder FichtenzSee, an welchem Cumzberlandhaus gelegen ist, und der an seinem südwestlichen User einem großen aus Südwesten kommenden Strom, den großen Pasquia, aussimmt. In diesen fällt von Westen her ein anz dere ansehnlicher Fluß, der Saskaskasun, an welchem, wie bereits erwähnt worden ist, die Hubsonsbai-Compagnie ihre westlichsten Posten in dieser Gegend, das Hubsonshaus und das Waanchesterhaus, angelegt hat.

Der große Sclaven-See, von bem wir schon mehrmals gesprochen haben, kann als ber Hauptbehalter bes frischen Wasserts in ber noch nörblicheren Gegend von Amerika, zwischen 60° N. Br. und bem Eismeer, angesehen werden. Seine noch nicht genau bestimmte Größe ist gleichwohl bekannt genug, um ihn unmittelbar mit dem Winnipeg-See in Eine Klasse, und nur dem See Superior nachzusehen. Seine größte Ausdehnung geht von Westen nach Osten, ein wenig nordöstlich, und gegen Norden bildet er einen großen Busen, der einen ansehnlichen Fluß ausnimmt und westwarts von diesem sich noch in eine 40 Seemeilen tiese Bai verlangern soll. Aus seiner Südwestspige geht der bereits beschriebene große Mackenzießstuß hervor, welcher nach einem mehr als 200 beutsche Meilen langen Lauf ins Eismeer sallt. Dagegen empfängt er an seiner Südosssssssssscharen Sclavensung, der eigentlich nur eine Verlangerung des Arathapeskowschlisse heißen sollte, indem dieser letztere von seinem Urssprung ungefähr in 55° N. Br. nach Norden steigt, in den Arathapeskowsche gegenüber wieder in derselben nörblichen Richsmidung gerade gegenüber wieder in derselben nörblichen Richs

tung unter bem Namen bes Sclavenfluffes feinen Lauf nach Norden fortfett. Der Arathapestow : Gee, ben man auch Arabaska nennt"), wiewohl er ungleich kleiner ift, als man ihn noch vor Rurgem ausgegeben hatte, gehort bennoch zu ben großeren amerikanischen Geen. Er erstreckt fich von Westen nach Diten, wo er noch mit einigen anbern Seen aufammenbangt. vielen betrachtlichen Geen, Die Bearne auf feiner merkwurbigen Reife nach bem Gismeer berührte, bie theils norblich, theils oftlich vom Sclaven-See liegen, ftehen zum Theil mit biefem letteren in Berbindung. Much fallt ein britter großer Fluß, ber Clower, aus ber offlichen Gegend, unweit ber Munbung bes Sclavenflusses, in diesen See. Die Quellen bes Dubants (Doobaunt) fluffes, welcher in ben großen Gee biefes Ramens fallt, liegen von den Quellen bes Clowenfluffes nicht weit entfernt: wenigstens wird die Communication, vermittelft ber dazwischen befindlichen Gewasser, bis auf einige Trageplate, febr erleichtert; und ba ber Dubaht = Gee mahrscheinlich burch ben Chesterfielbs: Einbusen mit ber Subsonsbai zusammenhangt, so ist auch bier bem Rauchhandter ein Weg ins Innere geoffnet.

Rach ber Unalogie bes bereits entbeckten Striches im norblichsten Umerika, nach ber Beschaffenheit ber Ruften um Repeanfund und Risbughfund, wo alles offenbar bie Unwesenheit großer Fluffe verrath, lagt fich mit einem hohen Grabe ber Babricheinlichkeit folgern, bag auch bie noch unbekannten Gegenden in Beften und Norben bereinft großen Ueberfluß an frifchen Gemaffern zeigen werben. Die Ditkufte ber Subsonebai und bas gange Labrador weichen barin von ber Beschaffenheit bes übrigen Rorbens von Amerika nicht ab. Der Miftaffins-See und ber See Atfchi=Runipi find hier die großen Wafferbehalter, mit benen eine Menge fleinere im Umfreise verbunden find. Bon Gronland und ben übrigen Polarlandern ift uns bas Innere ganglich unbekannt; allein hier laffen bie befondere Lage zwifchen zwei großen Meeresflachen, die große nordische Ralte und die Sobe ber Gebirgerucken allerbings eine verschiebene Beschaffenheit vermuthen.

<sup>\*)</sup> Arrowsmith hat diese lettere Benennung in der neuen Ausgabe seiner Karte vorgezogen; auf der unfrigen ift die erftere beibebalten.

### S. 9. Gebitge.

Gronland scheint nach aller Beschreibung ein bobes felfiges Alpenland zu fein, auf beffen über einander gethutmten, ichroffen Gebirgeruden ewiger Schnee fich hauft, und ungeheure Eismaffen bie Thater fullen. Rur an ben weftlichen Geeufern, langs ber Baffinsbai bis etwa jum 70." ber Breite, findet man'im Commer bas niebrige Land von Gis und Schnee entblogt; boch liegen auch hier bie unermeglichen Gletscher zwischen ben Gipfeln hoher Alpengebirge, und broben burch alljährliche Zunahme, balb, wie auf ber gegenüberliegenden Oftkuffe, bas noch unbewohnbare Land zu bebeden. Wo biefes Gebirge fich gegen Norben ver-liert, ift uns noch unbekannt; eine in den Seekarten fortgepflanzte Tradition erwähnt in 74° R. Br. eine Unficht bes oftlichen Gebrilands vom Sahr 1665, wo bie Sohen von Schnee entblofft waren, und die Witterung milbe gewesen fein foll. Rach biefer Angabe ju fchliegen, tonnen bie Berge hier nur von unbebeutenber Sobe fein, und vielleicht ift bies mit bem gangen übrigen Polartanbe und ber Rufte bes Gismeers in Amerika ber Fall. Die allgemeine nautische Bemerkung, bag die Tiefe bes Reeres fich mehrentheils wie Die Bohe ber Ruften verhalt, icheint biefe Muthmagung einigermaßen zu beftätigen; benn im Norben aber ber Behrungsstraße, und auf ber amerikanischen Seite bes kamtichatkischen Meeres ift bie Diefe bes Waffers sehr gering, und bie Ruften erheben fich nur in flachen Sanbhugeln. Bearne's und Madengie's Entbedungen geben Beweife von ber mbebeutenben Sohe ber bottigen Gebirge. Gie fanden überall Bohnfige ber Denichen, übetall jagbbare Thiere, und bis jum 68." ber Breite noch Baume.

In der physikalischen Beschreibung dessenigen Theils von Rordamerika, der die vereimigten Staaten und die hier in nahere Betrochtung gezogenen Nordwestzegenden enthält, kann überhaupt die eigenthumtiche Beschaffenheit der Gedirge, neben der außerzordentlichen Wassermenge, für den zweiten characteristischen Zug getten. Sowohl die Bergtucken, die sich von der Mitte des Landes Labrador nach dem St. Lorenzstus und rund um Jamesbai nordwest über den See Superior hinziehen, als die vom Cap Rosieres in Neudraumschweig anfangende, längs dem südzichen User des St. Lorenzstusses, und sodann an der Oftseite des Sees Champlain und des Hubsonsstusses fortsesende Reihe,

G. Forfter's Schriften. IV.

befteht verhaltnismäßig aus kleinen, felten über 1500 guß hohen und größtentheils weit niedrigeren Bergen und Sügeln. Gelift jene große Rette von Bebirgen, Die fich in mehreren hinter einanber liegenben Rucken zwischen bem atlantischen Deere, bem Diffiffippiftrom und ben funf großen Geen erftrecen, benen man emphatifch ben Namen eines Ruckgrats ber vereinigten Staaten gegeben hat, die aber sonft auch mit ber allgemein angenommenen Benennung ber Alleghennn = Bebirge bezeichnet wer= ben, felbst diese sind nicht unordentlich hingestreuet, oder in hohe jadige Spigen und Binnen, wie bie Alpen, gerriffen, fonbern bilden regelmäßige Walle, beren Abhang sich allmälig perflächt und beren fenerechte Hohe selten brittehalb 1000 Auf überfteigt. Dies ift auch ber Fall mit ben nordwestwarts gelegenen Bergen zwischen ben Gewaffern, die mit bem Winnipeg = Gee in Berbindung fteben, und jenen, die nach bem Arathapestow = und Sclavensee ihren Bug haben. Es ift auch keinesmegs mahricbeinlich, bag in biefer mittleren Region von Nordamerika noch irgendivo ein hoherer Gebirgepunkt entbedt merben tonne, inbem ber gemeinschaftliche Entstehungsort ber größten Fluffe biefes Lanbes unfehlbar auch bie hochfte Gegend beffelben bezeichnen muß. Run entfpringt aber, wie wir gefeben haben, ber St. Lorengfluß aus dem See Superior, ber Diffiffippi etwa 30 Deilen weftmarts von bemfelben, und ber Dregan pur menige Meilen weiter; die Fluffe Relfon ober Bourbon, Severn und Churchill nicht zu rechnen, bie, indem fie aus bem Winnipeg und ben damit-verbundenen Geen abgeleitet find, ebenfalls von jener gemeinschaftlichen Bobe ihre Quellen erhalten. Es verbiente bie Aufmerksamkeit eines einsichtsvollen und mit Scharffinn begabten Drographen, ber zugleich in jeber anderen Beziehung Phofiter mare, hier bie befonberen Umftanbe in Erwagung ju gieben, wodurch dieses mafferreiche Plateau sich von ben höheren Gebirgspuntten unferes Welttheils auszeichnet, und zu unterfuchen, toels chen Ginfluß biefe eigenthumliche Beschaffenheit bes Rorbens von Amerika auf fein Rlima und feine Erzeugniffe haben konne.

Die Nordwestkuste ober, was wir hier unter bem Namen Neu-Albion verstehen, scheint wenigstens vom 57.° ber Breite an, mit höheren Gebirgen besetzt zu sein. Der Berg Edgecumbe, ber Berg Kairweather, ber Berg St. Elias, und die Gebirge, welche um Prinz Wilhelms-Sund und um ben Cookssluß liegen, haben jene schroffere, piechhnliche Gestalt, wodurch sich die hochften Alpen unfores Weltsheiles auszeichnen, und, wenn man bie Entferming, in welcher fie aber bem Borigont fichtbar find, in Erwägung zieht, unstreitig auch eine beträchtliche Bobe. Bielleicht alfo lagt es fich ale wahrscheinlich annehmen, bag bie Fortsehung ber machtigften Gebirgetette im amerifanischen Welttheile fich von : Merico nordwarts langs ber westlichen Rufte hinaufzietet. Allein verhaltnismäßig gegen bie Unbes ober unfere Alpen, ober bie kaukafischen und tibetanischen Gebinge bleibt im Gangen genommen jens nordweftliche Kette von einer fehr untergeordneten Eine wichtige Bemerkung fur ben Geologen ift hier noch anzufahren übrig! im ganzen Norden von Amerika findet man nirgende eine Spur bes vulfanischen Feners und feiner Wirkungen, bis man in ben Cooksfluß kommt umb bort auf- beffen westichem Ufer einen feuerspeienden, tegelformigen Berg erblickt. Die Rette ber Infeln, welthe, van ber Salbinfel Masta an, das kamtscharfische Meer gleichsam verschließen, und die gegens iber liegende Salbinfel Kamtschatta felbst auf ber affatischen Seite, gehören schon meht jum plutonischen Reiche. Go liegt and auf ber Norboftseite Island mit feinen Bulkanen in ber Rabe von Amerika.

Bei ber unbebeutenben Sohe ber Gebirge und ihrer fanfteren Berflächung bleibt in bem großen Lande, welches wir bier überfeben, ber größte Theil ber Dberflache bem bewohnbaren Thalern, ben Ebenen, ben unabsehlichen Wiefen an ben Ufern ber Bluffe, ben Sumpfgegenben und Rieberungen zugemeffen. Die Gegend um die funf großen Seen ist eine erhabene Berg-flache, oder Planteform (plateau) welche über alle benachbarten Gebirgeruden hinausragt, und von welcher fie eigentlich nach verschiebenen, Richtungen ausgehen. Ihre verhaltnigmäßig geringe Sobe, ihr Bafferreichthum, ihre Lage in dem gemäßigten Erbftriche zwifden 40° und 50° ber Breite, ihr uppiger, ftolger, mannisfaltiger Pflanzenwuchs machen fie jum Lieblingbaufentbalte verfchiebener Gattungen von Ehieren, und zugleich ber jahlreichsten und machtigften unter ben eingebornen Denfchenftammen. Schaut man von ihrer bobe nach Suben binab, so sieht man langs dem Laufe des Milinois, des Wabasch, des Ohio, des Schawano und des Ascherokiskusses, welche sammtlich von Often het in ben Diffffippi follen, ein unermegliches, gum Anbau reizendes, mit allen Bedürfniffen bes Lebens reichlich verfebenes Wiefenland, in beffen Walbern ungahlige Beerben von

wilben Rindern und Reben umberftreifen, wo die Biber an ben Ufern ber Bache ihren tunftreichen Bau vollführen, wo bie Gattungen bes withen Geflügels in enbtofer Berfchiedenheit bes glangenbiten Gefiebers bie Wipfel ber Baume bevolkern, und ein milbes Klima ben herrn ber Schopfung anlockt, fich einen Wohnstig zu wahlen und in ber Anwendung feiner Rrafte auf ein fruchtbares Land ben reinsten Genuß, beffen er fabig ift, einzuernten. hier ift es, wo die Republit ber vereinigten Staaten 220 Millionen Morgen Land, ju funftigen Mieberlaffungen bestimmt, gegen Erlegung eines geringen Antaufpreises ben neuen Anstedlern überläßt, und wo fie ihren in bem Rampf um Unabhangigfeit verbient geworbenen Beeren ein Eigenthum gur Belohnung angewiesen hat. Der Bertehr mit ben fpanischen Colonien am jenfeitigen Ufer bes Diffiffippi und an bem Deerbufen von Merico, welcher balb ben unmittelbaren Sanbel nach ben westindifchen Infeln erzwingen wirb, bietet biefen neuen Unlagen die sicherste Aussicht auf einen schnellen Buwachs . von Macht und Bevolkerung und dauerhaftem Bohlftand bar.

Morboftwarts von ber großen Berg-Chene erftreden fich Die bes Anbaues fahigen Lanber zu beiben Seiten bes St. Lorenzfiroms; minder reich und uppig groar, als an jenen bon ber Natur begunftigten Geftaben bee Dhio, beffen Rame ichen vom umwidetstehlichen Eindruck bes Schönen auf die Empfindung fetbft bes roben Indianers zeugt, \*) - aber gleichwohl noch ergiebig genug, um bie Dube bes Pflangers mit Ueberfluß au belohnen. - Im Weften Scheint ein unermegliches Thal ben Dreganfluß zu begleiten, und mahrscheinlich erweitert es fich au großen Ebenen, ehe biefer Strom bas weftliche Meer erreicht -Bingegen nach Nordweften bin verrath bie Bahl und Lage ber Geen, nebst bem Laufe ber Fuffe, baf in bieser Richtung bie große Bergebene mit geringen Abanderungen ihrer Dohe bis jen: feits bes Sclaven = Sees fortfegen muß, und biefe erstaumliche Berlangerung berfelben erflart jugleich bie fonft unbegreifliche Ralte bes Norbwestwindes, bie besonbers auf bas Klima ber am atlantischen Meere belegenen, mittleren Provinzen einen so nachtheiligen Einfluß bat.

<sup>\*)</sup> Dhio beifit ber Coone.

### §. 30. Amerifanifche Ralte.

Es ware sicherlich für die Grenzen dieses Aufsases ein viel zu weitumfassendes Unternehmen, die Ursachen der verschiedenen Erscheinungen, wodurch sich der neue Welttheil von dem und rigen auszeichnet, aufsuchen und auseinunder setzen zu wollen. In den meisten Fällen wurden und überdies die unüberwindlichsten Schwierigkeiten an der Erreichung unserer Absicht hindern, da die Thatsachen, worauf sich eine jede Untersuchung dieser Urt gründen muß, noch so vielem Widerspruch unterworsen sind. Alles, was wir also ihun können, wird darin bestehen, über die allgemeine Beschaffenheit des nordamerikanischen Nordens das Zuverlässisste auszusondern, um es den Lesern hier vorzulegen und ihnen zugleich die Anwendung davon zu überlassen. Anstatt also zu untersuchen, in wiesern die Abwesenheit der Bulkane, wovon wir vorhin gesprochen haben, dort zur Hervordringung einer verhältnismäßig weit größeren Kälte mitwirken könne, wollen wir uns begnügen, dieses Phanomen zuerst in nähere Betrachtung zu ziehen und aus Reine zu bringen.

Alle Entbeder und Unfiebler von Nordamerika bemerkten balb, bag baselbst unter gleichen Graben ber Breite eine weit ftrengere Ralte, als in unferm Welttheile, berrichte. In Canada, in Neufchottland, in Neufundland subwarts vom 50.0 ber Breite erftarrett bie größten Stuffe, felbft ber St. Porengftrom; bes Minters mehrere Monate hindurch mit mehr als klafterdickem Gife; indes in Frankreich und Deutschland unter gleichen Graben ber Breite ber Winterfrost im Durchschnitte weit gelinder ift. In Penfolvanien sogar, beffen hauptstadt unter 40° ber Breite liegt, ift bie Ralte bes Winters fo ftrenge, wie bei uns im 50. Grabe. Seht man aber noch weiter nach Norben, an die Rufte Labrabor und bie Ufer ber hubsonsbai, die mit bem nordlichen Deutsch= land und ben brittischen Infein in gleicher Breite liegen, so fin= bet man ein trauriges Klima, einen Boben, ber gum Anbau folechterbings unfahig ift, und einen Grad bes Froftes, wobei bie ftartften geiftigen Getrante fogar in geheigten Bimmern ge-frieren. Etwa 100 Deilen weiter gegen Norben, in Gronland, liegt ewiges Gis langs ben Ruften und auf ben Gebirgen. Uus diefen Angaben erfolgte nunmehr ber Schluf, daß Amerita überall weit kalter als Europa unter gleichen Graben ber Breite fei; allein und kommt es bennoch so por, als ob in biefer allgemeis

nen Ausbehnung des Sages einige Uebereilung liege. Das Innere von Rorbamerita jenfeits ber Alleghenny- Gebirge genießt ein ungleich milberes Rlima, als bie Dftfufte unter einerlei Dolbobe. Der wilde Reis (Zizania), ber, wie gefagt, am sublichen Ufer bes Sees Superior nicht reifen will, wachst haufig und bringt reifen Saamen oberhalb bes Winnipea, beinabe funf Grabe weiter gegen Norben. So viel hangt von besonderer Lage und localen Umftanben ab. hearne und Mackenzie fanben auf ihren Reisen bie Lander bes Inneren bis gum 68.0 mit Walbung bebeckt; und weiter erstreckt sie sich auch in unserem Welttheile nicht. Die Westkufte endlich, ober Neu-Albion, fou, nach bem Beugniffe ber alteren fomobl ale ber neueften Emtbecker, ihrer hoheren Gebirgefetten ungeachtet, ein fanfteres Klima als die Oftfufte genießen. Diefe Berfchiedenheit zwischen ben zwei entgegengefesten Ruften eines Welttheiles finbet auch in bem unfrigen Statt. In Ochotef unter bem 60.0 Grabe ber Breite fieht man zuweilen die Sonne nicht brei ober viermal in einem Sommer; keine Art von Unbau ift bafelbft moglich, und bie Winterfalte, die bis in ben Dai fortbauert, bebeckt ben Safen und ben gangen Meerbufen mit Gis. Noch ungteich fublicher, bis an die chinefische Mauer, gestattet ber himmelsstrich keinen Rornbau, und in Deding felbft-, bas mit Philadelphia und mit Bolebo in 40° ber Breite liegt, ift ber Winter angerorbentlich ftrenge. Die Urfache biefes Unterfchiebes zwischen ber Temperatur ber öftlichen und westlichen Ruften fei welche fie wolle, fo ift wenigstens bas Faktum fo befchaffen, bag es ben anfanglich is auffallenben Unterschied zwischen bet Temperatur beiber Welttbeile merklich vermindert. Atterbings bleibt zwar, auch wenn man biefen Punkt erwägt, ein Unterschied bes himmeleftriches gum Bortheile von Europa noch übrig; altein hier treten nun fo viele Urfachen ein, von benen teine fur fich hinreichent ware; bus Phanomen zu etelaven, die aber zusammengenommen mehr als hinreichend zu fein scheinen, es wirklich hervorzubringen. Dabin gehoren bie ungeheure Menge Baffers, welche bie Luft fehr feucht erhalten muß; bie flache Beschaffenheit bes hoberen Lanbes, auf weichem die kalten Nordwestroinbe ungehindert fortstreiden konnen; bie Menge ber Balber, ber Mangel ber Ginrochner und des Unbaues, endlich und zulete, auch ohne zu spotten, bie gangliche Abwefenheit eines vulkunischen Seerbes. alfo, wenn die Gultur bier große Foerfchritte macht, wenn neue

Riederlassungen nach allen Seiten hin angelegt werden, wenn das Menschenzeschlecht sich von drei die zu einigen 100 Missionen vermehrt, wenn die Walber ausgerottet sind, wenn die wagepslügten Tecker ausdünften können, wenn die Seen aus Angel an Zusluß und Anziehungskraft allmäsig austrocknenz— dann ändert sich das Klima von Amerika, und wird dem unstigen ähnlicher, so wie das unstige vor 2000 Jahren nicht nur dem jetzigen amerikanischen an Kalte glich, sondern auch die Thiere hervordrachte, die gegenwärtig nur dem erstarrten Norden eigen sind. Es kann indessen auch sein, daß die besondere Geskult der Länder in Amerika und ihre relative Lage auf ihren himmelsstrich einen gewissen Einsluß hat. Unstreitig wäre Neusundland als Inset nicht so kalt, wenn Labrador ihm nicht unmittelbar zur Sette, und Grönland im nachen Norden gegenüber läge; unstreitig wirken auch die tiesen Busen der Bassinst und der Hubsonsbai zur Wittheilung einer kalten Lemperatur, versmittelst der darüber hinstreichenden Winde.

## §. 11. Probutte bes Mineralreichs.

Das Innere von Nordamerika ist in Absicht der Bestandtheile seiner Gebirgsmassen noch ein unerforschtes Land. Theils die ganzsiche Unbekanntschaft der wenigen Kausteute, die jene großen Einsden durchwandert haben, mit den Korpern des Minneralreiches, theils auch die Schwierigkeit, in einem überall mit Pstanzen und Baumen bekleideten Lande solche Stellen anzustressen, wo die Schichten und Gedirgslager genau erkannt und unterschlieden werden können, wird vielleicht noch lange Schuld sein, das in diesem Theile der Gedirgslehre eine große Lücke bleibt. Ein paar allgemeine Bemerkungen, die ich hier aufzeichnen werde, sollen daher nicht sowohl von der wirklichen Beschaffenheit der nordamerikanischen Gedirge Rechenschaft geben, als vielmehr künstige Mineralogen aufferdern, sie zu bestätigen seer zu berichtigen und zu erganzen. Im höchsten Rorden, z. B. in Grönland und in den hohen, schressen Kelsengebirgen an der Liste Reu-Albion und am Cookssus dursten wahrscheinlich Swankt und Schieserzebirge von der altesten Entschung zu seschland zugeführt, und als Schieserzebirge scheint Soot die Bergart am Nutstasund zu beschreiben. Nach Kalms Berichten

ist in Canada eine aus Quarz, Glimmer und Kalt gemischte Felsart, folglich ein Semenge von verhaltnismäßig späterer Entstehung, häusig anzutreffen. Labrador enthält unstreitig dem Granic verwandte Gebirge, wie sich aus einigen Worten, die Curtis in seiner Beschreibung sallen läst, und aus dem Feldspath erglebt, der wegen seines schönen schillernden Glanzes sa bekannt geworden ist. Bereits in den ättesten Reisebeschreibungen sinde ich eine Spur, daß dieser so genannte Labradorstein auch in dem Meerbusen Fundy, zwischen Neuschottland und Neuengsland, drei Viertelmeiten weit von der Inset Menan, eine Klippe bildet, die mehrentheils vom Wasser bebeck ist. Ihr Entbecker, de Razissi, hielt sie zwar für echten Lasurstein; allein ein satcher Irrthum ist einem Abentheurer von seiner Art verzeihlich, und war es vor 150 Sahren noch mehr als jest.

Bon Reufundland an über Cap Breton und Neuschottlanb bis in bie mittleren vereinigten Staaten erftrecken fich Cobiefergebirge von einer fpaten Entstehung mit unermeglichen Roblenfloten vermifcht. Alle bie verschiebenen Rucken und 3weige bes großen Alleghenny = Gebirges bestehen aber aus Quarifels und barüber geschichtetem Sanbstein, an beren Berflachungen bie Ralf-Schiefer = und Rohlenflote auffigen. In allen biefen Gebirgen find Gifen und Rupfer bie gewähnlichften und haufigften Detalle; Blei wird ungleich feltener angetroffen, und von ben fogenannten eblen Metallen hat man, fo viel ich weiß, noch keine Alles, was man in Gebirgen von fpater Entfebung angutreffen pflegt, Pflangenabbrinte und Vetrefitten, Steinol. Roblen, Schwefel, Mittelfalge, phosphorfaures Gifen, Marmorarten u. f. w. befigen bie vereitigten Staaten an verfichtebenen Stellen zwifchen ben Alleghening : Gebirgen und bem atlantischen Meere. Kochfalz, ober wenigstens zahlreiche Salzquellen liegen an ber entgegengesetten Weftseite biefer Gebirge gwifchen bem Dhio und Diffiffippi, und werben bereits in bem neuen Staate Rentucto von ben Colonisten grabirt und benutt.

Unstreitig aber scheint von allen Metalten im Norden von Amerika das Aupser am häusigsten vorhanden, und am allegemeinsten verbreitet zu sein. Der Gebrauch des Sisens wad den ursprünglichen Sinwohnern jenes Welttheits gänzlich ambekannt; dagegen hatten sie übergli das in Menge zu Toge liegende gediegene Aupser zu mancherlei Werkzeugen, Geräthen und Sierrathen angewandt. Hearne fand noch Aupserberge am Nande

bes Eismeeres im 71.0 ber Breite; Carver und anbere Pelzbandler entbeckten erstaunlich große Daffen biefes- Metalls theils am füblichen Ufer bes Gees Superior, theils auf ben barin befindlichen Infeln. Meares erwähnt großer Klumpen von Rupfer, bie er in den Sanden der Sinwohner des Nutkasundes, und nach ihrer Ausfage aus bem Inneren bes Landes geholt, erblickte. Enblich erfrect fich bie tupferreiche Gegend auch bis, in bie Rahe von Kamtschatka, wie die davon benannte Kupferinsel (Debnois Oftrow) beweifet. Auch in der alten Welt kannte man ben Gebrauch biefes Metalls unftreitig fchon lange, ebe noch bie Kunft in Gifen ju arbeiten erfunden warb, Die Natur bietet Rupfer haufig in feinem gebiegenen, behnbaren Buftanbe bar; bas Gifen hingegen, zufällige Ausnahmen nicht gerechnet, ift überall verkalkt und nicht ohne Zusat von brennlichen Stofs fen jur Metalleitat jurudauführen. Es erforberte alfo einen nicht geringen Grad ber Gultur und ber burch fie allein zu erlangenden Entwickelung ber Beifteberafte, um in ber Schmelzkunft auch mur so weit fortzuschreiten. — Bon den Mineralien der west-lich und nordwestlich vom See Superior liegenden Lander ift ibrigens nicht bas mindefte bekannt. Die Inbianer fprechen von felsigen Gebirgen (rocky mountains) nordwerts vom Dreganfluß, und einer von ihnen hat auf einer Rarte die fo genann= ten Berge von glangenben Steinen (Monntains of shining stones) angebentet, bie vielleicht Quargeriftall und Stimmer von glanzender Metallfarbe enthaften. Auch Mackenzie fand an feisnem Gluß einen Berg mit folchen glanzenden Steinen; allein schon biefe unbestimmten Ausbrucke verrathen zur Genüge, wie wenig wesentliches Licht sich fur die Wissenschaft aus biesem taufchenben Schimmer fammein läft.

## §. 12. Pflanzenwuchs.

In den leblosen Gestalten des Minepalreiches bleibt die Ratur einformiger und sich selbst überall ähnlicher, als im orzenischen Pflanzengedilde oder in den ungähligen Formen des Thierreichs. Die Bahl der chemischen Grundstoffe ist beschränkt, ihre möglichen Zusammensenzungen lassen sich derechnen; diese sien nicht in gleicher Menge vorhanden, sondern neden einigen seltenen Wischungen gieht es andere, die in allen Weltzegenden häusig anzutreffen sind und deren geringe Modisicationnen eben darum weniger Eindruck machen, weil die Einsormig-

keit großer Massen das Auge und den Geist ermüdet. Weit sichtbarer ist die Verschiedenheit der einem jeden Lande zugetheilsten Naturkräfte in den charakteristischen, ihrem Urbitde stets getreuen Formen der Pslanzen und Ahrere. Entsernung, Lage, Klima sehn hier Unterschiede sest, die nur der Mensch- auf der höchsten Stufe seiner Vidung wahrnehmen, untersuchen und durch seine kunstlichen Vorkehrungen gewissermaßen wieder absandern kann, indem er die Erzeugnisse aller Weltsheile um sich ber versammelt.

America, auch fogar beffen norbliche Salfte, ift in Abficht feines Pflangenreichthums ganglich verschieben. Seine Balber prangen mit Rabelholgern, die mit ben unfrigen nur eine ent fernte Aehnlichkeit verrathen; unter ben bortigen Laubbaumen haben viele bet und nicht einmal eine verwandte Gattung; bie Stauben, bie Reduter, bie Blumen, bie Farren und Moofe fint bem Beobachter, ber nur europaifche Pflanzen gefeben bat, vollig fremb und unbefannt. Dit Recht erftaunt unfer Geift, mit Recht verfinet er in fille Bewunderung bei biefem Anblid, ber von einer und unbegreiflichen, unfer ganges Saffungevermogen meit überfteigenden Rraft und Wirtfamteit ber Ratur Beugnis aibt, wodurch einst auf ber Grundlage von harten, leblos aus fammengehauften mineralifthen Gubftanzen bas Deer ber orge nifchen Wefen, mit unendlicher Fortpflangungetraft begabt, ber borging. Es warb, was bie babin noch nicht gewesen war, umb biefe Rraft bes Werbans erfüllte ben Erbball; benn wohler mir uns wenden, in jedem engen Begirt, erbliden wir Pflangen und Thiere, die nur fur ihn geschaffen, die nirgends außer ihne' gu finben find, und oft fogar an teinem andern Drie leben tonnen.

Wie ein Sonnenstäubchen entstehe, begreifen wir nicht; wir fassen es nicht, nach welchen Gesetzen die Elemente sich zu Weltkugeln balten; es bleibt uns unergründlich, wie Kalk und Thon und Essen, überall so reichlich gespendet, aus der Berbindung ihrer Grundstoffe wurden, und wie erblichen mit heitigem Schauer den Abgrund zwischen zweien Westen, von denen eine und vordorgen ist, so oft wir und das erste Werden der organischen Schöpfung versinnlichen wollen. Nur diese einzige Borstellung bleibt und übrig; wie einst an 1000 Millionen Punkten zugleich eine solche Wischung der Elemente entstand, wodurch die Formation der Mineralien möglich und wirklich ward, so kam ein Zeitpunkt, wo jene anderen Kräfte, von denen die organische

Bildung abhängt, überall in Micksamkeit geriethen. Die Oberstäcke der Erde bedeckte sich mit Erckern, Kräutern und Bäumen, und auch im Pkanzenreiche wurden gewisse Formen — nach menschlicher Weise zu reden — von der Natur leichter hervorzebracht; Tausende von diesen sproßten in verschiedenen Punkten des Erdreichs auf, für eine, die ihr Entstehen einer bloß localen Modification verdankte. Versinzelt konnten wenigstens weder Thier- noch Pkanzenarten stehen; sonst ware die drganische Schöpfung im Augenblick ihres Werdens verschwunden. Den Zeugungskräften, der Unerschöpflichkeit, dem Neichthume der Natur ist das einfache, erhabene Bild des Unbegreislichen angesmessen: "Die Erde lasse aufgehen Gras und Kraut, das sich beswen nach seiner Art;" — und weiter: — "es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Thieren!" —

jener einheimischen Baume, die jedem anderen Erdboden fremb find, him und wieder einige Pflanzchen aufsprossen, (Linnaea barenlis, Pyrola rotundisolia, Arbutus uva ursi, Myrica Gale) die auch im Norden von Europa angetroffen werden; was nothigt uns, fie von ben Wefen ihrer Art in unferem Welttheil abstammen zu laffen? Was hindert uns zu glauben, daß dieselbe undekarmte Energie, wodurch gerade diese Formen bei uns fich erzengten, einft auch jenfeits bes atlantifchen Deeres wirtfam gewelen fen? Welch einen Borzug haben bie schwebischen und beutschen Beiben vor ben eanabischen, baf, wenn auf beiben einertei Pflanzen fich unter verschiebenartigen eingemischt finden, wir bie ameritanischen von europalichen Samen herleiten follten? Unftreitig ift es nicht schwerer sich zu benten, wie in Canada ein Wintergran (Pyrola) zwischen ben Wurzeln ber Wenmouthe Riefer ober ber Sproftanne, und burch biefelbe Rraft mit biefen, als wie es in Dentschland unter ben gemeinen Riefern und Beiftrannen, und burch biefelbe Kraft mit biefen, zuerst hewor-geben konnte. Wo bie Natur es vermochte, ben Erbboben mit Millionen Weymouthe-Alefern, Weiscebern, Sproftannen zu schmidten, konnte es ihr ein Leichtes sein, zugleich andere Pflanzugestalten zu bilben, die, vermöge einer völligen Tehnlichkeit ber Unistande, auch in unserem Welttheil entstanden. Die scholaftifche Grubetei, bie in einem bunteln Beitalter, aus Uneunbe ber im außern Sinne gegebenen Welt, auf halbwahre einfeitige Beobachtungen allgemeine Gesethe zu gründen fich erkühnte, bat

mit bem Sate ber Sparsamkeit in bev Natur, bem man eine bloß relative Bulafffgeeit wohl gonnen fann, die Berwireung gestiftet, Die wir hier bestreiten. Wie bie Natur von einer Seite fparfam und einfach genannt werben barf, fo ift fie auch in einer anderen Sinficht verschwenberisch und von unenblicher Mannigfaltigkeit. Wer im Fruhling einen Obstbaum mit Bluthen überfchuttet fab, wovon unmöglich ber gehnte Theil Frucht ansehen kann - wird ber noch an bem uppigen Ueberfluffe zweifeln, ben bie Ratur nicht zu achten scheint, um ihres 3mettes gewiß zu fein? Der Drang ift bewundernewerth, womit fich alles Elementarifche beftrebt, Gestalten anzunehmen; auch fcheint es faft, bag, wie bie Urftoffe ber Matur ju boberem Leben grabirt find, biefes Beburfnig nur befto bringender werbe. Ift diefes aber jest ber Sall, ba alle Formen bereits gebunden find - mit welcher unaufhaltsamen Gewalt mußten fie nicht Diese Urftoffe aus einem Chaos an fich reifen, worin nech nichts organisch Gebilbetes vorhanden war, und worin sie jum erstenmal ihre Ungefrafte außerten? Dan mochte fich ben Augenblick als bon erhabenften in ber Geschichte unferes Planeten benten, ben Augenblick, ba Form und Stoff fich plotlich auf bem gangen Erbenrund ergriffen und Millionen organischer Wefen feine Liefen und feine Berggipfel mit ber Gotterfreube bes fungen Lebens und bet Spontaneitat, wie auf ein ausgesprochenes Bauberwort, mit einemmal erfullten!

Rraftlofer, unfruchtbarer und einformiger erscheint bie Natur jur hervorbringung ber Pflanzen in talten Gegenden. Somobl auf ben Gebirgen eines jeden himmelsftriches, als um bie beiben Pole verringert fich bie Angahl ber Gewachfe; ihr Buchs wirb truppelhaft, ihre Große unanfehnlich, und man findet mehr abnliche ober vollig gleiche, ale von einander verfcbiebene Geftalten. Diefe Regel bestätigt fich an Allem, was wir von ber nordames ritanischen Flora wiffen. In ben allettatteften Gegenden trifft man felten jene Pflanzenarten an, beren Fortpflanzung bie Ratur mit bem lieblichen, aber fcmell vorübergehenben Phanomen ber garten farbigen Bluthe und bes unfichtbaren Duftes verberrlichte. Begetabilifche Korper von einer einfacheren Struftur, in benen ber wuchernde Saft bochftens ein Anotchen bitbet, bas beim Abfterben ber Pflanze ben Reim bes Lebens und ber Entwickelung aufbewahrt, und, wie ber Korper, in welchem es entftand, fich ausbreitet und ffirbt - Flechten, Steinfchorfe, Gallerte, Batten und Staubpflanzen bekleiben bort hie wenigen von Schnee und Eis entblosten Felsen. In Grönland fand der forgfältige Eranz, außer diesen so genannten kupptogamischen Pflanzen, nur 24 Gattungen, welche Bluthen trugen und barimter den Wach-holder, die Birke und einige Weiden, wovon jedoch keine über 10 Fuß hoch war. Davis fand Weiden und Birken bis zum 65., und Wackenzie die zum 68. Grade.

Um die sublichen Ufer der Hubsonsbai, in Canada, in Reusundland und Neuschottland findet man bereits einen kräftisgen Pflanzenwuchs und einen mannigsaltigen Reichthum der Gestalten, unter denen verschiedene den Erzeugnissen des europäischen Nordens vollkommen gleichförmig sind. Einige wenige kommen mit den Pflanzen des nordöstlichen Assens überein; und so wie man sich der Nordwesküsse von Amerika nahert, nimmt die Zahl der Arten, welche dieser Welttheil mit Sibstien gemeinschaftlich besigt, ansehnlich zu. Dagegen verlieren sich diese Ashnlichseiten und Verwandtschaften sowohl mit Assen sich mit Europa, je weiter man in Amerika sudwarts kommt, dergestalt, daß an der Mittagsseite der großen Seen und in den Wiesenslächen am Ohio und Mississippi nur außerst selten noch eine Pflanzenart gefunden wird, die unserer alten Welt nicht völlig fremdartig ware. Wo Steller (ein Name der keinen Beisah bedarf) mit Behring an den Kussen von Nordwestamerika landete, sand er diese, auch in unserm Norden bekannte Oslanzen:

Plantago major. Polemonium caeruleum. Lonicera Xylosteum. Ribes alpinum. - - Grossularia. Vaccinum Myrtillus. - - Vitis Idaea. Rubus Idaeus Adoxa Moschatellina. Fragaria vesca. Leontodon Taraxacum. Artemisia vulgaris. - - Absynthium. Guaphalium dioicum. Erigeron acre. Chrisanthemum Leucanthemum. Achillea Millefolium. Empetrum nigrum.

Portlock fügt ihnen in einem seiner Reise angehängten Berzeiche niffe noch folgende, um ben Coolossup wachsende Arten bei:

Angelica sylvestris.
Alisma Plantago.
Ledum palustre.
Arbutus uva ursi.
Rubus chamaemorus.
Astragalus alopecuroides.
Orchis latifolia.
Populus alba.
Lupinus luteus.
Allium vineale.
Sisymbrum monense.
Draba verna.
Sedum verticillatum.
Rumex acetosa.

-` - acutus.

- - aquaticus Myrica Gale. Aconitum Napellus. Polygonum Bistorta. Betula nana.

- Alnus,

- - alba.

Saxifraga granulata.

- - nivalis.

Polypodium vulgare.

Die wichtigsten Pflanzenarten die Asien mit Amerika gemeinschaftlich besitet, sind: das Ginseng (Panax quinquesolium Linn.) bessen Burzel in China officinell ist; die esbare Line. Sarann (Lilium Kamtschatkense Linn.), und die süse Barenskau (Heracleum Panacles Linn.). Diesen können wir noch hinzusügen.

Plantago asiatica.
Chrysanthemum arcticum.
Astragalus uralensis.
Arnica maritima.

Sinapis juncea. Convallaria stellata.

Won ben eigenthumlichen Pfignzenarten bes porbamerikanifchen Bobens ausführlich zu handeln, liegt außerhalb ber Grengen biefes . Muffages. Die anermefilden Balber bes Lanbes, bas wir hier hauptsächlich betrachten, find mie ben herrlichsten Riefer = und Etchenarten jum Schiffbau und anderen Bedurfs niffen angefullt. Amerita ift, mit bem Musbructe bes beften Beobathters, ber beffen Bifoniffe bereifete, bes Leibargtes Schopf, bas Baterlaub ber Eichen, beren es gwar nicht bie unfrigen, aber bagogen wenigstens 16 andere Arfen hervorbringt: Daf selbe konnte man nicht mit Unrecht von ben Riefern, Lannen und fogenannten Cebern wieberholen, beten Nordamerika amifchen 400 und 600 D. Br. wohl zwolf ihm eigene Arten gabit. Auch feine Abornarten find zahlreich, und barunter zeichnet fich der Buckeraborn aus, ben man im Frubling anzapft, um feinen füßen Saft zu erhalten, ber fich zu einem vortrefflichen Bucker verbicken laßt. Gin gablreiches Deer von Boumen, aufer ben eben genannten, liefert ben Cangbiern und ben Emwohnern ber vereinigten Staaten bas beste Rutholz zu Berfertigung von allerlei Hausgerath, worin ein großer Theil ihrer Zusfuhr nach ben mestindischen Inseln besteht. Roch andere Baumarten, Die Tulpen = and Lilienbeume bie Bignonien und Magnolien ichmucken bie Walber mit ihren breiten, fcon geformten Biattern und außerorbentlich; großen Bluthen; andere; wie g. B. ber Saffde fras, geben iftr wurthoftes Dott zum medicinifchen Gebrauch in unfere Apotheten; noch andere find mertwurbig megen ihres ofonomischen Dugens, wie ber Gerberbaum, ober wegen ihter ichablichen Eigenschaften, wie ber Giftbaum. Ginige bringen ef bore Truchee, anbete tragen Ruffe ban vortefflichem Gefchmad. Eine Menge verfchiebener bighenber Staubengewichfe und Ges strauche wachsen in Rordamerika wild, und werden um ihrer Schonheit willen allmatig in unfere Garten und Parts aufs genommen. Die Eleineren Rrauter aller Urt wetteifern mit ben umfrigen in Menge, Berfchiedenheit und eigenthumlichen Borjugen. Das fogenannte turfifche Korn ober ber Dais (Zen Mays) ward une querft aus Rorbamerika zugeführt, wo es von ber Linie an bis jum 45.0 ber Breite, am beften aber zwifchen 30° und 40° R. Br. fortfommt, und bie hauptnahrung eines großen Theils ber gesitteten und einiger wilben Einwohner ausmacht. Auch das unter dem unschieklichen Ramen wilder Reis bekannte Kappengras (Zizania aquatica) gehört zu den Getreidearten, welche jener Welttheil dem umberstreifenden Indianer von selbst und ohne allen Andan darbietet. Als eine härtliche Pskanze sindet man es noch jenseits des 50.0 der Breite, wenn es gleich am südlichen User des Sees Superior nicht fortkommen will. Von den verschiedenen Gattungen unseres Getreides, welche man aus Europa hinübergeführt und baselbst anzehauet hat, gedeihen die meisten vollkommen so gut, wie diesseits des atlantischen Meeres. Unsere ausdauernden Grasarten haben zwar einen entschiedenen Porzug vor den in Amerika einheimischen Futtergräfern; allein sie werden auch schon mit gutem Ersolg im dortigen Boden ausgestäet. Endlich unsere Obstsorten und Kuchengewächse betohnen dort ebenfalls den Fleis des sorgstleigen Pstanzers.

## §. 13. Fiftherei an ben Ruften.

Wonn die Pflanzenschöpfung im hoben Rorben aufzuhoren fcheint, so liegt ber Grund bavon fo sichtbar in ihver Organi-facion, bag es beinahe aberfluffig ift, baran zu erinnern. Ihre Safte bewegen fich fo langfam, und erzeugen burch ibre Bemegung fo gar feine Marme, baf fie fchlechterbings bes Reizes einer warmen Luft bedürfen. Wo diese fehlt, verliert fich allma-lig alle Bewegung; Pflanzenarten vom ftolzesten Wuche fchwinben ju umanfehnlichen Bwergen, und enblich ftaret ber fififfige Aropfen in beit subtilen Saarrohnehen, ober bem nicht minber garten Nege bes Bellengewebes. Gang anders verhalt 46 fich mit gewiffen Abtheilungen bes Thierreithes. Es gibt einen Puntt, wo die vogetabilischen und animalischen Gebilbe fich einandet nabern, und wo es manchmal zweifelhaft fein tann, ju welchem Reiche fie ju rechnen find. Die hochfte Ginfachheit ber Organifation ift biefer Bereinigungepunkt. Gewiffe gallertartige Sesgewurme find wenigstens nur um eine unmertiche Stufe über die einfachen vegetabilischen Onbstanzen birfans geruckt, bie man im univirthbaren Polarlande jenfeits ber Grenzen ber gufammengefesteren Wegetation noch antrifft. Beibe beburfen oft nur ber Raffe gur Erhaltung ihres Lebens, ober gar gur Auferweckung nach einem jahrelangen Tobe. Zuch bie Struftur gewiffer Mafferinfekten und Fifche begunftigt ihren Aufenthalt in der beeisten Bones bei einer febr geringen Blutmaffe, ift ihnen bennoch ein hober Grad bes Mustellebens eigen, und überheupe

bas Princip bet animalischen Senfibilität in allen Theilen ihres Rorpers gleichformiger und inniger inwohnend. Gewiffe Gattungen von Bogein fomobl, als von bierfüsigen Ehieren, hat ferner die Ratur zum Aufenthalt im kaltesten Klima besonders vortheithaft mit einer warmen Bebeckung ausgeruftet, und ihrem Blute, wie es scheint, basjenige Berhaltniß ber Bestandtheite gegebert, welches jur Erzeugung einer größeren innerlichen Site durch ben Areislauf geschickt ift. Den Wallfischen enblich und einigen verwandten Saugethieren, die ihren hauptaufenthalt im Baffer haben, bient bie ungeheure Menge Fett, womit fie gang umfoffen find, zu einem beständig angefüllten Warmebehalter, indem die Berfegung beffelben und ber chemische Protes, ben bie Ratur in ben Lungen unaufhörlich treibt, einen hohen Grad von empfindbarer hise entwickeln. Das Schauspiel bes willkubrlichen thierischen Lebens und Regens ift baher keineswegs aus ben kals teffen Gegenben unferer Erbe verbannt, und fo weit man auch bis gegen ben Vol gedrungen ift, hat man noch Belifiche ge-Der Kang biefer ungeheuern Thiere beschäftigt sowohl im Norben als im Guben eine große Anzahl Menfchen aus allen Seehandel treibenben Rationen; allein wir erwähnen bier nur insbefondere bes banifchen Wallfilchfanges in ber Baffinebai, und ber Jagb ber Eingebornen, sowohl in Gronland und Labraber, als an der Rordwestkuste, vom Nutkasund bis hinauf in die Behringoftraffe. Die Wallfische follen insbesondere an diefer Kufte so gahlreich fein, daß bereinft, wenn die und naber liegenden Deere erfchopft fein werben, bie Fahrt borthin ben Eifer bes unternehmenden Geemannes noch lange reichtlich wird belohnen fonnen.

Menn es gleich eine richtige philosophische Maxims ist, sich über keine Einrichtung der Natur bioß zu verwundern, weil hier alles so offendar nach unwandelbaren Gesehen bestimmt und ges ordnet, als Ursache und Wirkung gegenseitig in einander greistz so bleibt es doch darum nicht minder der erste Eindruck, den große Naturbegebenheiten auf den unbefangenen Zuschauer machen, daß sie Staumen und Bewunderung erregen, ihr Zusammenhang mit dem Ganzen sei bekannt oder nicht. Unstreitig gehört dahin jener unsägliche Neichthum an vielerlei Gattungen von Kischen, wovon die nordischen Meere winnneln, und der die Menschan seit veransast hat, auf unsruchtbaren Kusten ihren Wohnsis aufzuschlagen. Nicht nur langs der assatischen Umgenzung des

Eismeers, und an ben affatifchen Ufern bes famtichatkifchen und ochotskischen Meetes, fonbern auch an ben Aucheinseln, beim Cooksfluffe und dem Pring Wilhelmsfunde bis binab in bie Gegend von Idan de Fuca's Einfahrt, bemerkt man im Sommer bie Ankunft von Millionen Fifchen, insbefonbere von mehreren Arten ber Lachsgattung, in ben Fluffen biefer Rufte, in bemen fie bis an ihre ruhigfte Segend binan- fcwimmen, um für bie Fortpflangung und Erhaltung ihrer Art gu forgen und ihren Laich bem füßen Wasser anzwertratien. Jede besondere Art halt fich auf ihrem Buge von allen übrigen getrennt, und wahlt auch wohl einen besonderen Fing. Die Benge ber Fifche, bie aus bem Meere herauftommen, überfteigt allen Begriff; fie ftauchen bas Waffer vor fich ber, bammen die Fluffe zu, und verurfachen große Ueberichwemmungen. Kalle bernach bas Baffer, indem es einen anderen Abfluß findet, fo bleiben fie in fo ungeheurer Ungahl liegen, daß ihre Berwefung die Luft vergiften wurde, wenn ber Sturm fie nicht zerftreute. Auch gibt es gewiffe Arten, die nur einmal in ihrem Leben laichen und noch innerhalb beffelben Jahres fterben. Die Rabeljauarten, Die Beilbutten, bie Beringe, nebst mehreren Fifchen, bie bas Geewaffer mie verlaffen, find ebenfalls gu gewiffen Jahresgeiten am ber Nordwestlifte von Amerita haufig, und von biefen fowehl als ben vorhin erwähnten machen bie Eingebornen ihren trocknen Verrath auf ben Winter.
Der besondere Umftand, bag im atlantischen Meere in eini-

Der besondere Umstand, daß im atlantischen Meere in einisger Entsernung von den Kusten von Reusundsand umd Sap Breton verschiedene Untiesen liegen, deren schlammusger Sandsboden dem Laiche gewisser Seefische eine sichere und zum Ansschliesen vorthelthafte Stätte gewährt, hat zu einem der düchendsten Handelszweige die erste Veraniassung gegeden. Eine zweite lag, besonders darin, daß ein sehr dettächtlicher Theil des christlichen Europa es sich zur Pflicht machte, in einer Jahredzeit, wo die Säste am meisten zur Ausschung und Stockung geneigt sind, den gesunden Genuß des frischen Fleisses gegen eine höchst unverdausiche und die Fäulniß beschrieden. Die Ehunsischeit im mittelländischen Fieden zu vertauschen. Die Ehunsischeit im mittelländischen Meere und der heringssang in der Nordsee waren nicht hinreichend, das religisse Vedusstiß des süblichen Europa zu befriedigen; inan entdeckte die unerschöpflichen Vorrathskammern der Natur auf jenen Vänsen im Norden von

Amerika; und feit' ber. Beit hat man fich nur barum gestritten, welchem gludlichen Bolfe ber Befit biefes Reichthums ausschließ= lich gehoren follte. Die Unspruche ber Portugiesen und Spanier, Die guerft bafeibft fifchten, gingen jugleich mit ihrer Thatigepit bei bem überhandnehmenden firchlichen und weltlichen Delpotiemus in beiben ganbern verloren. Der freien englischen Betriebs famteit gelang es, alle Mitbewerber zu entfernen, bis ihre Macht und ihr Uebermuth an ber Unterjochung ber Colonien scheiterte, und fie fich genothigt fab, im Frieden von 1783- sowohl-an Die vereinigten Staaten als an Frantreich einen Theil biefer ein= träglichen Tischereien wieder abzutreten. Wan rechnet, das fich 18000 Englander jahrlich mit bem Stockfischfang auf ben Untiefen von Renfundland allein befchaftigen, von benen jeboch bie meisten-bert überwintern. Die Ausfuhr in englischen Schiffen beträgt zuweilen 700,000 Centner. Die Fischerei auf ben Banten um Reuschottland beichaftigt ebenfalls 19,000 Menschen und die amerikanischen Colonien verkauften fcon lange vor ihrer Subepenbeng im Jahre 1771 mehr als 300,000 Centner Stockfifch, nebft 36,000 Saffern gefalzener, Sifche, nach ben westindischen Inseln. Seit ber Unerkennung ihrer Unabhangigkeit hat biefer 3meig ihres Sanbels und ihrer Betriebfambeit, mie fast jeber andere, unglaubliche Fortschritte gemacht; und ba be- tanntlich ihre Maßigkeit, ihr gebuldiger Bleif und ihr unternehe menber Muth, fie in Stand feten, biefelbe Baare mohlfeiler als alle andere Rationen zu verkaufen, fo laßt fich teicht abnehmen, welch eine gefährliche Rivalität für England aus ihrer Theilnahme an biefer Tifcberei entstehen wird.

## §. 14. Thierreich.

In der thierischen Schöpfung wie im Pflanzenveiche bemerken wir einige Gestalten, welche bloß auf kleine Bezirke eingeschränkt sind und deren Entstehung von bloß localen Bilbungsursachen abhängen mußte; daneben aber andere, die sich in den emtserntesten Punkten der Erde unserem Auge darbieten, und von denen sich also vermuthen läßt, daß gewisse allgemeinere Bildungsursachen dei iheer ursprünglichen Dervordeingung wirkten. Es ist allerdings murkwürdig, daß sich in dem gemäßigten Striche von Nordametika wilde Ochsen aufhalten, welche mit den assatischen und europäischen Bisons oder Auerochsen, von denen unser zahnes Hormbieh abstaumt, vollig gleich gestaltet sind. Sie weiben zwischen 30° und 55° N. Br., und find am häufigften in ben fetten Grafereien am Dhio und Miffisppi. Rie hat man fie jenfeits bes 60.0 ber Breite angetroffen, fo baf bie ernftliche Bemuhung mancher Boologen, ihnen über die Behringeftrage eine Brude ju bauen, vermittelft beren fie aus Abanks Darabiese nach Luisiana und Neumerico gewandert fein follten, ein Denkmal ihrer einseitigen Borftellungsart bielbt: Außer die-fem großen Thiere, welches oft zweitausend Pfund wiegt, hat Umerita noch eine ihm ausschlieftich eigene Urt Ochsen, bie nur wenig" größer, als Dammbirfche, und noch niedriger auf ben Fugen find. - Ihre Borner haben bas Gigenthumliche, baf fie an ber Wurgel bicht aneinander ftoben, in einer platten breiten Geftalt zu beiben Seiten bes Ropfes flach anliegen und nur mit ben Spiken fich wieder hinaufwarts tehren. Diese Thierart, Die fich außerbem noch burch verschiebene wesentliche Kennzeichen von bem Bifon unterscheibet, hat auch bas Befondere, bag fie am liebsten ben hohen Rorben bis jum 73.0 ber Breite hinauf bewohnt, wiewohl man auch Spuren bat, bag fie fich zuweilen bis zum 40.0, in die Gegend von Quivira, verläuft. Die genauere Befchreibung und Abbilbung berfelben, welche Pennant guerft nuch einigen Mittheilungen von ben Beamten ber Subfonsbai-Compagnie lieferte, klart die Berwirrung auf, welche natürlicher Weise aus ber Berwechselung biefer fleinen mit ben vorbin ermahnten gang verfchiebenen großen Ochfen entfteben mußte. Ihr schwarzes Fließ ift feibenweich, und hangt vom Bauch bis an bie Erbe; auf bem Renden ift ein weißer Stedt; ein anderer zwischen ben Bornern, und unter bein langen Saare fist eine, ber Vicugnawolle allein zu vergleichenbe, garte afch= graue Bolle. Man findet fie in heerben von 20 und 30 bei= fammen, bergleichen Bearne auf feiner Reife an bas Eismeer an einem Lage mebrere erbtichte.

Das Elenn= und das Rennthier (ober Muus und Cacibu, wie sie in Amerika heißen) sind zugleich Bewohner unseres und bes amerikanischen Nordens. Jenes sieht man fast niemals an den sublichen Usern der fünf großen Seen; es liebt die kalten, dichten Wälder des nordlichen Canada und der westlichen Gegend von Hubsonsbai dis an das stille Weer. Das Rennthier wählt seinen Aufenthalt dem Pole noch näher, und wird diesseits des 55.° fast gar nicht gesehen. Um die Hubsonsbai sind seine Züge oft 10,000 stark, wenn es im Frühling, um den Nücken und

Stechstlegen zu entgehen, aus den Walbern an die Seeufer wandert und der Nahrung und des Gedahrens wegen zugleich ein milderes Klima sucht. Der Hirsch im sublichen Lanada, am Missispippt, am Missuri und in den vereinigten Staaten ist vom europäischen sast gar nicht verschieden, und das Neh, welsches von Canada an die nach Nutkasund in unzähligen Heerdeich die unabsehlichen Wiesenlander bewohnt; weicht ebenfalls nur wenig von dem unstigen ab. Wo das Erdreich mit Salz gesschwängert ist, in den weitlauftigen Ländereien zwischen dem Ohio und Mississpip, versammeln sich diese Thierarten und Ochsenheerben, und leden die gesalzene, von Giesbeichen ausgerissen und entblöste Erde. Das wilde Schaf, das Stammethier unserten Nachrichten des Umstreville zu trezuen ist, auch die wilde Ziege, wird im amerikanischen Norden angetrossen. Bom ersteren ist es nunmehr ausgemacht, das es an der Nordwesstütze von Prinz Wilhelms-Sund die nach Californien die selsigen Gebirge dewohnt.

Wir wurden in ein weitlauftiges wiffenschaftliches Felb gerathen, wenn wir bie Thiere, Die beiben Welttheilen gemein, und jene, die bem neuen ausschließend eigen find, hier aufgablen wollten. Bas wir bereits bavon angeführt haben, kann als Beispiel von erfteven hinreichend fein. Unter ben Raubthieren gibt es ebenfalls einige gemeinschaftliche Arten, wie den Bolf, ben Suchs, den Weißsuchs, den Luchs, den Eisbar, den hraus nen Bar, den Bielfraß, den Dachs; verschiedene Wieselauxen, und die Geeotter nebft ben beiben Ditern bes frifchen Waffers: Unter ben Ragethleren befigen wir mit Amerika gugleich ben Biber, ben veranderlichen Dafen, bas Ziefelchen und einige Raszenarten. Die Walltoffe, die Robben und die mit ihnen verwandten Thierarten, Die bas Eismeer bewohnen, find auch auf feinen europäischen, affatischen und amerikanischen Umgrenzungen ohne Unterschieb anzutreffen. An ber so allgemein verbreiteten Gattung bes Pferbes, und ber nicht minder allgemeinen Gattung bes Schweins hingegen ift Nordamerika leer ausgegangen; auch fanben bort bie Europaer bei ihrer Ankanft nicht ben Gefahrten bes Menfchen, ben hund, ber ihn in ben übrigen Belttheilen, bis in den beeiseten Norden nicht verläßt, und wovon wenigstens eine verwaudte Urt auch in den westindischen Inseln und in Sudamerika gefunden warb. Singegen hatte Morbame-

rita, außer unferem gemeinen Suche, auch eine eigene Art Fuchfe und außer bem gemeinen Luchs noch zwei andere Arten; fetbft bas Thier, welches man fo oft irrig mit bein Lowen verwechselt bat, ber Puma, ber von Quito an bis nach Mexico und Floriba und ben Mifffffppi hinnuf, feine rauberische herrschaft erftredt, wird zuweilen noch weiter im Rarben, in ben Walbern von Canada gefehen. Der Rakkuhn ober Wafchkar, ein Thier, bas gleichfarn gwifden ben Roatis und ben Baren in ber Mitte ftebt. bewohnt bie gemäßigteren Gegenben von Rorbamerita, und wirb aud an der Norbivestäufte gefunden. Das virginifche Beutelthier endlich, beffen verwandte Arten nur im warmen Amerika und in ben heißen Strichen bes offlichen Ufiens ju Saufe find, gehort auch zu ben Thiefen von Canada. Die auffallende Cinrichtung ber Ratur, vermöge bereir die Jungen biefes Thieres, ebe fie noch größer als Stecknabelfonft finb, fcon an ben Bigen bes Beibehens festsigend gefunden werben, und bie eigene Struttur ber Saut bes Bauches, welche burch Berboppelung gleichfam einen Beutel ober eine Tafche um bie Bigen bilbet," morin bie Jungen auch, nachbem fie ichon laufen tonnen, fich noch vor einer außeren Gefahr verkriechen, verbiente bie nabere Unterfuebung eines geschickten Phyfiologen.

Unter ben Mertwurdigkeiten bes Thierreiches in bem Ebeile von Amerika, ben wir hier vor Augen haben, kommen wir bie Ueberrefte einer ausgestorbenen Gattung nicht übergeben; Die man anfanglich mit bem Clephanten verwechselt, nach einer naberen und vollftanbigeren Unterfuchung aber als wefentlith bavon verfchieben erkannt hat. Gie scheint an ben bfilichen Ruften, wo fest bie vereinigten Staaten liegen, gewohnt zu haben, intem man Spuren von ihrem Gerippe in Reu-Jersey gefunden haben foll. Allein ihr Sauptaufenthalt war unftreitig ber fcone inlanbifche Bezirk zwischen ben Ftuffen Dhio und Diffesippi, wo große Streden mit ihren gerftreueten Anochen bebeckt finb. ungeheure Große ber Bahne, fowohl ber Backengahne als ber Sauer, bezeichnet ein Thier von breis bis viermal ber tubifdien Große bes Ctephanten, und von einem gangfich verfchiebenen Bau. In Amerika hat man eine Sage, bag vielleicht jenfeits ber großen Geen biefe Thierart noch lebendig angetroffen werben konnte; allein feitbem man von mehreren Geiten fo weit nach Westen porgebrungen ift, ohne nur eine muthmaßliche Spur bavon gewahr zu werben, scheint alle hoffnung bagu verschwunben zu sein. Wenn ein Land, wo bie Autrochfen, die Elennsthiere; die Baren vollkommen so groß wie in unserem Weltscheile werden, wo die aus Europa zuerst dahin verpstanzten Thierearten, wie z. B. Schweine und Pferde, nicht im geringsten auszeuten, wie z. B. Schweine und Pferde, nicht im geringsten auszeutet sind, gegen den Vorwurf der Unvolksommenheit, der Unreise und der Schwäche; die seinen Erzeugnissen ankleben soll, nicht bereits volksommen gerechtsertigt ware; so wurde die Dervorbringung eines Saugethiers, welches alle bekannten Thiere, des sessien Landes an Sröße und (nach dem Baue der Theile des Gerippes zu urtheilen) auch an Starke so weit übertrifft, jene ungegründete, und höchstens von einem kleinen Punkte des mittägigen Amerika verantaste Behauptung zum Ueberstuß wöhrlegert.

In eben biefem Lanbe wo die hervorbringende Natur einst so kraftig wirkte, hat sie sich auch in der Erzeugung ungahliger lebenbiger. Geschöpfe von anderen Rlaffen, namlich von Bogeln, Amphibien, Tischen, Insekten und Gewürmen, in mannigfaltigen Kormen wirksam gezeigt. Es herrscht zwar weniger Uebereinkunft zwischen biefen Produkten von Amerika und denen unseres Welttheiles, vielleicht, weil bie bolffommene Gleichformigfeit nur bei wenigen Wefen moglich ift, und bie Organisation ber Saugethiere, fie etwa befonders erleichtert; allein was auch die Urfache ber Berfchiebenheit fein mag, fo viel ift gewiß, bag, wenn man schon Muhe hat, die zufällige Aehnlichkeit einiger vierfüßigen Thiexarten in beiben Welttheilen burch Wanberungen zu erklaren, es biefe Erklarungemethobe febr erfcwert, wenn man fie bei Biegenden Thieven nicht anwenden tann. Berhaltnigmäßig gibt es nur wenige Bogel und geflügelte Infeften, bie ben unfrigen gleich gebitbet find; aber auch in ben Geen bes innerften Umerita finben wir Rarpfen und Bechte, bie boch freilich weber burch Die Luft aus Europa ober Alien hinüber geflogen, noch burch bas gesalzene Meerwaffer hineingeschwommen finb. Die eigenthanlichen Gattungen amerikanscher Bogel und Insekten pran-gen oft mit dem schönsten und mannigfachsten Farbenglanze; die daselbst, wie in jedem unbebaueten kande, zahlreicheren Schlaugen und Eidechsenarten zeichnen sich ebenfalls durch vielfaltige Schattirungen aus. Für unfer zahmes Geflügel, welches wir zuerst aus Indien erhielten, bot uns Amerika feine Truthabner jum Taufch. Denn Bedurfriffe bes Menfchen aber, ber jene ungemeffene Wildniff zuerft betrat, ftromte von allen Seis

ten ber Ueberfluß ber Natur zu feiner Befriedigung entgegen. Im ersten Anfange war dies vielleicht ein hinderniß, das sich seiner Euteur wibersetze, und bald hernach, als seine Sattung sich vermehrte, als er die Thiere um sich her verschencht und getöbtet, hatte, entstand die Nothwendigkeit, sich auf weiteren Zagdzügen seinen Unterhalt zu sammeln.

# III. Bevoltetung.

# §. 15. Urfprung ber Ameritaner,

Db die eblere menschliche Form nur einmal auf ber Erbe vorhanden fein tonnte, ehe fie burch bas Gefes ber Fortpflangung vervielfältigt marb, ob fie aus' ober abarten konnte in fo manche verschiebene, schwerlich, ober vielleicht gat nicht wieber gur ursprünglichen Stammform guruckzubringenbe klimatifche Difgestalt; ober ob, ben Bonen und ben Erzeugniffen, bie fie beherrschen follte, angemeffen, an verschiedenen Punkten bes Erbballs eine menschliche Organisation entstand, bie fich balb burch gtoffere balb burch geringere Berschiebenheit von ben verwandten Fermen underer Lander unterschied, und jebesmal, bem Klima angeeignete, ans bem harmonifchen Berhaltniffe mit ihm gefchopfte Lebenskrafte befag: bas ift bie große Frage, die uns jest aus ganglichem Mangel glaubhafter und hinreichenber Urtunben unauflostich bleibt. Der Bernunft fcheint allerbings bie- eine Sprothefe nicht faflicher und begreiflicher, als bie anbere, und den Philosophen, der die Unmöglichkeit eines Experiments aner-Bennt, ju beffen Abwartung mehrere Sahrhunderte und eine unter ben tugenbhafteften und aufgeklarteften Boltern noch nie erlebte Reinheit ber Sitten unenthehrlich find, wird auch ber Beweis a posteriori unmöglich bunten.

Was die Menschen von dem nächsten Thier unterscheibet, ist der göttliche Funke der selbstbewußten, durch Sprache zurücktwirkenden Vernunft. Menschen sind, und Menschenrechte fordern von und, alle vernünstige Wesen, in Kraft dieses Vorzuges, und nicht durch einen unerweislichen Stammbaum. Bei der Entbedung von Amerika wollte man in allem Ernste den Westwohnern jenes Welttheils den Anspruch auf Menschennamen und Menschenname versogen, weit man es unmöglich fand, das Abane

bisse Race gezeugt haben könne. Seitbem man der Vernunft auch in Sestalt eines amerikanischen Wilden hat huldigen mussen, demührt man sich dutch tausend falsche Induktionen einen Beweis zu Stande zu bringen, das Abam allerdings ihr Stammwater war: Abam, das Geschöpf irgend einer orientalischen Phansusse, die sich zur Erklärung des Ueberganges aus dem Undezgrässichen ins Begreisliche, so gut wie jeder andere endliche Geist, die hypothese schaffen mußte. Wir lassen diese Träume, um ms an Thatsachen zu halten.

### §. 16. Polarmenfchen.

In beiben Welttheilen gibt es eine Menschenart, bie ben außerten Rorben, gewöhnlich nur jenfeits bes 60. Grabes, bewohnt, von fleiner unterfetter Statur, mit großem Ropf, breis tem Geficht, Eleinen Rafen und Augen, hervorftebenben Joch= beinen, gelbbrauner Farbe und schwarzent, schlichtem Saar. Ungudtet biefer gemeinschaftlichen Bezeichnung aber finden wir unfere Lapplander und die Samojeden in bem nordweftlichen Affen ben Gronlandern und Estimos bes anderen Welttheils fo wefentlich an Bilbung, Sprache, Sitten und Lebensweife verfdieben, bag es uns nicht einfallen kann, mit bem berühmten Robertson die letzteren aus Europa nach Grönland hinüber wanben ju laffen. Die kleinen Menschen unferes Welttheils bilben hinenvolker, beren einziges zahmes Bieh, die Rennthiere, ihnen Rahrung und Kleibung geben, und zugleich zum Zuge gebraucht werden. Unbegreiflich mare es baher, wenn fie bei ihrer Wandeung in eine Weltgegend, wo sie bas Rennthier eben so haus sig wie in ihrem Vaterlande, in Heerden von Zehntausenden er= biden mußten, nicht alfobald bie alte Lebensweife fortgefest, diefe Biere eingefangen, por ihre Schlitten gespannt, gegahmt und p allen Beburfniffen bes Lebens angezogen batten. Die Dos larmenfchen in Amerika find aber lediglich Ruftenbewohner; fie leben vom Sifch = und insbesondre vom Ballfischfange, und find mit bem Aufenthalt im Baffer und feinen Gefahren fo verttaut, baf fie gemiffermaßen Umphibien genannt zu werben verbienten. Die sublichsten Punkte, wo man fie noch gefunden hat, find: m der Weftseite von America die Gruppe ber Fucheinseln, die mifchen 520 und 54° norbl. Breite liegt, und an der Oftseite bie Infel Neufunbland, die fich bis jum 50. nordl. Breite nach Guben erftredt. Zwifchen biefen beiben Punkten bewohnen 8. Forfter's Schriften. IV.

sie die Ruften des Eismeers, des Landes Labrahor und der halbeinsel Grönland, nebst den Ufern der Baffinsbai und des nordelichsten Theils der Hubsonsbai. Die auch die Einwohner des Prinz Wilhelm Sundes und des Cookssusses zu dieser Rage gehören, bleibt immer noch zweiselhaft; wenigstens sind sie schon größer, wohlgebildeter, den sublicheren Kustenbewohnern abnlicher, und wer weiß aus welcher Vermischung der Ragen entsprungen, da diese Horden noch die jetzt die gefangenen Weiber und Madden anderer feindlichen Stamme zu Genossen ihrer Umarnungen machen.

Die Ralte ift biefen Polarmenschen fo angemeffen, baf fie ben Aufenthalt in einem milberen Klima nicht lange vertragen. Der beschleunigte Umlauf ber Gafte in ihrem fleineren Rorper erhalt ben hoberen Grab ber Barine barin, welcher fie in Stand fest, gegen ben furchtbarften Grab bes Froftes beinahe unem: pfindlich zu fein. Ihre phlogistische Rahrung, bie aus Ballfifchfett, faulem Bleifch und faulen Fischen besteht, ift in jenen nordischen Landern nicht nur nicht gefahrlich, sondern vermehrt ebenfalls ihre innere Barme, mahrend bas Fett, womit fie fich beschmieren, die Ansbunftung verhindert und die Saut geschmeibig, aber auch zugleich unempfindlich erhalt. Dan erffaunt, wie Die Unreinlichkeit, bis auf ben bochften Grab getrieben, bott bie Wirkung unserer punktlichften Gorge fur bie Reinlichkeit haben fann; die Ausschließung ber frifden Luft aus ben unteriebifchen Gruben, bie ihnen jum Binteraufenthalte bienen, und worin eine vom Sauche vieler Sausgenoffen verpeftete Atmofphare berricht, ift bas bewahrtefte Mittel, eine ihrem Korper jutragliche Barme hervorzubringen.

Ihre Kleidung, die aus Bogetfellen und Thierhauten bereitet wird, und ihre wenigen Gerathschaften verrathen den Flets und die Ersindsamkeit des langen, ruhigen Ausenthaltes im Hause. Eben diese Nothwendigkeit des himmelsskriches, die ihnen eine halbschrige Nacht und einen halbschrigen Tag zu durchleben des seinehlt, hat auch vermuthlich einigen Einfluß auf ihre milde, gesellige Stimmung und ihre Gesprächigkeit. Ihre eingeschränkten Bedürfnisse und der Entsernung von der allbelebenden Sonne zuzuschreibende geringe. Heftigkeit ihrer Leidenschaften scheinen es bewirkt zu haben, daß ihre Kamilienvereinigung beinahe patriarchalisch geblieben ist, daß sich keine angemaßte Autorität darin emporschwingt, daß kein durgerlicher Irvang,

außer etwa bem bes Spottes und ber Berachtung, ben freien Billen eines jeben Ginzelnen gugelt, bag fein Dberherr, fein herfuhrer, fein Machthabenber unter ihnen bekannt ift, und daß selbst ber Kunftgriff, sich jum Angekot ober Bauberer zu er-klaren, noch tein regelmäßiges Spstem des Betruges und ber Unterjochung nach fich gezogen hat. Ihre Phantafie tragt ben Abbruck des Bobens, ben fie bewohnen, des Simmels über ibnen, ber Schwache ihrer Geftalt und bet Karbe ihres Lebens, Untriegerisch und unfahig ben ftarteren amerikanischen Wilben Bibeftand gu leiften, find fie nur in jenen nordwestlichen Gegenden elend und beklagenswerth, mo die Buth dieser Unerbittfaum eine Statte vergonnt. Dort, vereinzelt und zerftreuet, geetliegt endlich auch ihr Körper, so fehr er bem Norden angemesse sen schant, ber alles verzehrenden Kattes Krankheit und Mangel werden bas Loos der einzeln herumirrenden Familien, die end-ah, wie jenes von Gook im Nortonfund gefundene Paar, wenn fe bem Lomahat ber Amerikaner entgeben, bem Sungertobe gur Bente werben muffen. In Gronland, wo fein- anderes amerifmifches Bolf fie ftort, und wo die norwegischen Unfiedler ibmen einst bas Beispiel europäischer, freilich bamals auch noch wher, Runfte gaben, haben fie fich am ftartften vermehrt. Dort bericht in ihren hauslichen Ginrichtungen gewiffermaßen ein Sim für bie Bequemlichkeiten bes Lebens; bort haben fie enb= ich feit 1721 an vielen Stellen, burch bie Bemuhung banischer Miffionarien, ihre Mythologie gegen ein Chriftenthum, wie fie s faffen konnten, vertaufcht. Bon 30,000 Menfchen find inbeffen nach 60 Jahren nur 10,000 noch übrig; benn mit ber belfamen Lehre verpflanzten bie Danen und Rorweger zugleich bas Gift ber Rinderblattern, welches in einem mit Fett fo verfolossen Korper fast ohne Ausnahme tobtlich ift, nach Gron-land. Auf ben Ruften von Labrador gablte Curtis im Jahre 1774 nur noch 1595 Estimos.

#### §. 17. Ameritanische Gingeborne ober fogenannte Inbianer.

Die Eingebornen des ganzen übrigen Amerika, die man gewöhnlich, wiewohl nicht schicklich, Indianer zu nennen pflegt, weil Indien das Ziel der ersten Entdecker dieses Welttheils war, haben mit den Polarmenschen, den oben erwähnten Grönlan-

bern, Ecklimos und Aleputen, außer ber Bartlosigkeit, schlechterbings nichts Charakteristisches gemein. Diese so verschriene Bartlosigkeit ber Amerikaner ist aber, nach bem einstimmigen Zeugniß aller glaubwarbigen Reisenben, kein angeborner Naturcharakter; sondern sie wird lediglich burch Kunst hervorgebracht und gehort zu ben Sitten dieser, über einen ganzen Weltthell aus-

gebreiteten Rage von Menfchen.

Nichts ift miglicher, als jene von Raturbefchreibern, Philofophen und Siftoritern fo oft gemisbrauchte Runft, aus einzelnen Ungaben ber Beobachter in verschiedenen Punkten biefes grofen Landes, einen allgemeinen Charatter ber Gingebornen abguziehen, ber als Ibeal ber gangen Rage foll betrachtet werben tonnen. Zwar icheint es mir nicht zweifethaft, bag ber fchwarze Guianefer und Brafifianer, ber große, ftartgebaute Chilese, ber garte, fchlante Peruaner, ber bide Mericanet, ber handfefte Stotefe, ber schwammige Neutkaer und wie bie ungattligen Broifchen= fchattirungen heißen und bezeichnet werben mogen, bie Spur einer gewiffen Bermanbtichaft an fich tragen, welche fie insgefammt zu einer großen Familie vereinigt; allein in wie fern es moglich fet, bas Rennzeichen, welches fie zu Amerikanern ftem= velt und von allen anderen Menichenragen unterscheibet, fo bes ftimmt, fo ungweibeutig angugeben, bag es auf alle bie eben genannten verschiebenen Rationen anwendbar bliebe: - bies ift eine Frage, ju beren endlicher Aburtheilung es und vielleicht noch immer an zwedtmaßigen, mit Gachtenntnif angeftellten Beobachtungen fehlt. Die Farbe ber Ameritaner, bie man fich augemein als tupferroth und in allen Bonen unveranderlich vorge stellt hatte, ift, nach ben zuverlässigften Berichten nichts wentger als gleichformig biefelbe bei allen ameritanifchen Boltern. Un ber Nordwestkufte haben bie Stamme, ble fich vom Sifchfange nahren, wenn man ihnen ben Schmut, ber ihre Saut bebeckt, abgewaschen bat, eine ber garten europaifchen abntiche Gefichtsfarbe; in Chile und in bem gebirgigen Theile von Peru fieht man ebenfalls ben Teint, jumal bes anderen Gefchlechtes, bem unfrigen fich nabern. In Merico, an Mostitotufte, in Floriba und auf ben westindischen Infeln batten die urspunglichen Einwohner die gelbliche indische Schattirung, und in Btafilien waren fie, wie ber treue Lern ergable, beinahe von fcmarger Farbe. Der rothe Rupferglang, ben ihnen bie Leichtglaubigfeit angebichtet bat, tonnte vielleicht bie Birtung der Schminke fein, womit die wilben Stamme fich überall, entweder jum Rampf oder bei anderen festlichen Veranlaf-

fungen, fcmuden.

Die Bollerschaften, die ben Norben von Amerika bewoh-nen, unterscheiden fich ichon merklich von einander, je nachdem fie ihren Aufenthalt am ber Rufte ober in ben Walbern gewählt beben, und folglich entweder Schthpophagen (Fischesser), ober umberfreifende Sager geworben find. Die feuchte Witterung, bie in jenen noch uncultivirten, mit Balbern und mit Gewaffen so reichlich versehenen Gegenden herrscht, scheint ihnen wenigftens einen gemeinschaftlichen Charakter verliehen zu haben; ich meine ihr fo auffallendes, schwarzes, grobes, glanzendes, lan-9th und fartes haupthaar, und vielleicht eine bamit verbundene Beidaffenheit bes Rorpers, eine gewiffe gabe Clafticitat, die michen ber Abspannung unserer Sumpfbewohner und der verforumpften Trockenheit ber tatarischen Steppenvolker bie Mitte bilt. Ihr Buchs kommt burchgehends dem unftigen an Sobe gleich und ist folglich, was wir von mittlerer Statur zu nennen Megen; oft aber geht er auch noch über biefe hinaus. Ihre Gliebmaßen find gemeiniglich, ohne fich ber idealischen Schonbeit ju nabern , mobiproportionirt und insbefondre bei ben Sagbwilfen ju ihren bebenden Uebungen und ju langer Unftrengung sefhict. Ihre Sinne find, wie bei ben meisten uncultivirten Rationen, fehr geubt und einer uns unbegreiflichen Bartheit ber Unterscheibung fahig, die, wenn fie fich mit einer geubten Bet-umft zusammen gebenken ließe, die bochfte Bollkommenheit der menschichen Natur bezeichnen wurde. Allein ba die Entwickes img eines Organs immer nur auf Kosten eines andern ge-schieht, so ist auch überall auf dem Erdboden mit dem Forts fritte ber sittlichen Kultur bie Abnahme biefer unbegrenzten Em-Pfanglichkeit ber außeren Sinne verbunden. Irrig hat man bas in unserer Organisation ben Grund jener ins Unendliche gehenden Klassificirung ber sinnlichen Eindrucke gesucht, wovon ber Bilde nur barum nichts zu wissen und nichts zu unterscheiben feint, weil fie eine Wirkung ber entwickelten Vernunft und ber bereicherten Sprache ift, woburch fich unfer Bewußtsein in mehmen Dobificationen vervielfaltigt.

Wenn wir nicht gegen bas Zeugniß unserer Erfahrung und ber Analogie annehmen wollen, baß die Natur in der Bilbung bes Menschen willkurlicher, als bei anderen Thieren zu Werke

gegangen fei, fo folgt unausbleiblich, baf theile feine Drganifation, ober ber Bau bes menschlichen Korpers, theils bie Ber-haltniffe, unter benen fich ein jebes menschliches Inbivibuum auf Die Welt gefest findet, an ber Bestimmtheit feiner Sandlungen und Meufferungen einen fehr wefentlichen Untheil haben muffen. Batte man biefen Sat mit feinen naturlichen Folgerungen gehorig bebacht, fo maren umftreitig jene übereilten Schluffe und Abstammunge - Sppothefen unterblieben, die man fo oft auf bemertte Mehnlichkeiten in ber Lebensweise und ben Sitten ber verschiedensten Bolker gegrundet bat. Ich rebe hier nicht fowohl von den unfinnigen Eraumen eines Moraes und eines Abair, bie ohne Bebenken bie Juben gum Stammwolke ber Amerikaner annehmen, fonbern von ben bis jum Etel wieberholten Paralle len zwischen ben Bewohnern ber Tatarei und benen bes neuen Welttheile. Dhne es gerabezu leugnen zu wollen, bag Amerika von Affen her bevollert worben fei, find bie gufalligen Aehftlichfeiten, auf welche man fich beruft, feinesweges hinreichenb, etwas anderes als die naturliche Bermanbtschaft barguthun, welche überall aus ben Sandlungen vernunftiger Thiere von abnlicher Organisation hervorleuchten muß. Charlevoir hat freilich bie mertwurbige Unetbote aufbewahrt, bag einft ein Jefuit, ber D. Grollon, in ber Tatarei eine Suronin angetroffen habe, bie er guvor in Canada gekannt hatte; allein mas biefe Berren finben tonnen, geht fo oft uber ben Dafftab bes Begreflichen binaus, baß es nur ba gur Autoritat werben tann, wo ihre Unfehtbar-Beit noch gilt. Unerflarbar wird es bagegen immer bleiben, bag bie affatischen Bolter, ba fie gleichsam nur einen einzigen Schritt ju machen hatten, um über Behring's Meerenge nach Amerita hinuber zu kommen, mit biefem Schritte zugleich auch alle Se wohnheiten ihres vorigen Aufenthaltes von fich geworfen, und nicht entweber ihre gahmen Thiere mit fich hinuber gebracht, ober von ben wilben Beerben ber in Amerita fo haufigen Rennthiere und Bifamochfen fich neues Bug = und Maftvieb jugezogen baben follten. Je naher beibe feste Lander an einander grengen, je leichter es ben Menschen werben konnte, von bem einen gum anderen hinuber zu gehen; besto unaufloelicher wird biefer Gins wurf, ba bie Bahmung ber Thiere allen Amerikanern jeberzeit fo fremb geblieben ift, bag man felbft in Merico, bei einem fonft fcon mertlichen Fortfchritt in ben Runften ber Regierung . auch nicht eine Spur bavon mahrgenommen bat.

Die neulichen Entbedungen in ber Lanbschaft Rentucto, in bem ameritanischen Defopotamien, antichen ben Bluffen Dhio, Afcheroti und Diffiffippi, fcheinen auf gang andere. Spuren gu führen. Sier, gewöhnlich bicht am Baffer, auf gut gewählten, von Natur burch ihre Lage ichon feften Plagen, findet man eine Angabl uralter freisformiger Festungswerte von Stein. Die alteften Indianer wiffen nichts bavon gur ergablen; jede Sage von ihrer Entstehung ift ertoschen und die Baume innerhalb ihres Begirkes find nicht junger ober schmachtiger, als bie im Umereife berfelben emporgewachsenen. Unftreitig waren fie bas Wert eines Bolles, bas einer weit anhaltenberen Unftrengung fahig war, als die jetigen Eingebornen von Amerita, und man begreift es kaum, wie es möglich gewesen ist, sie ohne eifernes Handwerkse gerath zu erbauen. In einer bequemen Entfernung von einer jeben Tefte fteht immer ein kleiner Erbhugel in ppramibalifcher Geffalt, der mit ber Große ber benachbarten Festungswerte in Berhaltnif ju fein scheint. Wenn man ihn aufgrabt, finbet man eine kalkartige Substanz barin, die man fur Ueberbleibsel von Knochen, und zwar vermuthlich von menfchlichen Gebeis nen, bålt.

Ber vermag die Dunkelheit ju burchbringen, welche bie Beitaltet bes Dafeins von Amerita von bem Unfange feiner Geschichte beitt? Diese Geschichte geht in ben organisirten Reichen von Peru und Mexico kaum 2= ober 300 Jahre über ben Zeitpunkt ber spanischen Entbedung jurud, Aber in jenem allge-waltigen Rreisen ber Natur, ba fie bas ungeheure etloschene Incognitum und alle die ungabligen Thier = und Pflanzengestalten gebar, die jest noch die Oberflache bes amerikanischen Bobens schmuden - wer wagt es zu leugnen, bag nicht auch bie Denfcengeftalt unter gunftigen Bebingniffen bafelbft auf irgend eis nem bequemen Mittelpunete ber Lander hervorgeben und fich nach affen Richtungen bin verbreiten konnte? Bon Norben ber ta= men bie Bolter, bie fich in Merico civilisirten; am Diffiffippi und in Florida errichteten bie Natiches und die Apalaschen ib= ren Sonnenbienft; am Dhio liegen jene merkwurdigen Trummer; im hochsten Rorben verbrangt bie Race ber mohlgebilbeten Amerikaner erft feit Rurgem bie kleinen zwergartigen Polarmenschent und die Hunderippen Indianer (Dogribbed Indians, Fr. Plats-coliés de chiens) und die Aupfer-Indianer, die jest bis an das Eismeer in 71° nordl. Br. jagen, scheinen vor diesem

weit sublicher gewohnt zu haben. Mehrere Data von bieser Wichtigkeit, die sich vielleicht noch kunftig sammeln und zu einem historischen Lichtpunkte vereinigen lassen, zumal wenn die Beobachter selbst, mit Borkenntnissen ausgerüstet und gegen Vorurtheite auf ihrer Hut, den eigentlichen Punkt, warum es zu thun ist, kennen und im Auge behalten werden, erleichtern einst dem kunftigen Geschicht und Menschenforscher die Beautwortung jener dunkeln Frage, woher die Amerikaner entsprosten.

Es klingt Anfangs wiberfinnig, wenn man die Englander behaupten hort, bag bie Ichthpophagen, ober Fischeffer, an ber Norbwestkufte an fittlicher Bilbung vor ben Sagdvollern im Innern von Canada und um die Hubsonsbai ben Borgug verdie nen, ba man gleichwohl bie Schilberung von ihrer etelhaften Lebenbart und ihrem Geschmack am Genusse bes Denschemseischoes nicht ohne Schaubet lefen kann. Allein von einer Seite scheint bennoch bie Behauptung vollig gegrundet, und eine ober bie andere barbarifche Gewohnheit, bie noch aus roberen Zeiten übrig geblieben ift, barf uns im allgemeinen Urtheile nicht irre leiten. Der ruhige Aufenthalt ber Kuftenbewohner in einem bestimmteren Begirt, bie Regelmäßigkeit ber Beschäftigungen, wo= mit fie im Sommer ihren Lebensunterhalt gewinnen und ihren Mintervorrath einsammeln, ber hohere Grad bes Fleises und ber Sorgfalt, die sie auf den Bau ihrer Rahne und Baufer verwenden muffen, die winterliche Dufe, die ihnen gur hoheren Bollenbung ihrer Kunftarbeiten, an Rleibern, Bierrathen, Ge rathichaften und Waffen bient, die leichtere Communication endlich auf bem Meere, diefem Elemente ber menschlichen Rultur, woburch fich ihnen die Gelegenheit jum Bertehr und Taufchhanbel mit entfernten Nachbarn und folglich zur Ginfammlung eis nes größern Ibeenvorrathes barbietet: bies alles tragt bagu bei, fle auf ber Bahn jur Entwickelung ihrer folummernden Beiftesfrafte ihren Brubern im Balbe juvortommen ju laffen, und bie Grundbegriffe aller Moralitat, bie richtigen Bestimmungen bes Berhaltniffes zwifchen Menfch und Menfch ihnen naber zu legen.

Die Jagb gestattet keine Bereinigung ber Menschen in so großer Anzahl, wie ber Aufenthalt an einer fischreichen Ruste. Unaushörlich in kleine Familien zertheilt, die fich immer wieder abzweigen, so wie das Bedürfniß der Nahrung sie auseinander treibt, werden die nächstverwandten horden durch biese Lebensart von einander entfremdet, und die Bande gelofet, die boch fonft unter den Boltern von einerlei Mundart und Gitte wirksam find. - In der Einobe bes Walbes, fern von einander, verandert fich allmalig auch bie Sprache ber verschiebenen Bleinen Saufen; bie wenigen Borte, welche fie vor ihrer Trennung kannten, verlieren fich unter ber, Menge ber neuen, die fie fich nach und nach fur neue Gegenstande in ihrem neuen Jagobegirte, fur neue Berhaltniffe, für zufällige Ereigniffe felbft bilben muffen. Go entfieht eine enblose Berfchiebenbeit ber Sprachen, wie fie im inneren Rordametika fo haufig angetroffen und von Reisebeschreis bern erwähnt worden ift. Gine merkliche Abweichung unter ben Gebrauchen ber mandferlei Bolferschaften von einander, lagt fich leicht aus eben biefer Bereinzelung erklaren; felbst ber Umstand, daß die verschiedenen Stamme ihren Kindern ben Kopf balb so, bald anders zu formen suchen, ift eine Folge von der Beibehal-, tung eines Grundbegriffes, ber fich nur nach ben Umftanben immer mobificirt.

Sagb und Rrieg find bie einzigen Sauptbeschaftigungen bes Indianers; er jagt, wenn fein Borrath ju Enbe geht, und macht fich auf ben Weg eine benachbarte Sorbe ju befchleichen, wenn er bem alten Saber nachbenft und fur eine vermeinte Beleibigung Rache forbern zu muffen glaubt. Die Bolferschaften, welche ben europaifchen Rieberlaffungen naber wohnen und mit ibren Emissarien bekannt sind, haben sich bereits an neue Be-Buch zur Rleibung, Bierrathen jum Dus, Blinten, Pulver und Blei zur Jagb, und vor Allem das unentbehrlich geworbene bibige Getrant, ben fchlechten, ungefunden Branntwein, ber fie bis in die Wurzel des Lebens vergiftet und ihre Race ganglich auszurotten brobet. Sie jagen aber auch fcon nicht blos, um fich Speise und Decke ju verschaffen, sonbern um Pelzwerk gus fammen zu bringen, wogegen fie jene auslandischen Waaren eintaufchen konnen. Durch ben Umgang mit ben Europäern, bie fich lange Beit ihre Einfaltigkeit ju Ruge machten, bat ihr Charafter endlich viet von seiner ehemaligen Redlichkeit verloren; bas Beifpiel bes Betruges mußte fie ergreifen, und jest fuchen fie ein Berbienft barin, ihre habfuchtigen Bunbesgenoffen gu ubertiften. In trunkenem Muthe außern fich ihre Leibenschaften gewaltsamer ale sonst; und felbst die Abspannung, die barauf folgt, wechselt mit Unfallen von franker Reigbarteit, bie vielleicht noch

furchtbarer find, als ihre überlegten Graufamteiten. Ralte, em-Dfindungelofe Rache ift allen roben, wilben Boltern gemein. Sich an die Stelle eines Unberen feben, tann nur der Menfch, ben die Erziehung auf eine bobere Stufe ber Besonnenheit bob. Daher ift auch ber Begriff bes Mein bem Bilben, wie bem Kinbe, fo viel geläufiger, als ber bamit verschwisterte Begriff bes Dein. Ein Fortschritt in der Bildung des Geistes, in der Ent-wickelung moralischer Gefühle, in der Uebung der Urtheilskraft ist auf diesem Wege, dei dieser Lebensart, und durch diesen ver-derblichen Verkehr mit den verworfensten Menschen unserer europaischen Race nicht möglich. Die alten Indianer felbst hatten noch angebornes Gefühl genug, um einzusehen, baß die Moralitat ihrer Jugend burch ben Umgang mit gewissen angeblichen Rehrern bes Christenthums, und burch bas Beifpiel ihrer gugellofen Ausschweifungen gerruttet murbe. Gie baten baber bie Statthalter ber Colonien; bag man biefe Elenben von ihnen entfernen mochte. Allein wie leicht es bennoch fei, mit ben amerikanischen Wilben auszukommen, in welcher natürlichen Ach: tung bie Befete ber Billigfeit bei ihnen fteben, bies beweifen alle bie verschiebenen Unterhandlungen, welche bie vereinigten Drovinzen, die Canadier und die Franzosen mit ihnen gepflogen haben. Fast ohne Schwertschlag, fast ohne Streit, hat man thenen das Eigenthum der Landereien abgehandelt, auf denen jest Die Macht ber ameritanischen Republit mit fo vielem Glange gu einem Range in ber politischen Belt beranmachft.

Die beiben wichtigen Angelegenheiten des Menschengeschlechtes, die in anderen Welttheilen jeder anderen Sorge vorhergeben, und denen die Summe aller Geschäftigkeiten untergeordnet zu sein pslegt, Regierungsform und Gottesdienst, haben dem wilden Amerikaner nie viel Kopsbrechens gekostet. Er bedarf keines Herrn und keiner Priester; wenn er in den Krieg zieht, wählt er den Tapfersten seines Hausenst zum Führer, und wenn er an einen großen Wassersall kommt, dewundert er die Racht des Unssichten, der dort im Brausen der Fluthen, wie einst dem ägyptischen Hirten in der entzündeten Sumpflust, ihne nacher zu sein schen. Bei gewöhnlichen Ereignissen des Lebens wendet er sich aber nicht an diesen obersten, wohlthätigen Seist; da genügt ihm der Genius, den er sich zum Schut erkohren hat und bessen Ebenbild er in irgend einem Thiere zu erkennen glaubt. Bei den Küssendwohnern wird man bereits den Ans

fang eines Despotismus gewahr: die Oberhaupter herrschen mit einer beinahe uneingeschränkten. Macht über das gemeine Bolt; sie bewohnen geräumigere Hauser, sie bestien einen erlesenen Hauserath, sie geniessen die Leckereien und die fetten Bissen, sie werden von zahlreichen Sclaven bedient, sie halten sich sogar Sclaven zum Abschlachten für ihren Tisch, sie kennen den Lupus der Wielweiberei, sie erlauben oder verbieten endlich den Verkehr mit den Fremden, und eignen sich die besten im Tausche gewonnenen Waaren zu. Bom hierarchischen Despotismus hingegen, von einem abgesonderten, privilegirten Priesterstande, hat man daselbst noch keine Spur bemerkt.

Das mannigfaltige Sittengemalbe, die Schilberung aller verschiedenen Gewohnheiten und Gebrauche, wodurch ein Stamm sich vom anderen unterscheidet, oder worin sie alle mit einander übereinstimmen, so anmuthig und anlockend dies Alles auch scheinen mag, führte uns hier zu weit von unserm Biele. Es ift genug, das wir bier auf die Reisebeschreiber verweisen.

### §. 18. Europaifche Anfiebler.

Bur Bollständigkeit bieses Aufsages gehört es noch, mit einigen Worten die übrigen Bewohner des neuen Belttheils zu erwähnen, deren Ueberkunft aus unsevem Wettheile bekannt ift, und die sich folglich von den ursprünglichen beiden Ragen in Amerika absondern lassen.

Schon früh im Mittelalter, um das Jahr 988 ober 989 nach Christi Geburt, entbeckten die Kühnen norwegischen Abentheurer das östliche User von Grönland und ließen sich daselbst nieder, weil aller Wahrscheinlichkeit nach damals das Klima nach ungseich müber war, als es jeht durch die Anhäufung des Eisses an den Küsten geworden ist. Von hier aus besuchten und besetzten sie auch die Insel Neufundland. Wenige Jahre nach der ersten Entdeckung (um das Jahr 1000) nahmen die dortigen Normanner das Christenthum an, und ungefahr nach Verlauf von hundert Jahren hatten sie an der Ostküste zwölf Kirchen und zwei Klöster, so wie an der Westküste vier Kirchen erbeuet, und wählten ihre eigenen Bischöse, von denen man eine Kolge von siedzehn aufzählen kann. Merkwürdig ist aber die um das Jahr 1376 erwähnte erste Ueberkunft der Eskimos oder jedigen Grönländer aus dem südlicher gelegenen kande kabrador, welches sie wahrscheinlich wegen des Andringens der anderen ame-

rikanischen Stamme verlassen mußten. Diese den Rormannern schon längst in Neufundland bekamtt gewordenen und wegen ihrer unansehnlichen Statur von ihnen mit dem verächtlichen Namen Strellinger oder Zwerge bezeichneten Menschen waren die einzigen Bewohner der Westühlte von Grönland, als man sie 1576 wieder entdeckte. Ob die zunehmende Kälte, oder die im Anfange des 15. Jahrhunderts eingerissen epidemische Krankheit (der sogenannte schwarze Tod), oder die Strellinger, oder endlich alle diese Ursachen zusammengenommen, die Ausrottung des norwegischen Psianzvolkes bewirkt haben, bleibt wahrscheinlich unserer Kritik auf immer ein unauslösliches Problem.

Nachbem Cabot 1497 die Infel Reufunbland wieber gefunden hatte, folgten die verschiebenen Entbedungereifen im Rorben schnell auf einander. Go oft indeg die Bestrufte von Gronland berührt warb, fo wenig lodte bas talte Land irgend ein europaifches Bolt an, fich bafelbft niebergulaffen, bis ber Prebiger Egebe im Sahr 1721 feinen Sof bewog, Miffionsanstalten bafelbst anzulegen und zu unterftugen, Die zum Theil noch fortbauern und ben Ballfischfang ber Danen erleichtern. Auf Subfon's Entbedung bes großen Meerbufens, ber feinen Ramen tragt, folgte 1669 bie Errichtung ber Bubsonebai : Compagnie, als einer privilegirten Sanbelsgefellschaft, welche vermoge ihres Freibriefes von Ronig Rarl II. bas ausschliefliche Recht erhielt, ihre Kaktoreien, an beiben Ufern ber Subsonsbai sowohl, als im Innern bes Landes anzulegen. Dem zufolge begrundete fie am Churchillfluß bas Fort Pring von Bales, am Relfonfluß bas Fort Port, am Albanyflug Benley Saus und auf ber Rufte von Labrabor, ober bem fogenannten Gaft Dain, Die Rorts Rupert und Richmond. Im Innern erstrecken sich, wie wir gefehen haben, ihre Stationen ober Faktoreien bis jenseits bes Ura= thapestow = ober Arabasta = Sees. Ihre Ausfuhr nebft ben Roften ber Unterhaltung fur ihre Beamten beträgt, ein Jahr ins andere, etwa 20,000 Pfund Sterting; Die Einfuhr an Delawert bagegen etwa 27,000 Pfund Sterling, welches einen ichrlichen Gewinn von 7000 Pfund abwirft. Allein nach anderen Berechnungen gewinnen bie Intereffenten ohne allen Bergleich eine größere Summe. Much haben fie feit einiger Beit ihren Sandel febr ju erweitern und mit ben Canadiern ju wetteifern gefucht, um bem Borwurfe ju entgeben, baf thre Unthatigfeit bem brittifchen Sanbel Abbruch thate.

Auf Cartier's Entbedung von Sanada im Jahr 1536 folgten balb die ersten Bersuche anderer französischer Abentheuret, die sich bort sowohl, als in der benachbarten Halbinsel Acadien, niedetassen wollten; allein diese unreisen Bersuche blieben ohne altem Erfolg, die Champlain 1668 den Grund zur Stadt Quebet legte. Nunmehr hatte Canada in den Handen der französischen Regierung eine wichtige Colonie werden können, zumal da man im Innern derselben eine Communication mit Luisiana, welches ebenfalls der Krone Frankreich gehörte, vermittelst der simf großen Seen und Flusse Illinoid und Mississpie eröffnet hatte; allein die groben Fehler der Colonial-Abministration vereitelter diese Aussichten in dem Grade, daß man sich 1.763 glücklich schätze, Canada und Acadien oder Neuschottland an die Engländer abzutreten.

Nach dem Verluste der übrigen Colonien schenkte die brittische Regierung den disher vernachlässigen und freilich, auch von der Nature etwas stiesmütterlicher behandelten nordischen Provinzen, die sich ihrer Vormäßigkeit nicht entreißen konnten, besondere Ausmerksamkeit. Canada enthielt deim Friedenoschlusse von 1783 genau 113,012 englische und französische Colonisten, und außerdem noch gegen 10,000 Flüchtlinge aus der amerikanischen Republik, oder sogenannte Loyalisten, denen ein eigener Bezirk in der oberen Gegend von Canada am Cataraquistus und am Ontariose angewiesen worden ist. Die Bevölkerung von Luebet bestand damals aus 6472 Geelen, und die von Montreal mochte nur um wenig geringer sein.

Die sogenannte Quebet-Bill, eine Parlamentsakte vom 14. Regierungsjahre Georgs III., enthielt bie Grundverfassung dieset Provinz, nach welcher die gesetzebende Macht dem Statthalter und einem ihm zugeordneten Rathe übertragen war. Der Unzterstatthalter, der Oberrichter, der Regierungsseretair und zwanzig andere Mitglieder, von denen die Halfte französischer Abkunft sein mußten, waren die Mitglieder jenes Rathes und erhielten einen Jahrgehalt von 100 Pfund Sterling. Allein obgleich die meisten Funktionen der Regierung ihnen oblagen, so hatte sich doch Großbritannien das Recht, die Auslagen zu erkennen, vorzbehalten, und dagegen die in 25,000 Pfund Sterling bestehenden jährlichen Kosten der Eivistisste zu bestreiten versprochen.

Diefe Berfaffung tounte aber nicht tange Beftanb haben; es war naturlich, bag von allen Seiten Reclamationen bawiber

einliefen: theils von ben Emmohnern ber unteren Proving, bie bas billige Recht fich felbst zu tariren, und ihre eigene Provinziatversammlung verlangten; theils von den Lovalisten im bobe ren Canada, die fcon in ihrem vorigen Baterlande freiere Grund fate geschöpft hatten, und fich an bas in Quebet von bem framzofischen Abel eingeführte Lehnespftem nicht gewöhnen konnten. Die Rlugheit rieth baber bem brittifchen Dinifter Ditt, bem Uebel abzuhelfen, ebe noch bie Klagen recht gur Sprache kamen; und fo entstand bereits im Jahr 1790 bie neue Quebet-Afte, vermöge beren Canada in zwei ganz von einander unabhängige Provingen abgetheilt wird, bie nach Daggabe bes verschiebenen Beburfniffes ber Einwohner eine merklich verschiebene Berfaffung Auffallend ift es, daß eine englische gefetge erhalten baben. bende Berfammlung an ber Neige bes 18. Jahrhunderts in bem Entwurfe diefer Berfaffungen eine privilegirte Abeleftaffe in Canaba formlich über bie anderen Burger erhob, ihr befondere Im munitaten bewilligte, ihre Lehnbrechte beiligte und beftatigte, und aus ihrer Mitte ein erbliches Dberparlament ftiftete, welches, wie bas brittifche, zugleich einen geiftlichen Abel in fich fchlieft Diefe von der Oppositioneparthei vergeblich gerugte. Barbarei unferes Beitalters tann in jenem Welttheile nicht leicht bie folimmen Folgen, wie im unfrigen, nach fich ziehen. Das mach tige, glangenbe Beifpiel ber Gleichheit und Freiheit in ber be nachbarten Republit ber vereinigten Staaten, verbreitete eine fo helle Maffe von Licht, bag die Werke ber Finfternif unmöglich lange baneben bestehen konnen.

Die gange Aussuhr von Quebek betrug im Jahre 1786: 343,262 Pfund, 19 Schilling, 6 Pence Sterling, und die Einsuhr bieses Jahres 325,116 Pfund Stevling. Bon der Aussuhr war das Pelgwerk der Hauptartikel; denn er belief sich auf 285,977 Pfund. Die übrigen Artikel waren Weigen, Mehl. Iwieback, Leinsamen, allerlei Hausrath von Holz, Kische, Pottache, Del, Ginseng und andere Arzneigewächse. Dagegen wurden eingeführt: Rum, Branntwein, Melassen oder Sprup, Kaffee, Jucker, Wein, Tabak, Salz, Chocolade, Lebensmittel für die Truppen und allerlei trockene Waaren.

Neuschottland und Neubraunschweig bilben jeht ebenfalls zwei abgesonderte Provinzen, deren vorzuglichster Handel in der Berfertigung von allersei Hausrath aus ihrem guten, dauethaften Holze besteht, ben sie sodann nach den westindischen Insein

führen, um allerlei Artikel bes Lupus, als Rum, Zuder, Kaffee u. s. w. dafür einzutauschen. Ihre Fischerei ist nächst ber von Neufundland die beträchtlichste und ward im Jahr 1743 schon auf mehr als 900,000 Pfund Sterling angeschlagen. Der Kornbau bleibt dagegen noch zu unbedeutend, um dem Bedürfnisse der Einwohner zu genügen. Ihre Verfassung ist nach der englischen gemodelt, und für einen Staat in seiner Kindheit mag sie leicht hinreichend sein, die die größere Bevölsterung ihre Mängel ausbeckt. Qurch die Auswanderung der Loyalisten aus den unabhängig gewordenen Provinzen hat sich die Volksmenge von Neuschottland schon ansehnlich vermehrt. Der Hauptort Halisar zählt gegen 20,000 Einwohner; Annapolis mit seinem unvergleichlichen Hafen hat sich seit dem Frieden um fünf Sechstheile vergrößert; Barrington hat 4000, und Shelburn 13,000 Einwohner erhalten.

Ich habe diese beiden Provinzen hier erwähnt, weil die Grenzen des Theils von Nordamerika, den wir zu betrachten hatten, sie natürlich mit einzuschließen scheinen. Ueberdies gewinnen wir auch so viel durch diesen Jusas, daß wir das wichzige Kactum der schnellen Fortschritte der hiesigen Bevolkerung am Schlusse dieser Uebersicht vor Augen behalten, und von demsselben auf die Bennhung des ganzen unermestichen Landes, im Westen von Canada, welches des Andaues so fahig ist, die Ans

wendung maden tonnen.

## Reuholland und die brittische Colonie in Botany=Bai.

Quidam magnus videlicet vir et sapiens cognovit, quae materia esset, et quanta ad maximas res opportunitas in animis esset hominum, siquis cam posset elicere et praecipiendo mellorem reddere.

Buerft im hiftovischen Calenber von 1786.

Ber die Vorzüge des gesitteten Lebens ohne Voruntheit erwägt, wird nicht in Abrede fein, daß der Mensch in biesem Bustande erst eigentlich der Ratur, die ihn mit Fahigkeiten auerustete, ein Genüge zu leisten anfängt, und mahrer Mensch, bas ift, ein bentenbes Wefen wird, welches mehr im Genusse feines Bemußtseins und feiner Borftellungen, als in ber Befriedigung blos finnlicher Begierben und blinder Triebe gtudlich ift. 3mar hat die Natur in ihrer Erbeschopfung, soweit wir fie noch tennen, tein ungludliches Thier gebilbet. Alle genießen froh die Lebens= traft, die fich in ihnen auf ungahlig mannigfaltige Weife au-Bert, bie fo unablaffig, fo geschickt ohne Lehrmeifter, ihre Indi= vidualitat zu behaupten und in ihrer Art bes Seins zu beharren ftrebt. Empfanglichkeit und Behagen fteben in ewiger Sarmonie; und Lebensgenuß wohnt eben fowohl im Wurm, ber gehnfach getschnitten in jedem Stude fich ergangt und in gebn Einheiten abgesonbertes Dafein empfindet, wie im Menfchen, ber fatt jener plaftifchen Reproductionstraft bie garteren Sinne au Sutern feines Befens erhielt. Allein bie Rangordnung ber Geschopfe wird barum nicht minder burch bas Dag ber Em-

pfänglichkeit bestimmt. Wer mochte wohl nur Gines Sinnes entrathen, nur Gine Anlage preis geben, um auf jene vegetirende Fortbauer Unspruch machen zu burfen? Seber, eh' er Burm werben follte, wurde lieber als Infect umberschwirren, mb fo weiter fich dem Buftande nahern wollen, wo er mehreren und mannigfaltigeren Ginbruden offen bliebe. Sie entruften iber ben Dangeln ber burgerlichen Gefellschaft, und ihr ben Stand ber Bitbheit vorziehen, heift bemnach vergeffen, daß ber verfeinerte Menich, so gut wie der Wilbe, im Genuffe feines Dafeins lebt, und bag ber Unterschied nur in ber Urt bes Geunfies besteht. ber bei jenem auf Fertigkeiten beruht, wozu in bifam die Anlage Schlaft. Doch ber Grübelei wird fein Srrthum leichter, als ba, unterscheiben, wo nichts, abzusonbern ist; und so erbichtet fie fich einen Wiberspruch zwischen Ratur und Autur, ber hochstens in einem willfürlichen Gebrauch ber Worte liegt. Die Fahigkeit zum Denken, mit allen ihren Folgen, ift unfere Natur so wesentlich inwohnend, als ber Trieb zur Nahung und Fortpffanzung, wenn sie gleich nicht in jebem Gingels nen nach Möglichkeit entwickelt wirb. Bas ber Sattung gus fommt, entwickelt fich nicht nothwendig in jedem Ginzelnen. Die Blattlaufe legen Gier im Berbft; biefe überwintern und aus ih= nen geht eine Reihe lebenbiggebarenber Generationen, fo lange ber Sommer mabrt, hervor. Wer übrigens bie Thiergeschichte tennt, wird wiffen, bag, wo eine Mehrheit der Unlagen fatt findet, eine oft bie andere unterbruckt ober in engere Schranken prudweiset. Die Vernunft streitet nicht mehr wider die übris gen Anlagen im Menschen, als in ben Thieren ber Inftinkt.

Bo benmach Kabigkeiten vorhanden find, ba wird Bollfommenheit burch ihre Entwickelung erreicht. Fortschritt ber Kultu ift also Intereffe ber Menschheit, und Bevolkerung ber ganim Erbe mit gesitteten Bewohnern bas große Biel, welches wir machft, als unferes Erringens werth, vor und feben. Und wie merkwurdig ist nicht die Schnelligkeit, womit Alles biesem Biel migegeneilt! Bu fern jurud ins graue Alterthum verliert fich ber Anfang ber Rultur in unferm Welttheil, als baf wir mehr als muthmaßen ober glauben konnten, mas ihr ben erften Stoß berlieh. Wie von Epoche zu Epoche ihr Fortschritt burch Berfettung ber Begebenheiten vorbereitet mar, nur bies lehrt uns bie Geschichte. Allein in spateren Sahrhunderten wird sichtbarlich ihneller ihr Gang. Auch in jeber Salfte von Amerika entspanDie Erscheinung eines neuen Entbeders, des unsterblichen Coot, bezeichnet in unsern Aagen eine zweite ahnliche Epoche. Seine brei kuhnen Reisen, haben das Feld geogenphischer Kenntnisse von Pol zu Pol erweitert und keine bedeutende Insel liegt noch unerkannt im Ocean. Die Folgen des machtigen Schwunges, den Ein großer Mann seinem Jahrhundert zu geben wußte, fangen bereits an sich zu offenbaren. Schon knupft der Handel eine Gemeinschaft zwischen Ehina und der neuentbedten Nordwestliche von Amerika; und schon macht Großbritannien Ankalt, einen größen neuen Welttheil durch Colonien anzubauen.

Reuholland, eine Infel von ungeheurem Umfange, ober wenn man will, ein brittes festes Land, ift ber funftige Bobnort einer neuen burgerlichen Gefellschaft, bie, so unbebeutenb ihr Anfang zu fein scheint, gleichwohl in turzer Beit fehr wichtig gu werben verspricht. Wir wollen nicht bie Taufende von Beispie-len aufgahlen, woburch biese Bermuthung, auf den Gang ber Ratur und bas Beugnif ber Gefchichte gegrundet, ben bochften Grab bet Bahricheinlichkeit erhalt. Es ift hinreichend fur uns fern 3wect, bag aus ahnlichen geringen und fast unmertbaren Entftehungspunkten in weniger als 150 Jahren ein Staat vor unfern Mugen entftanben, ber trot Englands außerfter Anftrengung bie Unabhangigfeit errungen bat. 3mar find bie erften Unfiebler von Neuholland ein verworfener Saufe, ben in feinem Baterlande weber bas Recht, noch felbft bie Furcht vor Strafen im Bugel hielt. Allein ju geschweigen, bag ber Dieb gemeiniglich bas mitleibenswerthe Opfer einer zwecklofen Erziehung, & nes tobten Buchftabengefetes und einer mangelhaften Staatspflege ift; fo beweiset ja die alte und die neuere Geschichte, bag er aufhort ein Feind ber Gefellschaft gu fein, fobalb er wieber in bie vollen Rechte ber Denfcheit tritt, ein Landeigenthamer und Landbauer wird. Bene vermeinte Dothwendigteit, auf Roften bes reicheren Burgers leben ju muffen, die Triebfeber jum Stehlen, bie als Grunbfat bem Staate gefahrlich werben fann,

ift oftmals nur bie Schule, wo die Krafte bes Menfchen sich fonell und außerorbentlich entwickeln. Gewaltsamer Druck, wie im andern Eptrem die gangliche Ungebundenheit bes Wilben, etflidt die Thatigkeit bes Korpers und bes Beiftes; ein gewiffer Grab bes Broangs, ein gelinderer Druck ruft fie hervor und reift fle fur ben kunftigen Gefeggeber. Die Raubetbande auf ben fieben Buneln ward burch Numas Borfchriften bas erhabenfte und bewundernswürdigste Bolf ber Erbe. Ein rober hirtenstamm, ber Jahrhunderte lang bas agyptische Joch getragen, und, wie jeber Sclave, ben Abel ber Menschheit, Sinn fur Tugenb und Shen bes Lafters, barüber eingebuft hatte, marb burch feinen großen Beerführer, tros jener Salostarrigteit, worüber er oft in Buth gerieth, von einem Auswurf der Erbe gum ermablten Bolle gebilbet. Die Rachkommenschaft ber erften Delinquenten, bie Jacob I. nach Birginien schickte, hat Rang und Stimme wirn ben Nationen und wird burch Franklin und Washington die ftele Bundesgenoffin ber machtigften europaischen Staaten. -Tauscht bie Butunft bennoch unsere Erwartung, und wird bie Colonie auf Neuholland jum Meteor, bas nur einen Augenblick glanzt und verschwindet, so hatte uns wenigstens alles Borbergegangene bas Gegentheil zu ahnen berechtigt. Der Leser, ber fich in die Greigniffe ber Menschengattung überhaupt und nas mentlich feines Beitalters verflochten fühlt, wirb ber möglichen und wahrscheinlichen Wichtigkeit biefer neuen Anstalt leicht ein Intereffe abgewinnen; er wird es uns vielleicht Dant wiffen, baf wir ihn vorläufig auf ben Schauplat führen, und ihm mit wenigen Umriffen bie ungeftorte Natur jenes Landes schilbern, velches nur noch feines Unbauers rege Krafte erwartet, um bereinst in der Geschichte zu glanzen. Dampier und Cook sollen bei Mem, mas wir bavon ergablen, unfere Gewährsmanner fein-

Reuholland, soweit sich sein Umsang für jest auf der Karte bestimmen läßt, enthält einen Raum von mehr als 162,000 geographischen Quadratmeilen, der dem Flächeninhalt des sesten kande von Europa beinah völlig gleich kommt. Das seste kand den Europa enthält nach den neuesten Schätzungen und Berechenungen etwa 163,000 Quadratmeilen, mit den dazu gehörigen Inseln aber 11,000 Quadratmeilen mehr. Neuholland bilder eine große beinahe viereckige Masse, die sich zwischen dem 20. und 35. Grade süblicher Breite durch 42 Grade der känge hind durch erstreckt, und in der substitien Gegend einen schmalen

Bipfel nach Gaben bis gum 43. Grab ber Breite von fich ausfchickt. Auch nordwarts hat es zwei betrachtliche Borfprunge, bis auf 11 Grabe gegen ben Aequator hinab, welche ben tiefen Meerbufen von Carpentaria begrenzen. Das indifche Meer befputt die westlichen, bas stille Meer bie oftlichen Gestade. Gegen Norben trennt eine Meerenge Neuholland von den neuguineischen Infeln; und nordwellmares liegt in nicht gar großer Entfernung die Reihe ber Infein, welche die fubliche Grenze bes großen indifchen Archipels bezeichnet, von Timor an bis auf bas reiche Java, ben Mittelpunkt bes hollandischen Indiens. Kaft in gleicher Rabe von ber füblichen Spite oftwarts ragen bie gebirgigen Infeln von Neufeeland aus bem großen Gubmeer ber-Die westlichen Gegenben von Neuholland wurden zuerst im Jahr 1616 burch hollandische Oftindienfahrer entbedt. In ben folgenden Sahren Schickten bie Generalgouverneure von Batavia Carpentier und van Diemen verschiedene Fahrzeuge aus, welche nach und nach die nordliche und westliche Ruste, und zulest im Jahr 1642 bie Gublpite, bie van Diemen's Ramen erhielt, ausfundschafteten. Die Entbedung und genaue Untersuchung ber agngen öfflichen Seite mar bem berühmten Coof aufbebalten, ber fie im Jahr 1770 auf feiner erften Entbedungsreife befchiffte, und ihr ben Mamen bes neuen Gub = Ballis ertheilte. Sier - tennen wir burch feinen eifernen Rleiß verfchiebene brauchbare Seebafen, und mehrere große Buchten und Deffnungen, wo fich noch manche fichere Rhebe vermuthen laft. Sene fruheren holtanbifchen Entbedungen haben außer bem blogen Umrif bes Landes für die Schifffahrt und die Geographie nichts Bestimmtes geliefert. Man weiß nur im Allgemeinen, daß das ganze Res bolland gegen Abend bin, eine außerft niebrige burch Rorallfels fen und Untiefen gefahrliche Rufte bilbet, ber fich fo leicht tein Schiff ohne besondern Beruf ju nabern magt. Dampier, ein großer Seemann bes vorigen Jahrhunderts, entdecte hier einen hafen, vermuthlich weil er Entschloffenheit mit Erfahrung in feiner Runft verband, und bem Lande naber tommen burfte, als ein furchtsamer und weniger geubter Gchiffer. Ein Stud von Reuholland, welches ben Bufen nach Gubweften bin umzieht. ift annoch unentbedt geblieben, wiewohl es auch fcmerlich bie wichtigfte Gegenb enthalt.

Aus ben angegebenen Polhoben sieht man bereits, bas bie fes große Land unter einem schonen himmelsstriche liegt. Die

notblichen Gegenden besselben, welche zwolf Grabe innerhalb bes Benbekreifes bem scheitelrechten Strahl der Sonne ausgeset find, leiden zuweilen von übermäßiger Sige; aber jenseits bes Steinbocktreises, bis zum 43. Grade sublicher Breite, ist das Klima gemäßigt; und erwa mit bem Worgebirge ber guten Soffenung ju vergleichen. Sogar die außerste Spige von van Dies mens Land, welche neun volle Grade füblicher als das afrikantsiche Borgebirge liegt, scheint in gleichem Maße begunfligt zu sin, vermuthlich weil hier kein Schnengebirge, wie nordwarts vom Cap, die Atmosphäre kuhlt, und den Winden eine durchbringenbe Scharfe gibt. Das Innere biefes großen Landes tann bemungeachtet von ansehnlichen Gebirgeruden burchschritten fein. Denn hochstens erftrectt sich ber Gesichtstreis vom Meerufer bis auf 30 Meilen landeinwarts, und wie ungeheuer ift nicht ber Stid, ber jenfeits noch unentbette und unerkannt übrig bleibt? Die Ofituste, welche Ebot beinahe 500 Meilen lang befand, ift im Ganzen höher als die westliche, und zeigt überall kleine Ansbien, Hügel und Berge von mittler Höhe. Hie und bort, wo der große Weltumsegler mit seinen Reisegeführten landete, ift man ein paar, hochstens drei bis vier Meilen weit. von der Kuste in das Innere des Landes gewandert; alles Uebrige bleibt unerfofcht, bis bie Bebitifniffe ber neuen Coloniften eine forgfaltigere Untersuchung nothwendig machen werden. Ausin auch schon die bloße Kenntniß der Kuste begunfligt die Bermuthung, daß die Naturgeschichte bereinst aus jenem neuen Welttheil einen gro-

sm Zuwachs zu gewärtigen hat.

Roch hat kein Europäer Reuholland als Mineraloge betreim. Good's Begleiter schweigen von den Producten des Steinzicks und scheinen über den Reizen der dertigen Flora vergessen zu dern, daß und der Boden, über den sie hineiten, die Bittele des Kenners verdiente. Der Wundarzt Anderson, der van Diesman kand mit Cook im Jahr 1777 besuchte, sand dort einen seinkörnigen weißen Sandstein, ein sandiges Erdreich, mit leichzten gelblicher Pflanzenerde und röchlichem Ahon in Strecken abs wechselnd. Sine Spur von wichtigeren untertreisschen Reichthümern scheint indessen die Magnetnadel anzudeuten, die an mehrtem Stellen der Küste zwischen dem 22. und 19. Grade der Breite plöhlich größe Abweichungen zeigte, oder gar nicht recht tworssen wollte, mithin den metalkischen Sehalt der dortigen Höhen deutlich zu erkennen and. Sin anderer Umstand, der zu

mahrscheinlichen Bermuthungen über bie Beschaffenheit ber Gebirge von Reuholland Anlog gibt, ift die Untersuchung ber Infel Neucalebonien, welche oftwarts in einer Entfernung von etwa 230 beutschen Meilen zwischen bem 20. und 23. Grabe fublicher Breite, auf Coal's zweiter Reife entbedt worben ift. Diefe Infel, von ber une Goot ju ergablen pflegte, bag ihr Boben und ihre Producte mit ben von ihm besuchten neuhollandischen Bestaden eine auffallende Uebereinftimmung zeigten, unterscheidet fich von allen oftlicher gelegenen Inselgruppen bes ftillen Oceans burch ihre Gebirgbart. Der ziemlich hohe Bergruden, ber ihre Mitte burchzieht, befteht aus der uralten Felogattung, welche ben übrigen Steinlagen unferer Erboberflache jum Grunde bient. Wir fanden bort ein großes Quarzgebirge, mit ftarten Lagern von golbfarbigem und rothlichem Glimmer burchzogen, und an einigen Stellen Blode von Serpentinfels mit hornblende, Talf und Granaten gemifcht. Wenn es bemnach mit ber Aehnlich-Beit zwischen Neucalebonien und Renholland feine Richtigfeit bat, wie viele michtige Aufschluffe fur die Gebirgelehre tann ber Bergmann nicht bereinst aus jener ungeheuren Dberflache von 160,000 Quabratmeilen erwarten?

Richt eigentlicher Baffermangel, aber gleichrobl Dangel an Fluffen und beträchtlichen Stromen ift ein auszeichnender Bug bes neuen Lanbes, welches barin ben fublichen Gegenben von Ufrita nicht unahnlich ift. Allein entschieben ift es bei weitem nicht, daß tein großer Fluß Reuhollands Inneres burchftromt; und wenn es barauf ankommt, nach Analogie und Bahrfcbeinlichkeit eine Bermuthung zu wagen, fo fcheint bie niebrige weftliche Rufte aus mehr als einem Grunde bie Gegend ju fein, me fich die Mundung eines ansehnlichen Stromes erwarten lagt. Coof, ber die Offfeite von Neuholland in ber Mitte ber burren Sahredzeit befuhr, urtheilt bennoch nach bem bamaligen Unfeben bes Landes, bag es mohl bemaffert fein muffe. Ueberall fand er ungablige Eleine Bache, Die in ber Regenzeit zu farten Fluffen anzuschwellen pflegen; und in ben Balbern gibt es haufige Teiche frebenben fugen Baffers, die vermuthlichen Ueberrefte bes mabrend ber Sonnennabe fallenden Regens. Die flachere Seefufte ift oft von Buchten und Kanalen burchschnitten und mit Manglesbaumen (Rhizophora) auf weite Streden bewachsen, swifthen benen ber Boben aus Sumpf und Schlamm befieht, und mit unferm Torfmoor einige Achnlichteit bat. Sier ift es, wo fic

and zuweilen kleine Seen von falgigem Baffer erzeugen, weldes vermuthlich burch, unterirbische Wege aus bem Meere in fleinen Wertiefungen gufammenlaufe, ober burch ben Sand allmalig burchfintert. Gin folder Teich mit falgigem Waffer gefallt, liegt in der waldigen-Shane, welche die Abventure=Bai in van Diemens Land umgibt.

Die Sohen entlang dem Meerstrande deckt ein leichtes fan= biges Erbreich, welches wegen feiner großen Durre bem Pflanger teinen Ertrag verfpricht, und burchgehends gum Unbau untaugich ift. Doch findet man auch Bugel mit befferem Erdreich bebitt, mo Balber mit grafigen. Platen wechfeln; und Chenen fowehl als Thaler prangen oft mit einem reichen; uppigen Graswicht, ben bie hand bes Landmannes wicht zu Biefen und Aum umschaffen kann. hier finbet man einen, Boben von sommer Erbe, die sich ungeftort, feit vielen Inhrtaufenden vielleicht, burch bie jahrlich verwesende Pflangenschöpfung angehäuft but. In ber burren Jahreszeit ift nichts leichter, als bas troffne Gras, welches Manneslange erreicht, in Brand zu steden und bedurch weit und breit die Gegend einzuaschern. Als Cook einft ben elenben Wilben, welche in geringer Anzahl biefe Rufte bewohnen, eine Schilbkrote abgeschlagen hatte, rachten fie fich bamit, daß fie bie Gegend mit Feuer verheerten, und feine Gezette aufifteden verfuchten. Wer ben Steppenbrand in Rufland funt, wird fich von ber furchtbaren Gefchwindigkeit, womit das Beter fich burch jene burren Grafereien fortpflangt, einen Begriff machen konnen. Die Lange bes Grafes iff übrigens bas einzige Sindernif, welches dem Wanderer in biefem Lande beschwertich fallt; denn überall, die mit Manglesbaumen burchflochtenen Gampfe ausgenommen, ift die Waldung offen; die Baume ftebm jerftreut in geraumer Entfernung, und zwischen ihnen bemett man wenig ober gar tein Strauchwert. Der Reichthum an berfcbiebenen Gattungen von Baumen und andern Gewach: fen, bie in Europa unbekannt find, ift betrachtlich genug, um den Ramen Botany Bai ju rechtfortigen, ben Goot einem bor-tigen hafen gab. Die herren Banks und Solander sammelten baselbst in Zeit von wenigen Tagen zwischen breis und vierhuns den Arten, die vor ihnen kein Krauterkundiger beschrieben hat. In ben gewöhnlichsten Baumen gehört ber Cajoputibaum (Mealeuca Leucadendra) aus deffen Biattern man bas gewurzhafte Del biefes Ramens brennt; ferner mehrere mit biefem Baume

verwandte Arten; beren holg jum Theil mit Bortheil fur ben Schiffbau gebraucht werben tann, und bie vortrefflichften Daften abgeben wurde, fobalb man ein Mittel einzuschlagen wußte, es leichter zu machen. Ginige von biefen Baumen vergleicht Coot, mas bas Soly betrifft, mit ber immer grunen ameritaniichen Giche. Gine andre Art hat ebenfalls eine Aehnlichkeit mit unfern Gichen; ihr fcmeres, hattes Goly, ift wie Guajat (lig-num vitae) von buntler Farbe und liefert ein rothliches Gummi, welches bem Drachenblut ahnlich ift. Das schone Baumgefchlecht, welches ber jungere Linne, nach feinem Erfinder, Bantfia ge nannt bat, prangt bier mit feinen großen gelben Blumen; bie Sinnpflange (Mimosa) erfcheint hier in verschiebenen baumartigen Gattungen mit einfachen Blattern, wovon die eine auch in Reucalebonien ju Saufe ist; die Kohlpalme (Areca sapida) und zwei andere Palmenarten fieht man haufig in ben Gegenben, bie ben Meerstrand angrengen; zwei berfelben find bem norblichen, heißeren Theile bes Landes eigen, die britte findet man auch ge gen Guben in Menge, und ihr Robl, ober eigentlich bas Berg, welches ben garten Reim ber neuen Blatter und Biften ent balt; ift von vortrefflichem Gefchmad. Gine Art fchiechte, un: fcmadhafte Feigen, ein Baum mit einer plattgebrudten Frucht, und noch ein anderer, ber purpurfarbene Mepfel tragt, imaleichen ein wilber Difang, welcher reife Saamen in feinen Fruchten enthalt, eine Pflanze, welche mit ber Aronswurzet verwandt ift, zwei Sattungen von Damswurzein, eine Art Fafolenbohnen, eine Art Peterfilien und Portulat, find bie einzigen gur Roth effe ren Pflangen. Doch erforbern auch biefe eine Bubereitung ; ber Apfet, jum Beifpiel, muß einige Tage liegen, ebe er effbar wird, und bie Burgeln muffen mehreremal abgefotten werben, um ihre brennende Scharfe zu verlieren. Der Manglesbaume an ben Ruften haben wir bereits ermabnt. Roch findet man in fandigen Streden ben Panbang, beffen Frucht ber Unanas abnlich fieht, aber taum geniegbar ift 3. bas erientalifche anncardium

frauter und Moofe. Die Untiefen und Rlippen, bie bei weitem ben größten Theil von Reuholland umringen, und hauptfachlich in ber norblichen Gegend die Schifffahrt außerft unficher machen, find befanntlich bas Wert fleiner polypenartiger Thierchen, benen man erft feit Perfonels Untersuchungen bas thierische Leben guertennt.

(Semecarpus orientalis) und eine Menge fleine Gemachfe, Karren-

Man erftaunt über den mundermurbigen Bellenbau biefer weichen und bem Unschein nach so verganglichen Geschopfe. Mus ber unergrundlichen Tiefe bes Meeres, Die fein Gentblei erreicht, wachsen Felsenmauern zugleich mit ihren Einwohnern hervor und breiten ihre Mefte immer weiter in allerlei Richtungen aus, je nahet fie ber Meeresflache kommen. hier fchligt die brandenbe Boge unaufhorlich an bas lockere Burmgehaufe, welches gleichs wohl ihrer Gewalt widersteht, und innerhalb feiner Grenzen ru-hige Safen bilbet. Strecken von mehreren hundert Meilen find mit biefen Korallenriefen umringt, und oft erftreden fie fich fo weit ins offene Deer hinein, bag bas Auge außerhalb ihrem Begirt bie Rufte nicht erreicht. Der beherztefte Geefahrer erschrickt bei ihrem überrafchenben Unblid, wenn ber herrschenbe Geewind fein Schiff barauf zutreibt, und verzagt, wenn vollenbs eine ganzliche Windfille ihn ber Willfur ber Wellen preis gibt und nur bas Braufen ber Schaumenben Brandung bie feierliche Paufe ber Ratur unterbricht. Der erfte Entbetter folcher furchtbaren Felfenwande tampft gemeiniglich mit gehnfacher Gefahr, und wagt fein Leben fur bie Sicherheit nachfolgenber Schiffer. mußte Coot, als er an ber Rufte von Reuholland hinschiffte, feiner Bachfamteit ungeachtet, auf einen verborgenen Felfen ftofen, ber, mare er nicht im Schiffe fteden geblieben, feinen unvermeiblichen Untergang verurfacht hatte. Dem Naturforscher find ingwischen biefe Riefe in aller Abficht merkwurdig; benn nicht nur die Gattungen ber Rorallen felbft find auf mannigfale tige Urt, verfchieben, fonbern auf biefen Banten lagern fich auch bie Menge ber Conchylien von ungabligen Gattungen, und manche andere Gorten weicher Gewurme. In ben Ruften von Reubolland gibt es Muftern, Diesmufcheln, große Gienmufcheln, movon jebe fur zwei Mann mehr als hinreichend zur Mahlzeit ift, Petimutterfchalen, Sammerauftern, Patellen, Geefterne, Gauges fcmamme, Debufentopfe, Ceehafen, nebft allerlei anderm Gemurme und Schalenthieren in unglaublicher Menge. Muf ben Schlammbanken an ber Buftard : Bai (Trappenbai) in 24 Gras ben fühlicher Breite, liegt es fo voll von Derlenauftern, bag Cool's eigener Bermuthung gufolge, eine vortheilhafte Perlenfi= fcherei bafelbft angelegt werben konnte. Dem Seemanne, bem es freilich gleichviel ift, ob eine feltene Tubipora musica, ober ein gang gewöhnliches Rorall feinem Schiffe ben Untergang brobt, warbe bie hoffnung eines reichlichen Gewinnstes Muth und Ent-G. Forftee's Schriften. IV.

schlossenheit einstoßen, sich zwischen jene Klippen auf den Perlemfang zu wagen; und balb wurde bort jede Sandbank und jede Untiese so genau bekannt und so leicht vermieden sein, wie in den persischen und arabischen Meerbusen, an den Kusten von China, in Westindien und überall, wo der kuhne Unternehmungszeist und die Gewinnsucht oft weit gewagtere Thaten ausschhren, und drohenderen Gefahren Trop, bieten.

Das Meer, welches um Neuholland einen folchen Reichs thum von Schneden und Dufcheln befitt, wimmelt auch von allerlei Fifchen, Bafferinsetten und Amphibien. Es gibt an ben bortigen Ruften bie feltenften Rrabben und Rrebfe, barunter fich vorzüglich zwei bisher wenig befannte Arten, burch ein brennenbes Ultramarinblau und einen vollig wie Porcellan weißglangen= ben Unterleib auszeichnen. Die Fische trifft man in allen Bafen und Buchten im größten Ueberfluß und in betrachtlicher Berschiebenheit ber Gattungen an. Gelten that Coof einen Retjug, ohne von 50 bis 200 Pfund Fische zu fangen. Es gibt beren außer ben Meeraschen, ben Elephantfifchen (Chimaera Callorynchus), ben Rochen, Saifischen, Bungen, Flimbern, Seebabnen, Aehrenfischen und andern etwas bekannten, auch eine betrachtliche Menge neuer zwor noch nie beschriebener Arten. Dabin gebort unter anbern auch ein feltfames fleines Fischchen, mit fehr ftarten Bruftfloffen, bas fich zu Beiten auf bem Eroch nen aufhalt, wofelbst es vermuthlich die Ebbe gurudläßt. Weit entfernt burch biefe Beranberung bes Glements enteraftet au merben, hupft er hurtig wie ein Frofch von einem Steine jum anbern, ohne eben bie fiehen gebliebenen Pfugen aufzusuchen. Unter den Rochenarten ift ber Stachelroche beswegen merkwurdig. weil fein Stachel ben Einwohnern von Reuholland, an einen holzernen Schaft befestigt, statt bes Burffpiefies bient. Auf ben Riefen und Banten, jumal in ber norblichen Gegend, gibt es eine unglaubliche Menge von den beften grunen Schilberoten (Testudo Mydas), jugleich aber auch eine Art Crocobile, bie fowohl die Buchten als die Dundungen ber Stuffe befuchen. Um Lanbe fieht man eine Menge große und fleine Gibechfen und Schlangen von vielerlei Gattungen, worunter einige giftige befindlich find. Gin Beer von Infetten von mannigfaltiger Bilbung wohnt in diefen großen Bufteneien, wie in ben Einoben bes heißeren Afrita, und beunruhigt ben Banberer mehr burch feine Menge, als burch andere Schabliche Eigenschaften. Inbef-

fen gibt es barunter auch Scorpionen, Scolopenbern, Mucken und Ameisen, beren Stich ober Biß sehr schmerzlich ist. Die Ameisen zeichnen sich durch ihre Nester aus, welche balb aus Baumblattern gufammengeleimt, balb in bem Innern ber Mefte eines gemiffen Baumes angebracht find, beffen Mart fie allent= halben herauszuschaffen wiffen, bergeftalt, bag man fein Spig-chen abbrechen fann, wo nicht Umeifen heraussturgen, und sich am Storer ihrer Ruhe rachen. Gine britte Art bewohnt bie Burgel einer Schmatogerpflanze, Die wie unfer Miftel an Eis den, aus ber Rinde eines bortigen Baumes hervorwachft. Die erfte biefer Umeifen ift grasgrun; bie beiben lettern find fcmark. Muger biefen bemerkt man noch die Bolgamfe (Termes), ein außerft merkwurdiges Infett, welches zweierlei Wohnungen, eine an ben Meften ber Baume, bie anbre in fegelformiger Geftalt, oft seche Schuh hoch, unten an ber Erbe anlegt, und beibe burch einen bebeckten Weg verbindet. Schmetterlinge find an einigen Orten fo haufig, bag Coot einft in einem Raume von brei ober vier Morgen Landes auf allen Seiten Millionen in ber Luft herumflattern fab, indef ju gleicher Beit die Hefte und Gewachfe voll bavon fagen. Auf ben Manglesbaumen fant er eine Art von haarigen Raupen, die, wenn man fie berührte, eine Empfindung wie Brennneffeln verursachten. Welch eine Menge ber feltenften Rafer, Cicaben, Wangen, Bienen, Befpen, Bliegen und andrer Infetten aller Art in Reuholland angetroffen werben, dies lehren herrn Fabricius Novae Species Insectorum, ein Wert, in welchem alle in herrn Bante Mufeum befindliche Gattungen verzeichnet finb.

Die Klasse der Bogel ist nicht minder gahlreich und mannigsoltig. Es gibt dasethst einen schönen weißen Abler, verschiebene Falken, große und kleine Papagaien von ausnehmender Schönheit, sowohl schwarze als weiße Cacabus, Tauben, Trappen, Wachteln, Raben, Reiher und Kraniche. Die Tauben sliegen in großen Scharen beisammen und unterscheiden sich durch einen zierlichen Federschopf auf dem Kopse. Die Wachteln und Raben sind von den europäischen, wenigstens laut Cook's Bericht nicht zu unterscheiben. Die See- und Wasservögel sind Mowen, Seeraben, Rothgänse, Tölpel, Meerschwalben, Brachhühner, wilde Gänse, Enten und ungeheuer große Pelikane. Des kleineren Gestägels wird außer einer Art von Ammern nichts besonders erwähnt; doch führt Herr Anderson noch an, daß auf van Diemens Land eine Bachftelze mit himmelblauem Ropf und halfe angetroffen wird. Dort sieht man auch den neuseelandischen schwarzen Austernleser, und einen grauen Regenpfeifer mit

fcmartem Ropf.

In einem ganbe von fo großem Umfange taffen fich auch vierfußige Thiere vermuthen; felbft in bem Falle, bag die Ent= becter, die fich nur wenige Tage an ber Rufte aufhielten, beren Leine gefehen hatten. Es ließe fich fchwerlich begreifen, wie ein Land, welches in jeder Richtung mehr als 500 beutfche Deilen balt, fo leer ausgegangen fein follte; und noch weniger, warum bie etwa vorhandenen Saugethiere fich gerade an den zwei ober brei Punkten ber Rufte, bie von Europaern berührt murben, eingefunden haben follten, um gleichsam bie Musterung auszuhal-ten? Doch ohne Rudficht auf basjenige, mas kunftige Bewohe ner von Neuholland bort noch vielleicht entbeden fonnen, wollen wir uns fur jest mit ber Unfuhrung besjenigen begnugen, mas wirklich schon bort entbedt worben ift. Goot fand baselbit eine Art wilhe Ragen und die Spur eines großeren Thieres, welches, nach allen Umftanben ju urtheilen, bem Wolfe abnlich gewefen fein muß, und auch von mehreren, die es von ferne fahen, bafür gehalten warb. Außer biefem erwähnt er einer Art Stinkthiere, welche von ben Wilben Quoll genannt wurden. Sie find auf bem Ruden braun mit weißen Fleden gefprengt und haben einen weißen Bauch. Die große Flebermaus, welche vermuthlich bie Rouffette bes herrn von Buffon ift, gehort ebenfalls in bas Thierverzeichniß von Neuholland. Enblich findet man bafelbft noch zwei Gattungen bes Beutelthiers, bie eine ift vielleicht ber Phalanger bes herrn von Buffon, die andere bas Ranguruh, welches bereits (wie ber beruhmte Camper erinnert) von Corneins be Brunn beschrieben morben ift. Letteres wird beinah fo groß als ein Schaf und ift an ber Lange feiner Dins terbeine fenntlich, auf welchen es mit unglaublicher Schnelligfeit forthupft, ohne je bie furgen Borderfuße jum Gange ju gebrau-Diefe beiben Thiere geben unter anbern einen Beweis für bie gludliche Temperatur bes Klima von Neuholland, inbem fie nicht nur um Enbeavour=River, im 15. Grabe fublither Breite, fonbern auch auf ber außersten Gubfpige von van Diemens Land, um die Abventute=Bai gefunden werden. Das Beutelthier, welsches dem Phalanger so ahnlich fein foll, ift von dem Kanguruh in ber Lebensart fehr verfchieben, es flettert auf Baume und

nahrt fich jum Theil von Beeren; vielleicht hangt es fich auch zuweilen an die Lefte verntittelft feines Schwanges, wovon ein Drittel unbehaart ist, und jum faffen und umwideln gemacht ju fein scheint. Der hunde erwähnt ber Capitain Coof als ber einzigen gabmen Thiere; allein fie waren in geringer Ungahl und ihrer wurden nicht mehr als zwei ober brei gefehen, bie manchmal bie Gegelte ber Englander befuchten, um fich Knochen ober anbern weggeworfenen Abgang von Speifen ju holen. Conberbar genug, bag ber Menfch, ber hier auf feiner niedrigften Stufe fteht, gleichwohl biefes gefellige, treue Thier ju feinem Begleiter hat! Last uns feben, ob es glaublich fei, bas feine Bernunft ihn lehrte, diefen Freund unter den Geschöpfen ber Erde zu mahlen; ober ob nicht vielmehr gegenfeitiges Beburfnig und blinder Erieb fie gusammengeführt haben mag?

Unter allen Ragen, welche auf ben Menschennamen Unfpruch maden, ift biejenige, welche Reuholland bewohnt, bie armfeligfte. Gie lebt ohne Acterbau, ohne Rleidung, ohne Bobnung. Die fab man mehr als 15 ftreitbare Danner beifammen, felbft in Fallen, mo fie offenbar gefonnen waren, die Eutopder anzugreifen, und folglich ihre ganze Macht aufgeboten hatten. Fische und Schaalgewurme find ihre Sauptnahrung; bochftens, wenn bas Gluck fie fehr begunftigt, verzehren fie ein Ranguruh, einen Bogel, eine Schilbfrote, und jumeilen eine wilde Damswurgel ober eine Sandvoll Beeren aus bem Balbe. Sie burfen mithin bie Seefufte Schlechterbings nicht verlaffen, und fomabl ihre geringe Ungabl, als ber gangliche Dangel an Rultur beweiset offenbar einen fpaten Unfang ber Bevolterung. Demungeachtet findet man bereits dieselben Menschen an ben öftlichen und weftlichen Ruften, an ber Nordfpige von Reuholland, wie im fublichften van Diemens Land. Der Mangel an Rahrungsmitteln mußte vermuthlich biefe Elenben gerftreuen, bie es nicht zu wissen scheinen, daß sie durch ihre Vereinigung bie-fem Mangel abhelfen konnten. Alles bisher gesagte ift hinreichend, um barzuthun, bag bas Innere bes Landes ganglich un-bewohnt fein muffe. Ein Bole, welches vom Ackerbau lebte, wurde boch an ben Ruften nicht gang unbefannt geblieben fein, ba eine Art ber Industrie fo leicht bie andere erzeugt; ober es mußte auf einen engen Begirt eingefchrantt, von geringer Boitsmenge, weit entfernt von allen Nachbaren und ganglich unertannt feine Felber bauen, ohne je fich bem Meere nabern au wollen.

Die Wilben an ber Seekufte find von mittler Grofe, wohlproportionirt und ftart, allein nicht befonders lebhaft, und wie alle Wilbe unthatig und trage. Alle Rachrichten ftimmen barin überein, bag ihr Saar fo fraus und wollartig wie beim Reger in Guinea, und ihre Saut fcmarz, wenigstens fcmarzbraun und mit einer Rinde von ichwarzer Unfauberkeit, mahricheinlich von gefarbter Ausbunftung bedeckt ift. Ihre Gefichtsbildung bat indessen nicht bas Wibrige bes Mohren. Gie haben farte Lippen, aber ihre Rinnladen fteben nicht wie beim Reger hervor, um fie noch haftlicher aufzuwerfen, und aus bemfelben Grunde ift ihre Rafe auch nicht platt ober gleichsam eingebruckt. Ihre Bahne find unrein, aber ziemlich eben; boch bemerkte Dampter an ber Westfufte, bag fie fich bort zwei Borbergahne bes Dberfiefers auszureißen pflegten, welches gegen Often nicht gefcheben foll. Ueberhaupt fcheint biefer Seefahrer auf eine Familie gefto-Ben zu fein, die vor andern ichmachlich und elend war. Das Rinn ber Manner mar unbartig und ihre Mugenliber ftets halb geschloffen, um fich ber Fliegenschwarme zu erwehren, die von ihrem Schmug vermuthlich in großerer Menge herbeigelockt wurben. Jene hingegen, Die Coof an ber Offfufte beschreibt, tragen ftarte Barte, bie aber, wie ihr haupthaar, mit Fett und Unflath berniagen zusammengeklebt find, bag fie aus lauter tleinen Botteln, wie ein unreines Schafflies, bestehen. Die Beis ber Scheeren bas Saar furg ab, und laffen nur rund um ben Ropf ein schmales Randchen ftehen. Beibe Geschlechter fchneis ben fich lange verfchiedentlich getrummte Beichen in die Arme und auf ben Leib, welche eine erhabene Nath ober Narbe bilben, und vielleicht Bierrathen vorstellen follen. Bum Beweife, bag ber Trieb fich zu fchmuden beim Menfchen fruher ba ift, als bas Gefühl ber Sittlichkeit, burchbohren fich biefe übrigens gang nadend einhergehenben Wilben ben Nafenknorpel und fteden ein langes Stabchen burch bie Deffnung, malen fich mit rother Dcher, ober auch mit weißen Streifen, bie gleichsam wie ein Orbensband uber bie Schulter und fchrag uber ben gangen Leib geben, auch zuweilen übers Rreug von andern Streifen burch fcmitten werben, und tragen Salebander von gereihten Dufchels Schaalen, Armspangen von fleinen Schnuren, und eine Schnur von Menschenhaaren um ben Unterleib. In van Diemens Land hatten einige Weiber einen Lappen bes Rangurufells, ben fie wie einen Sact um ben Sals und um ben Leib banden, um ibre

Kinder darin auf dem Ruden zu tragen; allein an eine Bebedung, welche die Schamhaftigkeit nach unsern Begriffen erheischt, war schlechterdings bei ihnen nicht zu benten.

Diefe Menichen ohne bleibende Statte, ohne Eigenthum, ohne Sausrath, bie nichts zu verlieren und nichts zu vertheibigen haben, bie ohne Sorge fur ben tommenben Lag, fich ein= sig und allein vom Bedurfniffe bes gegenwartigen Augenblicks regieren und bestimmen laffen, biefe fo einzeln gerftreuten Bilben, fuhlen gleichwohl eber, bag fie einander im Wege fteben, als baß fie gemacht finb, einander ihre Laft zu erleichtern. Ihre Industrie reicht nicht babin, sich bas Leben gu verfüßen, und die Unnehmlichkeiten vervielfaltigter Ginbructe gu verfchaffen; fonbern fie gibt ihnen nur Waffen in bie Sand, womit fie theils ben Rachbar von ihrem fischreichen Geftabe vertreiben, theils feine Streiche abwehren konnen. Freilich ift auch biefe feinbseitige, vereinzelnbe Gemutheart am Enbe ein Weg gur Rultur; wie benn alle Unlagen im Menschen, bie noch so wiberfinnig scheinen, bahin auslaufen, ihn unvermuthet zur Besonnenheit, gur Ueberlegung mit Bewußtfein, und folglich gur Gefelligfeit gu führen. Allein wie langfam muß nicht biefes Mittel in einem Lande wirken, wo die Bevolkerung fo unbetrachtlich ift? Sahr= taufende konnen noch verfließen, ebe ein Stamm vom anbern bergestalt in die Enge getrieben wurde, bag er entweber feine Freiheit feiner Sicherheit aufopfern, und ein neues Berhaltniß gegen feinen Ueberwinder annehmen, ober irgend ein egbares Pflanzenproduct auffuchen, und fern von feinen Berfolgern, im Innern bes Landes von beffen Unbau feinen Unterhalt nehmen mußte.

Die Waffen, beren wir vorhin ermähnten, sind 8 bis 14 Schuh lange Spieße von Rohr, mit einer ober mehreren baran befestigten Spigen von schwerem Holze, von Fischgräten, vom Stachel bes Stechrochen, mit Widerhaken ober Studen scharfschneibenber Muschelschaalen besetht. Diese Spieße werfen sie entweber aus freier Hand, ober vermittelst eines Wurstlocks, in welchem ber Schaft bes Spießes in einer Rinbe ober Fuge liegt. Bur Schutzwehr bebienen sie sich eines länglichen brei Schuh langen und 18 Boll breiten Schilbes von Baumrinde. Der Schilbkrötensang erfordert ein eigenes Werkzeug, welches zur Roth auch zur Vertheibigung bienen könnte. Es ist ein hölzerner Nagel, der ungefahr einen Fuß lang und mit slatten Wi-

berhaten befett ift. Diefer pagt in einen biden Stab von leich: tem Solze, in beffen eines Enbe er in eine Bertiefung eingelaf: fen ift. Eine brei bis vier Rlafter lange Schnur verbindet beibe Theile fo, bag ein Enbe an ben Ragel, bas andere an ben Stock befestigt ift. Sobalb nun bas Thier getroffen ift, bleibt ber Magel im Gleifche fteden, ber Stod aber fahrt bavon gurud, und hangt nur noch an ber Schnur, bergeftalt, bag er gu einer schwimmenben Unzeige bient, woburch man ber Schildfrote nachfpuren, und fie jugleich ermuben fann. In einem aus Garn geknupften Sack, tragen fie Angelhaken von Muschelschaalen, welche ziemlich fauber gearbeitet find; imgleichen rothe und weiße Schminke und ihren gewohnlichen Put; auch wohl einige Spigen ju Burffpiegen und ein paar Studden Sarg, womit fie biefe Spigen gu bekleiftern pflegen. Ihre Solgarbeiten glatten fie mit ben rauben Blattern eines wilben Feigenbaumes. Un ben Plagen, wo sie sich aufzuhalten pflegten, fand man eine Urt von Eimer, aus Baumrinde gemacht, womit fie vermuth: lich Baffer Schopfen, und es von einem Orte jum andern tragen. Auch ihre Rabne find von Baumrinde gemacht, und nur gegen Norben bin bemertte man ein paar, bie aus hohlen Baus men bestanden. Ein hohler Baum, ber aber noch aufrecht fteht und grunt, ift ihr bequemfter Aufenthalt. Sie boblen ihn burch Feuer bis auf fieben oder acht Schuh von ber Erbe aus und machen inwendig einen Beerd von Thon, um welchen fich, wenn ber Baum groß genug ift, vier bis funf Personen niedertauern tonnen. Außer biefem von ber Ratur bereiteten Obbach, verbient es kaum einer Ermahnung, bag man hie und bort entlang bem Stranbe einige elende jufammen verbundene Stode mit Baumrinde ober Palmblattern gebedt gefunden bat, an welche man ungern ben Namen einer Butte verschwendet. Ihre Speifen pflegen fie auf Roblen zu roften, ober in Lochern, Die mit geheigten Steinen ausgelegt werben, ju baden. Das Feuer wird burche Reiben angemacht; eine Erfindung, die, wenn fonft irgend etwas, einen Prometheus vorauszuseben Scheint, ber fie ben Gottern ablernen muß. Doch in bem brennenben Rlima von Neuholland war biefe Entbedung leicht burch irgend einen Bufall gemacht.

Man hat zu wenig Gelegenheit gehabt mit biefem Bolle umzugehen, um etwas Bestimmtes über seinen Charakter, seine Gebrauche und seine etwanigen rohen Begriffe liefern zu konnen.

Schuchternheit war ber allgemeine Bug, ben bie Europäer an ben Neuhollanbern, mit einer gewiffen Gutmuthigkeit verbunden, bemerkten. Rur an einem einzigen Orte, in Botany : Bai, magten es ihrer zwei, sich ber Landung der Fremdlinge zu widersehen, und hatten Muth genug, das Feuer der Schiefgewehre auszuhalten, die sie mit Schrot schwerzhaft verwundet wurden. Auf Cook's letter Reise schien es den Mannern zu missallen, daß einige Matrofen ihren Weibern allerlei Zumuthungen thaten; sie kennen also das Gefühl der Eifersucht. Nichts von Alelem, was man ihnen anbot oder schenkte, war vermögend ihre Ausmerksamkeit zu erregen; nichts erhielt ihren besondern Beie fall und noch weniger ihre Bewunderung. Ihre Sprache, welche übrigens nicht fehr rauh zu fein scheint, hat bennoch einen Ausbrud bes Erftaunens, ber aber vielleicht allemal einen gewiffen Grab von Schrecken vorausfest. Die wenigen Worter, welche man uns bavon aufbehalten bat, fcheinen feine Zehnlichkeit mit irgend einer bekannten Munbart ju haben; ein Umftanb, ber alle Rachspurungen über ben Ursprung biefer Wilben vereitelt. Ihre fehwarze Farbe und ihr kraufes Wollhaar deuten indeffen auf eine gewisse Bermanbtschaft mit ben Einwohnern einiger nahgelegenen Inselgruppen, 3. B. ber neuen Bebriben, ber Charlotteninseln, und der Papuasinseln, worunter Reuguinea, Reubritannien und Neuicland begriffen sind. Der große Unterschied in der Lebensart biefer Inselbewohner ruhrt unstreitig von der Befchaffenheit ihrer Wohnorte her, bie mit allerlei efbaren Fruche ten und Burgeln reichlich verfeben find, und nicht fo fischreiche Ruften haben. Mistrauen, Gifersucht und Mangel an Kultur sind hingegen Eigenschaften, welche sie mit den Neuhollandern sind hingegen Eigenschaften, welche sie mit den Neuhollandern gemeinschaftlich besihen. Richtsbestoweniger durfte es schwer halten, selbst in der Voraussehung, daß sie Eines Ursprungs wärten, auf eine befriedigende Art darzuthun, welche von beiden, die Neuhollander oder die Inselbewohner, das Urvolk, und welche die abgeleiteten Colonien sind. Ein dritter Fall ist noch mögslich; beide können verschiedene Sprößlinge eines andern gemein-Schaftlichen Stammes fein.

Wie dem auch fei, so bleibt es wenigstens außer Zweifel, daß eine Handvoll Einwohner, auf einem Lande von so großem Umfange zerstreut, bei der Anlegung eines europäischen Pflanzerts in keine Betrachtung kommen, und der Colonie so wenig gefährlich sind, als diese vorerst sie seibst beeintrachtigen kann.

Bie leicht finden 40 ober 50 Menschen, bie in ber Gegenb, wo bie Nieberlaffung geschehen foll, herumirren, einen andern, gu ihrer Abficht eben fo bequemen Aufenthalt! Und wer kann miffen, welch einen glucklichen Ginflug bas Beifpiel ber europais schen Unfiebler felbst auf biefe ungebilbeten, aber gleichwohl nicht barbarischen Gingebornen haben kam? Ihr Fischergerathe, fo geringfugig es immer ift, ihre Schnure, ihre Baffen find Bewelfe von Geschicklichkeit und Schigkeit, bie vielleicht nur hervorgerufen und zweckmäßig geleitet fein will. Ihnen fehlte vielleicht nur ein wohlthätiger Triptolem, ber fie mit einer nahrenben Pflanze beschenkte! Doch biesen 3weck bei Seite, kann bie Befignehmung von Neuholland noch mehrere wichtige Folgen nach fich ziehen. Der Drt, ben man zur ersten englischen Riebers taffung bafelbst gewählt hat, bie von Cook, wegen ihres Pflanzenreichthums fo benannte Botany = Bai, hat vor allen bisher an jener Rufte bekannt geworbenen Safen Die vortheithaftefte Lage, bas angenehmfte Rlima und bas ergiebigfte Erbreich. Gie liegt in ber fublichen Breite von 34 Graben, und in 151 Graben 23 Minuten oftlicher gange von Greenwich; ift geraumig, ficher und bequem, hat einen Bach mit frifchem Baffer an ber norblichen Seite, wo ein Schiff vollig vom Lande gebeckt vor Unter liegen und feinen Solg= und Baffervorrath gang bequem einnehmen kann. Das Land ift bafelbft von fehr magiger Bobe, bas Erbreich leicht, und bie Baume fo weit von einander aufgewachsen, bag bie gange Gegenb, ausgenommen einige fumpfige Stellen, urbar gemacht werben tonnte, ohne bag man nothig hatte, einen einzigen Baum beshalb umzuhauen. Alle bie porhin aufgezählten Landesproducte find bafelbft im Ueberfluß, und bie gange Bevolkerung beläuft fich nicht auf mehr als 30 ober 40 Personen, mit Inbegriff ber Weiber und Rinder. Sieher bestimmt die brittische Regierung instunftige biejenigen Berbrether, uber welche bas Berbannungsurtheil wegen verübter Diebftable, Raubereien, Berfalfchungen u. bergt. ausgesprochen morben ift. Chebem wurden diese Buchtlinge auf Beitlebens, auf 14, 7, ober auch nur auf brei Sahre nach Nordamerifa transportirt; und ba ber Rrieg mit jenen Colonien biefes Berfahren in ber Folge verhinderte, pflegte man fie gefchloffen in großen flachen Sahrzeugen auf ber Themfe arbeiten zu laffen, um bie Untiefen aus biefem Stuffe fortzuschaffen. Allein ber Unterhalt einer fo betrachtlichen Menge von Menfchen mußte mit ber Beit

bem Publikum eine unerträgliche Laft aufburben, zumal ba fich. in ben letten Sahren bie Ungahl biefes Gefinbels in einem fteis genben Berhaltniffe vermehrte. Man fab fich bemnach genothigt, zu ber langst gewohnten Methobe ber Transportation gurudgu= tehren und faßte ben Entschluß, mit biefen Gefangenen und ben unglucklichen Opfern ber Wolluft, welche bie Strafen ber grofen Sauptstadt ichanden, ein fernes Land ju bevolkern. Commodore Philipps führt bie Flotte, welche zum Transport beftimmt ift; und ihm, als Gouverneur ber neuen Colonie, hat man zugleich bie ganze Einrichtung berfelben anvertraut. Die Rabe von Reuseeland; Die bafelbst fo' haufig machfende vortreff= liche Flachepflanze (Phormium); bas bortige unvergleichliche Schiffsbauholg; bie Perlenaufterbant weiter hinabwarts an ber Rufte von Neuholland, und vielleicht die Aussuhr einiger noch ju entbedenben Lanbesproducte, ober bes Ertrags ber angulegen= ben Pflanzungen nach Indien und felbst nach Europa, find gleichsam die ersten Aussichten, welche diese merkwürdige Anstalt für die Zukunft darbietet. Es kommt vielleicht Alles auf den Blick des Weisen an, ber ben Stoff zu großen Unternehmun-gen felbst im rohen und verberbten Menschen entbecken, ber Gelegenheit mahrnehmen, bie Funten ber Thatigkeit hervorloden, fie fammeln und in einen Punkt vereinigen, mit einem Worte, Menfchen bilben und vollenben fann.

# D = Taheiti.

Quad spira et placeo (si placeo) tuum est.

### Buerft im Gott. Magazin. 1790.

Im Sommer, 1778, erhielt mein Vater eine spanische Sandsschrift von wenigen Blättern, welche von der Insel De Taheiti im Südmeere handelte. Sie ward ihm durch den Direktor des königlichen botanischen Gartens zu Madrid, Don Casimir Gomez Ortega zugeschickt, und scheint es um so mehr zu verdienen, daß ich hier eine Uebersehung davon vorlege, da die Urschrift

noch nicht gebrudt ift.

Unfere Begriffe von Boltern, welche nur selten besucht wetben, und uns Deutschen wenigstens nur vom Horensagen bekannt geworden sind, durften leicht eine schiefe Richtung bekommen, zumal wenn wißbegierige und wahrheitliebende Leser nicht
ben Wunsch befriedigen konnen, in Ermangelung des eigenen Unschauens, in so viele Gesichtspunkte als möglich geführt zu
werden, von wannen Andere gesehen haben; und ihre Nachrichten unter einander zu vergleichen. Bielleicht darf ich mir also
schmeicheln, daß ein geringer Versuch in dieser Rücksicht etwas
zu leisten, hier nicht am unrechten Orte stehen, und daß ein
Spanier doch auch nicht ohne Beisall ein ernsthaftes Wort von
D-Taheiti sprechen werde, nachdem man den Erzählungen anberer Nationen schon so lange ein geneigtes Ohr verliehen hat.

Ein Jeber hat Gelegenheiten gum Gehen gehabt, die ihm eigen waren, und fich keinem Andern barboten. Gin Jeber hat

aber auch seine eigne Art zu sehen. Nationalcharakter, Nationalpolitik, Erziehung, Klima, und was sonst nicht Alles? sind eben so viele Häutchen im Auge, deren jedes die Strahlen anders bricht, wenn schan das anatomische Messer sie strahlen anders bricht, wenn schan das anatomische Messer sie nicht sinden kann. Allein wenn der Spanier, der Franzos, der Engländer und der Deutsche, ein jeglicher anders sehen, und sich darauf berufen ihr humor aqueus, vitrens und erystallinus sei so gut deim einen wie deim andern; — alsdann mag der Philosoph berechnen, welche Farben jene unkörperlichen Brillen spielen, und aus allen den bunten Resultaten die klare lautere Wahrheit zussammenschmelzen.

Da die spanische Nachricht von D-Taheiti vieles enthalt, welches schon von vorigen Reisebeschreibern gesagt worden ist, so fällt dannit ein Theil ihrer Wichtigkeit weg. Jedoch um billig zu sein, müste man in Erwägung ziehen, daß selbst die Bestätigung des vorher Erzählten dem Wahrheitsforscher nicht gleichgülztig ist. Dafür wird auch manche Beobachtung hier mitgetheilt, welche entweder den unsrigen zuwider läuft, oder gänzlich in unssern Werken sehlt, und über einige Gegenstände neues Licht versbreitet. Insofern könnte man wünschen, daß der Aussat

lauftiger mare.

Es war mir schon langst bekannt, daß die Spanier watzernd meinem Aufenthalt im Sudmeere, zweimal die Insel Tasheiti besucht haben. Was ich davon, theils aus dem Munde der Einwohner, theils zwerlässiger von spanischen, am Cap-gessundenen Officieren erfahren habe, will ich hersehen, indem die Handschrift sich lediglich auf die Beschreibung der Insel einsschränkt, und weder die Namen der Beschlöhaber, noch die Zeit wann ihre Reisen geschehen sind, mit einer Silbe erwähnt.

Don Juan de Langara y huarte führte das erste Unternehmen dieser Art aus. Er verließ den hafen Callao in Peru
mit einer Fregatte, hochst wahrscheinlich zu Anfang des Jahtes
1773. Aheatua, der König der kleinern Halbinsel von Laheiti, berichtete, daß ein Schiff in seinem Hafen Watzurua, ungefaht
funf Monate vor unserer ersten Ankunft daselbst, also im Marz
oder Anfang Aprils 1773 vor Anker gelegt. Er zählte zugleich
zehn Tage, als die Zeit des Ausenthaltes der Fremdlinge, an
seinen Fingern ab \*). Obgleich Tuahau, ein anderer Taheitier,

<sup>\*)</sup> S. meine Reiseb. 1. Th. S. 214 n. 218 biefer Ausgabe.

biefen Zeitraum um bie Balfte kurger angab, fo ift boch bes jungen Konigs Anzeige mahricheinlicher, indem bie spanische Banbichrift' die Umschiffung der ganzen Insel in einem Boote melbet, welches allein ichon eine langere Beit erforbert. Es fehlte auch bamals nicht an Leuten in Abeatua's Gefolge, welche von einer weit langern Beit' erzählten; allein zu wiffen, ob diefes noch mit ber spanischen Fregatte, ober nach ihrer Art zu reben, bem Pahei no Peppe (Schiff bes Peppe) in Berbindung ftand; da= hin reichte unsere Kenntniß ber Sprache noch nicht. Alle Rachrichten ber Einwohner ftimmten hingegen barin gufammen, bag ein Spanier, ben fie Pahutu nannten, auf ihrer Infel gurud geblieben ware. Diefer ward auch wirklich am 22. Aug. 1773 von etlichen unfrer Seeleute erblickt; allein auf ihre Anrebe verbarg er fich unter ber Menge bes Bolks und kam nicht wieber zum Vorschein. Meine spanische Nachricht befraftigt biesen Umstand, und scheint sogar anzubeuten, bag man nicht nur einen Golbaten, sondern auch etliche Matrofen auf ber Infel gurud gelaffen hatte. Bon ber Ructreife biefes Schiffs und bem Lauf ben es genommen, ift une weiter nichts bekannt; boch scheint es nach ben Societatbinfeln nicht gekommen ju fein.

Die andere Expedition bestand aus zwei Schiffen, welche vermuthlich in bemielben Veruanischen Safen als bas erfte, ausgeruftet worben, und unter bem Commando bes Don Domingo Buenechea ausgelaufen find. Die Zeit ihrer Ankunft zu Tabeiti wird aus folgendem Umftanbe leicht erhellen, und fallt zwischen ben 15. und 30. Mai 1744. Wir verließen namlich jum zweis tenmale Tabeiti, am 14. Mai 1774, und etreichten am folgenben Tage die Insel Huaheine, welche nur 31 Geemeilen Nordwestwarts bavon liegt. Das Geschaft bafelbft Erfrifchungsmittel einzutauschen, erforberte, weil die Insel klein ift, nur wenige Lage. Schon am 23. konnten wir fie baber verlaffen, und bie nahgelegene Infel Raietea befuchen, mofelbft wir nicht nur eine größere Ungahl wohlhabenber Freunde und Bekannten hatten, fondern auch ber Insulaner Maheine, ben wir acht Monate lang mit une herumgeführt, zu Saufe war. hier lagen wir 12 Tage lang, ruhig und unbeforgt, als am 2. Juni einige Insulaner und ergablten, ein Rahn aus Suabeine habe bie Nachricht mitgebracht, bag bafelbst zwei Schiffe in eben bem Safen lagen, in bem wir uns vor furger Beit noch aufgehalten hatten.

,....

Einer von den Huaheinern, der in diesem Kahn herüber gesahren war, kam bald hernach vor unsern Capitain, und betheuerte, er habe beide Schiffe mit Augen gesehen, sei an beider Bord gewesen, auf dem einen habe er sich sogar betrunken, und ersahren, daß Tadane (Herr Banks) das größere, welches viel größer als das unstige sei, und Tonno (Capit, Furneaux) das kleinere commandire. Ob dies nun sein eigner Irthum war, weil er etwa die Herren Banks und Furneaux nie gesehen haben mochte; oder ob es ihm die Spanier (die vermuthlich schon gehört hatten, daß wir noch zu Ratetea lägen) ausgebunden hatten um uns desto sicherer zu machen, lasse ich gern dahin gesstellt. Wie dem auch war, die meisten unter uns warens sehr wohl zustrieden, daß wir ihren Besuch nicht abwarteten, sondern am 4. Juni unsern Lauf nach Westen fortsetzten.

Der Umstand, daß sie nunmehr zum zweiten Male diese Meere besucht hatten, und zwar um die namliche Zeit, da sie und dort vermuthen konnten, war immerhin verdachtig genug, und schien zu beweisen, daß sie und suchten\*). War-diese in der That der Fall, so waren ihre Absichten gewiß auch nicht friedlich. Hätten sie und erreicht, so konnten wir von ihrer poslitischen Eisersucht gewärtigen, entweder gleich in Grund gedochtt, oder zum mindsten gefangen nach Lima gedracht, und vielleicht in die Bergwerke geschleppt zu werden. Wem diese Besorgniß ungegründet scheint, der bedenke doch, daß die Spanier dem Bespiele der Franzosen nicht gesolgt sind, und ihren Officieren keinen Besehl, wie diese, ertheilt haben, den Capitain Cook auf seiner neuen Reise zu verschonen, und sein Schiff den Wissenzischen zu lieb, sur völlig neutral zu halten. Von dem Eurs, welchen Don Domingo Buenechea auf der Rückreise gehalten, wissen wir so wenig als von der Rückreise des Langara. Stücklich scheint sie indessen abgelausen zu sein, denn der Versaffer unserer Handschrift hat beide Reisen mitgemacht, wie sich aus dem Tone der Erzählung schließen läßt. Er hat nicht für gut besunden, sich zu nennen, allein er ist entweder Ofsicier oder Wundarzt, und wahrscheinlich das erstere gewesen.

<sup>\*)</sup> Sie konnten allerdings von Europa Nachricht von unster Reise, welche gar nicht geheim gehalten ward, und zugleich die nöthigen Berzhaltungsbesehle bekommen haben. Aus Cook's letter Reise, 1. Th. S. 366 scheint zu erhellen, daß die Spanier noch eine dritte Expedition nach Tasbeiti vorgenommen haben.

Ich liefere nunmehr meine Uebersetung, und am Ende follen einige Anmerkungen folgen, um die Bergleichung zwischen bieser und ben vorigen Nachrichten von Taheiti zu erleichtern.

Beschreibung ber Infel Amat, von ihren Ginwohnern Dtapiti genanut ').

"Die Mitte bieser Insel llegt in 17 Graben 30 Minuten sublicher Breite, und laut unserer Schiffrechnung, in 233 Graben ber Länge; wiewohl eine andere Berechnung, wobei man die staken Strömungen bes Südmeeres gen Westen in Ansichlag gebracht, die allgemein besolgte Länge von zehn Stunden und fünf Minuten westlich von Paris dangtet. Won Wests Nord-West nach Ost-Süd-Osten ist die Insel am längsten, nämlich  $13\frac{1}{2}$  Seemeile lang; ihr Umsang beträgt 41 Seemeilen, und ihre Gestalt hat mit der Zisser 8 viel ähnliches d, doch so, daß der östliche Theil etwas kleiner ist. Die beiden Hälften verbinden eine Ebene, daher man das Land in der Ferne sür zwei Inseln hält.

Im oftlichen sowohl als westlichen Theile sieht man hohe Walbgebirge, in beren ganzem Umkreise Cokospalmen, Pisangs und andere Obsibaume in größter Menge den Meerstrand begrenzen. Ein Rief (ober eine Ringmauer) von Korallenklippen umgibt diese Insel; an einigen Orten liegt es nur eine, an andern zwei. Weilen weit vom Strande. Es ist völlig über dem Wasser sichtbar, ausgenommen gegen die nördliche Spize hin, woselbst auf einer Strecke von sechs die sieben Meilen das Meer drittehalb Faden tief darüber geht. Desgleichen stöst die offene See an einen Theil der sublichen Kuste von eben der angegebenen Länge.

<sup>&</sup>quot;) Die zuerst genannte Lange von D=Tabeiti mird bstiich von Ferro gerechnet. Die zweite, wenn sie auf eben biese Eintheilung zuruck gebracht wird, beträgt 151 Grade 15 Minuten westlich von Paris, oder nur 228° 45' bstlich von Ferro. 3wischen Ferro und der Sternwarte zu Greenwich soll ein Unterschied von 18° 9' in der Lange sein, (siehe meine Reisebeschr. deutsch. 1. Th. S. 8) mithin ware die bstliche Lange von Otaheiti, von eben dieser englischen Sternwarte abgerechnet 210° 36' welches mit den Beobachtungen der englischen Sternkundigen ziemlich genau zutrifft. R.

Auf ben vielen Bergen, welche burchgangig einen burren Boben haben, ist ber Anbau mit großen Schwierigkeiten verstünft. hingegen sind die unzähligen tiefen Grunde reich an gutem Wasser und lassen sich bei ihrer großen Fruchtbarkeit ohne Wühe bearbeiten. Dem ausgebreiteten Thale an der Westseite der Inset'), scheint es ebenfalls an gutem Boben nicht zu sehrlen, woranf sich allerlei Gesame mit Vortheil saen ließe, obgleich es nur in seinen Grunden mit Baumen bepflanzet ist.

Das Klima bafelbit ift heiß und feucht. Wahrend unferm Aufenthalt auf ber Infel und in ihrer Rabe war bas Wetter febr regnig, und wie man und ergablt, follen heftige Windftoffe von ber zweiten ober oftlichen himmelsgegend im Juli, August und September haufig fein. November, December und Januar find bie schonsten Monate im Jahr; boch auch bie übrige Beit bindurch fommt nur bann und mann ein Windftof und mit bemfelben bisweilen ein Gewitter, wovon bie Ginwohner gleiche wohl behaupten, bag es noch niemals eingeschlagen habe. Die herrichenden Winde find von ber erften und zweiten himmelsgegend; (nordlich und oftlich?) die Windftofe zugleich heftig genug um die Baume famt ben Burgeln auszureifen. Dan fpurt aber auch bes Rachts einen ganbeind im gangen Umfange ber Infel, ber fich als ein fanftes Luftchen, von Sonnenuntergang bis acht Uhr bes Morgens, taum auf eine Seemeile weit von den Ruften erftredt '). Was die Cobe und Bluth betrifft, so haben wir im Safen bemerkt, bag jur Zeit bes Wolls und Reumondes um ein Uhr Nachmittags hohes Wasser ift. Das Waffer fallt alebann nur einen gaben tief. Die Chbe lauft aber mit großer Gewalt, und die Fluth bagegen mit geringer Starte megen ber vielen Fluffe, welche ins Deer hinab ftromen.

Die Insel besitt einen hohen Grab ber Fruchtbarkeit, hat Ueberstuß an frischem Wasser, und bringt hervor ungahlige Roskospakmen ), benen gleich die an der Kuste von Guanaquit wachssen; fünserlei Pisanges? Arten, barunter zwei sich besonders auszeichnen, die eine wegen ihrer Größe, welche im Durchschnitte drei, und in der Länge neun Boll beträgt; die andre an Gestalt derjenigen Gattung ähnlich, welche man in Lima die Landpisangs nennt, sauersüß und sehr schmackhaft. Ferner gibt es Bataten ) oder süße Kartosseln (camotes), häusiges odwohl schlecht gezogenes Zuckerrohr; Pamswurzeln welche man im Lima Atschiren ) zu nennen pflegt, und mit Pisang vermengt eine gewöhnliche

Speise sind; und überdies noch eine sehr große Frucht, welche in ihret Sprache Auro heißt 10), wie Kartoffel (papas) schmedt, wie eine Orange gestaltet ist, und auf großen Baumen wachst.

Die Insulaner effen fie geroftet fatt bes Brobs.

Gleichermaßen fanden wir noch andere Früchte, die und unbekannt waren, denen wir aber die Benennung unseres Obstes beilegten, je nachdem sie damit eine gewisse Achnlichkelt hatten. Hierher gehören der rosenfarbige Monzano 11), welcher die Figur einer Guajave und einen steinigen Kern in der Mitte hat, zugleich aber wässerig von Gesthmack ist; die Kastanien 12) welche wie die unstigen schwecken, aber anders gebildet sind; die Nüsse wie die unstigen zwar ähnlich sehen, jedoch sehr dig sind, und Magendremen verursachen. Endlich hat man noch eine Art Früchte 14), welche der Tschirmona gleichen, und nach dem Berichte derer, die auf der Insel geblieden waren, sehr gut schwecken sollen, und einen Strauch, dessen waren, sehr gut schwecken sollen, und einen Strauch, dessen waren, sehr gut schwecken sollen, und einen Strauch, dessen hat man nur den Ingwer dort gefunden. Unter dem Gewürzen hat man nur den Ingwer dort gefunden. Zimmet, Mürznelken und Piment, wovon wir den Einwohnern zu schwecken gaben, waren ihnen ganz fremd, und sie persicherten, daß ihre Insel nichts von dieser Art hervorbrächte.

Das dortige Bauholz hat mit dem Guayakan 16), mit dem Rohr und dem Matiaholz viel Achnlichkeit; es ist diegsam genug, hat aber der Långe nach ein schwammiges Mark in der Mitte, einen Zoll im Durchschnitte. Die Einwohner nennen es Fabuy, und sinden es von überaus großem Nuten; denn sie versertigen daraus nicht nur ihre Kähne, sondern erhalten auch, indem sie den Stamm verwunden, eine stüsssiege Materie, die unserm Theer sehr ähnlich ist 17), und in der Landessprache Lapau genannt wird, womit sie die Fugen ihrer Kähne bestreichen.

Außer den Schweinen, einigen wenigen Hunden, und einer Menge von Ratten, hat man weder wilde noch zahme (vierfüßige) Thiere auf D=Raheiti gefunden 18). Bon Gestügel gibt es das selbst große und kleine Papagaien 19), wilde Rauben 20), Königsgansse 21), und einige andere Arten, deren keine besonders merkwurdig ist. Die See rings umher liefert verschiedene Gattungen von Fischen, als da sind Boniten 22), sliegende Fische 31, Sees Aale 24), Aale 25), Forellen 26), hareles, dentones, cabrillas, palometas, pulpos, janqui, rodaballo, und einige andere 27).

Bon Geegerourmen gibt es Auftern, Perlenmutterschaalen,

und andre Schnecken von besandrer Figur und Größe, Rrebse, Seeigel und Hummern. Die Fischerei der Einwohner ist funsssach: mit Nehen 28), mit Wurfspiesen 29), mit der Leine 30), mit der Angelruthe und mit Fackeln 31). Ihre Fischangeln sind aus Perlenmutter, einige aus Schildkrotenschale, und für große Fische von Holz gemacht 32).

Man hat bei ihnen kein einziges Metall ober Ebelgestein 33) gefunden, wohl aber einige Perlen 31), beren Schaalen ganz eigener Art, und zwar sehr flach sind. Auf dieser Insel sollen sie seiten, hingegen laut dem Bericht der Einwohner, auf andern Silanden häusig sein, wohin sie sich aus Mangel an kleinen Fahrezeugen selten wagen, indem auf solchen Reisen ihre Kahne leicht

verloren gehen 35).

Meines Bebunkens enthalt die Insel 15000 bis 16000 Eimohnet 36): andre machen die Jahl weit größer. Wir unterschieden sie in viererlei Arten: wahre Indianer 37), Mulatten 3-8), Mulattenfardige 3-9) und Albinosfardige 3-9). Bon den letztern kamen nur drei zum Borschein. Fast durchgehends übertreffen sie und an Statur; viele sind sogar ungewöhnlich groß, und alke sehr wohl proportionirt. An der Corpulenz sinden sie besondern Bohlgefallen; Leute von kurzer Statur hingegen, und solche, die irgend ein naturliches Gebrechen au sich haben, sind ihnen lächerlich, ohnerachtet es bergleichen auch unter ihren Landsleuzlen gibt 4-1).

Sie tragen große, obwohl nicht gar zu dicke Barte, und kurzes Haar. Wenn sie an Bord unsere Schisses kamen, legeten sie oft einen Beweis ihrer Gutherzigkeit ab, und baten, daß man ihnen den Bart scheeren mochte, weil sie und damit einen Gefallen zu erzeigen glaubten <sup>42</sup>). Männer und Weider punktizen sich Arme und Beine, einige sogar den Leib, und demalen sie mit schwarzblauer Farde. Doch haben wir demerkt, daß diese Handlung vor dem 18. oder 20. Jahre <sup>43</sup>) nicht vorgenommen wird. Sie durchbohren ein Ohrläppchen und stecken durch die Dessnung eine sehr wohlriechende Blume <sup>41</sup>) die der Suche ähnlich ist; andere hängen zwei die drei kleine Perlen, oder sonst eine Kleinigkeit, an einem Faden drein, weshald sie auch unsere Glaskorallen, die bei ihn Pue <sup>43</sup>) heißen, sohr heftig begehrten. Den ganzen Leib und das Haupt salben sie mit Kokosol, welches sie Monon nennen, und bei ihnen, so wie überhaupt alle Wohlgerüche, in sehr hohem Werthe sieht <sup>46</sup>).

Ihre Kleidung hesteht in einem Schaamtuch 47), einem kleinen Unzuge von feinen Matten 43), und einer Art Mantel ober Hulle von der Größe eines sehr volkständigen Bettlakens 49). Lehtere sind von allerhand Farben, weiß, roth, gelb, wie verwelkte Rosen, wie starker Kaffee, u. s. Wit unsern gewirkten Beugen haben sie so viel Aehnlichkeit, daß wir anfänglich zweifelten, ob sie nicht im Weberstuhl verfertiget waren. Einige unter den Einwohnern tragen einen Kranz von weißen oder rothen Febern oder Blumen; andre schmuden sich mit Tulbands, wiewohl keine von beiden Trachten für das Abzeichen eines besondern Ranzes gehalten wird.

Die Manner tragen meistens bas Schaamtuch allein; zuweilen auch bas Unterkleib ober ben Mantel, und bisweilen alle
beide zugleich. Die Weiber gurten ein Stuck Zeug um ihre Lenden, welches ihnen bis an die Knie reicht, und vielmal umgewickelt wird. Ein anderes Stuck schlagen sie kreuzweise über den hals, und becken hamit den Busen, doch so, daß sie die Urme von den Schultern an entblößen. Endlich hüllen sie sich noch in ein sehr großes weitkauftiges Stuck Zeug, welches ihnen vom Nacken dis an die Beine reicht. Sehr viele gehn aber die an den halben Leib ganz nackend, welches wir der außersten Ar-

muth 50) jufchrieben.

Sie verfertigen ben Zeug zu biesen Kleibungsstücken aus ber Rinde eines Baumes, ber dem Maria 51) zu vergleichen steht. Die außere oder erste Rinde wird wegen ihres groben und rauben Gewebes ganz verworfen. Die folgenden sind feiner, und werden immer besser, sodaß die innerste Haut, welche zunächst auf dem Holz anliegt, die feinste ist, und in diesem Betracht

einer guten Leinwand wenig nachgibt.

Die Zubereitung geschieht folgendergestalt. Die Rinde wird auf ein Bret gespannt, und nachdem sie recht ausgebehnt worden mit einer sehr weißen kledrigen Flussistit, wie eine Art Starke, bestrichen. Alle sehlerhafte Stellen werden ausgebessert, und um den Zeug recht glatt zu machen, wird er mit einem Schlegel ober Riopfet <sup>52</sup>) in Gestalt einer Mörserkeule, geschlagen. Diese Keule hat Reisse oder Hohlkehlen von verschiedener Größe, welche sie während dem Klopfen auf der Rinde wie Faben abbrücken, und dem Zeuge das Ansehen geben, als ware er gewebt. Um ihn zu bleichen, wascht und breitet man ihn öfteres gegen die Sonne aus. Sedoch ist er von sehr kurzer Dauer.

Bu ber hochrothen Farbe, womit einige Stucke bemalt werben, nehmen die Einwohner eine Frucht 3), welche wie unreife Kirsschen ober Iwetschen aussieht, und drücken ihren Saft über einige Blätter 3) aus, welche den Manglesblättern zwar ahnlich, allein weicher und diegsamer sind. Wenn die Blätter hinlanglich von dem Safte durchweicht sind, werden sie ebenfalls ausgedrückt, und der vermischte Saft, welchen man alsdann erhält, ist die rothe Farbe. Die gelbe Farbe kommt wahrscheinlich von dem Ingwer, oder einer sehr nahe damit verwandten Wurzel 36. Bon den andern läst sich nichts Gewisses sagen; soviel bemerketen wir indessen, daß alle ihre Lücher stark nach Kokossi riechen.

Die Insutaner sind gelehrig, sehr verständig und geschickt. Sie lieben die Bequemischkeit und den Mussiggang; sind schlau und diebisch 36), (ein Fehler, bessen sich sogar ihre Vornehmen schuldig machten), gierig im Essen sin, und ausschweisend in der Wollust, wovon die häusigen Statuen von schändlicher Gestalt 38) im ganzen Bezirke der Insel, ein Zeugniß gaben. Sie lassen sich von ihren Weibern ganzlich regieren 39); was sie an Bord der Fregatte bekamen, word stets den Weibern zu Theit; ja sie bettelten in der Weiber Namen um alles was wir hatten, mit grenzentoser Unverschämtheit, und sielen uns damit sehr beschwerzlich. Sie boten uns mit großer Freimuthigkeit thre Weibsbilder an, und verwunderten sich höchlich, daß wir dieses Darlehn nicht annehmen 60) wollten. Das Frauenzimmter pstegte auch wohl selbst, jedoch mit einiger Zurückhaltung, sich anzubieten 61).

Sie scheinen nichts weniger als zaghaft zu sein <sup>52</sup>), den Schrecken abgerechnet, den unsere Feuergewehre ihnen verursacheten, worüber man sich eben nicht verwundern darf, da sie den Bovzug dieser Wassen vor den ihrigen, und die Verwüssung, welche damit geschehen kann, wohl einsehen. Dafür überwänzden sie einen jeden der Unsrigen <sup>53</sup>) im Ringen. Ihre Wassen <sup>64</sup> sind Schleudern, Keulen und Lanzen, welche sie mit großer Ferzigkeit und Genauigkeit zu brauchen wissen. Einen Pisangstamm, welcher statt der Scheibe aufgestellt ward, psiegten sie in der Entsernung von 30 Schritten und brüber fast niemals zu versehlen. Es lohnt sich der Rühe ihre Handgemenge mit anzusehen, denn sie machen 1000 Ausfälle mit unzähligen Gesberden, welche eher für Pantomimen als für kriegerische Evolustionen gelten könnten <sup>65</sup>).

Die Sprache kounten wir Anfangs nicht verstehen, allein

in wenigen Tagen hatten wir eine Menge Borter gefammelt; indem sie sich sehr leicht erlernen last 66). Der Soldat, welcher mit den Matrosen auf der Insel blieb 67), hatte sich die Sprache nach Verlauf eines Jahres, welches er daselbst zugebracht hatte, vollig eigen gemacht.

Die Weiber beforgen bie gange Sauswirthschaft, verfertigen ben Beug zu Manteln, die Rocke, Die Matten und andere Rleibungeftude. Die Manneperfonen beschäftigen fich mit ber Fi-Scherei, ber Errichtung ihrer Bohnungen und bem Bau ihrer Fahrzeitge. Mehrentheils bestehen ihre Rahne ober Canots aus mehrern genau, und funftlich in einander gefugten Studen; und was bas merkwurdigfte ift, eine kleine fteinerne Urt ift bas Werkzeug, womit fie diese und viele andere kunftliche Arbeiten vollenden 68).

Wir haben uns alle Muhe gegeben, herauszubringen, ob ffe ben Baum abhauen ober mit ber Burgel herausreißen; allein wir haben biefes eben fo wenig entbedt, als bie Art ibn von ben Bergen herunter ju fchleppen, welches nach ihrer jahen Sobe gu urtheilen, tein geringes Unternehmen fein tann. Babrichein-lich brennen fie ben Baum von unten an, und forgen bafür, baß ber Brand, nicht weiter herauf tomme. Ift ber Baum ge-fallet, fo tonnen fie ihn auf eben bie Urt aushohlen, bis er bie Geftalt eines Rahns ober Canots gewinne, und aledann mit Bulfe ihrer Freunde an ben Strand herab fchleppen, um bafelbft bie Arbeit zu vollenben 69).

Die Canots im Bezirke von Talliarau \*) find bie größten, und vor allen am besten zusammengefest. Die Bahl aller Canote auf ber Infel' belauft fich wenigstens auf 1500 ober 2000 70). Sie find verschiebentlich ausgeruftet. Einige find gepaart, wobei boch zwischen beiben Rahnen ein Raum einer Elle breit gelaffen, und über beiber Borbertheil ein Geruft von Bretern gelegt wirb. Diefes tragt eine Cajute, mit einem Dache von Palmblattern überschattet. Ihre Konige und Fürsten bebienen sich gewöhnlich dieser Art Kahne. Gine andre führt ein Segel von Matten gemacht, woran eine bewegliche Raa in ber Figur eines flamifchen Deffer6 \*\*) bie Stelle bes unterften Strickes vertritt 71). Der gemeine Mann bebienet fich nur ein-

<sup>\*)</sup> Bahrideinlich Attahuru, nach ben englischen Rachrichten. F.

<sup>\*\* )</sup> D. i. etwas gefrümmt.

facher Canots, welche ohne Ausnahme mit-einem Ausleger (ber bas Gleichgewicht erhalt) versehen, und außerorbemtlich leicht sind. Sie werben sorgfältig in Acht genommen, gegen Abend allemal auss Trockene gezogen, und umter Dach gebracht. Ein jedes Canot hat nur ein Segel, und zu unterst am Mastbaum steht ein Bret auf jeder Seite über den Bord hinaus. Wenn sie nun nahe am Winde segeln, so betritt einer das Bret, welches nach dem Winde hin steht sin. Auf diese Art habe ich sie im Hafen gegen Wind und Fluth hinaulausen gesehen. Bei fornen Reisen werden, laut der Aussage der Vier, die wir mit an Bord genammen 33, auf den doppelten Kähnen auch zwei Segel aufgesspannt. Bu dem Ende segen sie am Vordertheil ein Bret, und in der Mitte noch eins, wodurch die Massten gehen. Fahrzeugen von dieser Art soll man sich mit völliger Sicherheit anwertrauen können 74).

Die Vielweiberei ist ben Einwohnern erlaubt; jedoch nachs bem wir uns bei Vielen erkundiget hatten, fanden wir keinen, ber mehr als eine Frau besaß 75). Die vier Eingebornen, welche wir an Bord genommen hatten, gaben uns zu verstehen, daß es ihnen frei stände, sich von ihren Weibern zu scheiden. Ich sollte glauben, daß dieses nur ein Vorrecht der Fürsten sein könne, weil sie uns zugleich erzählten, daß die gewesene Gemahlin des Erih-Taitoa, jest den Erih-Tikurea zum Ehegatten habe 76).

Es war schlechthin unmöglich, so lange wir auf der Inselblieben, und selbst indem wir sie in unserm Bodt umschifften den Gegenstand ihrer Abgötterei <sup>77</sup>) zu entdecken. Allein die schon erwähnten vier Einwohner, ergänzten im Verfolg der Reise unsre Kenntnisse über diesen Punkt. Alle sechs Monden, folglich zweimal im Jahr, wird ein großes Opfersest an einem dazu derstimmten Orte gehalten, woselbst die sammtlichen Einwohner des ganzen Gebietes zugegen sein mussen. Die Mannspersonen erscheinen nacht, ohne andere Bedeckung als ihr Schaamtuch; die Welber hingegen gekleidet, jedoch an einem von den Männern abgesonderten Orte. Nicht weniger wird dabei die Gegenzwart des Erihs (Fürsten) erfordert, welche ihr Aleid oder Partuay um ihre Hüsten gürten. Der Priester, den sie Pure <sup>78</sup>) nennen, legt ein anderes Aleid an, welches am Halse offen ist. Nachdem sie alle auf vorerwähnte Urt versammelt sind; hält er eine Ermahnungsrede, nach deren Beendigung, ein zartes Ferken

an allen Bieren gebunden, auf einem Brete hervorgebracht wirb. Darauf ftimmt unverzüglich bie ganze Berfammlung ein lautes Gebet mit gen himmel gerichteten Bliden an. Wenn biefes Gebet verrichtet ift, gunbet ber Priefter ein großes Feuer an, schlachtet bas Ferken, und sengt es baran ab, um es bernach abwaschen und braten gu konnen. Mittlerweile geht bie gange Menge hin fich zu baben, und bei ihrer Ruckfehr wird bas Opferthier vom Beerbe genommen, auf bas vorige Bret gelegt, und vom Priefter in ungahlige fleine Biffen gerftuckt. Er iffet bavon felbft querft, und reicht fobann bas Uebrige allen Unwefenben, indem er bei bem Erih ober Furften anfangt, welchem auch ein größerer Biffen ju Theil wird. Die vier Einwohner verrichteten biefe gange Sanblung vor unfern Augen auf bem Altar. 216 fie bamit fertig maren, fragte ich: wem fie biefes Opfer brachten? worauf fie gur Untwort gen Simmel faben, und fprachen; bem Teautua! Als fie ferner befragt wurden: ob fie ihn feben, erwiederten fie: Rein, fondern er komme mabrend bem Opfer gu ihnen berab, wie ein Wirbelwind, mit großem Getofe 79). Gie gaben uns hernach ju verstehen, bag fie befchnite ten maren, welches auch keinen Zweifel leibet, inbem wir es untersucht und richtig befunden haben. Der Rleinste von ihnen war es noch nicht, allein feine Gefahrten erinnerten, bag feine Jugend es noch nicht erlaubt habe 60). Diese Infulaner bewohnen nur ben Rand ihrer Infel, vom

Diese Infulaner bewohnen nur den Rand ihrer Insel, vom Seeuser dis an den Abhang der Berge 81). Dieser Rand hat einen schwarzen sandigen Boden und ist eine die zwei Meilen breit. Ihre Hause oder Hutten sind ganz gut und räumlich gebaut. Das Dach ist in der Mitte hoch und mit Palmblättern so kunstlich gedeckt, daß der stärkste Regenguß nicht durchzubringen vermag. Das Inwendige enthält keine Abtheilungen oder Zimmer, und keine Meubles, ausgenommen einige diekbäuchige Körbe mit engen Dessnungen, welche unter dem Dache hängen, und einige ausgehöhlte Banke, davon die kleinsten statt der Kopskissen bienen, die etwas größeren aber zu Gesselln gebraucht werden 82). Der Fußboden wird mit trockenen Pflanzen oder Heu bestreut, und darauf schlafen die Einwohner in ihre Mäntel gehüllt. Die Erihs und andre wohlhabende oder vornehme Leute legen allenfalls noch eine Matte unter sich. Oft schlafen sie auch in den bedeckten Cajuten auf ihren Kähnen. Einige ihrer Hutten sind sehr geräumig und gleichsam gewölbt,

wie eine : murcianische Galeere, und bienen ebenfalls ben Eribs sum Aufenthalt. In der Rabe ber Hauser stellen sie gerade Stangen auf, welche nach vier Seiten mit Haken versehen sind, woran sie Körbe und Sacke mit Lebensmitteln hängen, um sie vor den Ratten zu verwahren. Diese Stangen werden mit einer Berzaunung umgeben. Sie nennen ihre Haufer Efare; eine andre Art aber, worin die Canots aufbewahrt und auch gebaut werben, heißt Cfare-balle 33). Diefe haben mit ben Wohnhausern einerlei Gestalt und Bauart 84). Beibe Urten liegen ohne Ordnung im Canbe ferftreut, und tonnen mit geringer Dube von einer Gegend gur anbern übergetragen werden.

Die gange Infel befteht aus acht Gebieten 85), welche von eben fo vielen Erihs beherricht werben. Gie regieren mit unbefchrantter Gewalt, und erzwingen ben Gehorfam und bie Ehrerbietung ihrer Unterthanen vermittels ihrer Strenge 86). Die Sobne ber Erihs werben eben fo betitelt, und erhalten von ih-

ren Batern die Oberherrschaft über gewiffe Landeteien. Im gangen Umfreise ber Infel haben wir verschiedene Gins faffungen von schlecht behauenen und nachlaffig zusammengefesten Steinen 87) gefeben. Ihre vornehmfte Fronte zeigt fich wie eine Pyramide, und oben brauf liegt ein ungeftalter Bogel 88). Der Erih Titorea ergablte uns, dies waren ihre Begräbniß-plage 83). Wenn einer von ihnen strett, wird der Korper so-gleich in ein Stuet Zeug gewickelt, und die Verwandten beweinen ihn; indem sie fast alle Augenblicke sein Gesicht auf= und wieder zubecken. In diesem Zustand bleibt er, die er anfängt ibel zu riechen <sup>90</sup>), du er denn an dem beschriebenen Orte begrasben, und auf das Grab, ein Borrath von Kokosnüssen, Pisangs und anbern Lebensmitteln gestellt wird.

So weit ich befugt bin, von biefer Nachricht zu urtheilen, trägt sie bas Gepräge ber Zuverlässigeit. Fast burchgehends hat unser Spanier bas Physische so gesehen wie seine Worganger, und nicht selten stimmt er ihnen auch alsbann noch bei, wenn fie von bem Charafter und Temperament ber Einwohner, ihren Sitten und Gebräuchen, und ihrer politischen Versassung handetn. Was die Lage der Insel, ihre außerliche Beschaffen-heit, Größe und natürlichen Producte; die Vildung der Einwoh-ner, und ihre Arbeiten betrifft, weicht fast gar nicht von den 3. Forfter's Schriften. IV.

Berichten ab, die Wallis, Bougainville, Cook und ich davon abgelegt haben. Ueber das Klima, die sittliche Verfassung und die Religion liefert er interessante Bemerkungen, und wo er die Art sich zu kleiden, sowohl als die Verfertigung des Zeuges beschreibt, wird Manches wie mich hünkt, noch saslicher als zu-

vor gefagt.

Er nennt seine Insel Amat. Gleich anfangs glaubte ich, bieser Rame könne entstanden sein, wie Peru, Luzon\*) und so viele andere, welche die Enthecker in großer Eilsertigkeit und ohne Prüfung anzunehmen pslegen. Allein der spanische Staatskalender, den ich heute durchblätterte, erinnert mich daran, das Amat ein Geschlechtsname ist, und daß die Spanier folglich Asla de Amat, so wie die ersten englischen Entdecker king George's island, nach irgend einer Person von Stand und hoher Mane gesagt haben können. Indessen ist ihnem der einheimische Name nicht entwischt, den sie nach ihrer Aussprache ziemlich genau ') Otaviti schreiben.

Ist die Vergleichung simpel, die der Spanier zwischen der Gestalt 2) der Insel und der Zisser 8 anstellt, so ist sie doch nicht minder passend, wie man sich leicht übersühren kann; wenn man die Karte in der Hawkstworthischen Sammlung zur Hand nimmt \*\*). Aus eben dieser Karte sieht man, wie genau seine Angade von der Lage des Rops, und dessen Entsernung vom Strande 2) mit den englischen zusammentrisse. Was er dom Umsange der ganzen Insel sagt, ist richtiger, als die Bestimmung eben dieses Umsanges in Cooks erster Reise, der auf der zweiten seine eigne unzulängliche Angade vergrößerte \*\*\*). Es bedarf avohl kaum einer Erinnerung, daß die spanische Seemeile mit der englischen, französischen und hollandischen von einer Erisse ist und ½00 eines Lequatorgrades beträgt; die Meile aber, die sonst unter dem Namen Migero (milliare Lat.) vorkom-

<sup>\*)</sup> Peru war nicht die Antwort auf die Frage: wie heißt euer Land? sondern auf die: wer seid ihr? — Wir find Fischer. Garcilasso Hint. de los Yncas. Man fragte die Einwohner von Manila: wie sie ihre Insel nennten? Sie verstanden aber, man fragte: was macht ihr da? — Luzon, wir stampsen; indem sie Sagu zur Rahlzeit bereiteten.

<sup>\*\*)</sup> Samtesworth's Reifen 2. Band.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendaselbft 2. B. S. 168. Meine Reisebeschr. 1. Th. S. 257. Cook's Voyage Vol. I. p. 188.

mende romifch : spanische Deile, 1/46 eines Aequatorgrades ober eine Biertelfeemeile \*) in fich begreift.

Taheiti erschent auch in dieser Nachricht mit seinen waldsgekrönten Sipseln, seinen trockenen Anhöhen, kuchtbaren Thasern und der paradiessischen Sbene 81), die es allenthalben umzibt \*\*). Das große Thal, dessen hier erwähnt wird, ist vermuthlich der District von Paparra, vormals die fruchtbarste Gezgend auf der ganzen Insel, welche aber dereits in einem Kriege zwischen den Königen beider Halbinseln, 1768 \*\*\*), verheert worden war. Diese Berwürfung war auch vermuthlich die Ursach, warum die Spanier dasselbst nur noch in den tiessten Gründen (oder wie ich muthmaße, langs den Bächen) Bäume fanden.

Englander, Frangofen und Spanier haben Tabeiti ftets zu detfelben Jahreszeit, namlich im Winter \*\*\*\*) zwischen April und August gesehen. War ber Sosbat 67) welchen die Spanier bei ihrem ersten Besuche zuruck ließen, nur einigermaßen ein verftanbiger Menfch, fo mußte es ihm ein Leichtes fein, mahrend einem ganzen Sahre, (benn fo lange blieb er ba), genauere Bemertungen über bas Klima zu fammeln, ale wir bisher gehabt. So viet sich aus ber Nachricht ergibt, ift eine fichere Bestätigung des Sages, daß bas tabeitische Rima eines ber beften auf bem Erbenrund fei. Meremurbig ift bie Behauptung, bag November, December und Januar bie ichonften Monate fein follen. Rach ber gewöhnlichen Regel im heißen Erbstrich, fallt bie Regenzeit ein, wenn die Sonne burche Benith geht, und bies gefchiebt zu Tabeiti im Anfange Decembers und ber Mitte bes Januars. Es fann alfo mitten im größten Dcean jener gemeffene Wechsel ber trodinen und naffen Witterung nicht fatt fin= ben. Die wird es fo beig wie in Capenne und Guinea; nie

<sup>\*)</sup> Genaueres fuche man über bie Meilenmaße in herrn hofrath Gatterers Abrif ber Geographie. S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bougaimville Reise um die Welt. Hawkenth 1. und 2. Bb. Meine Reisebesch. 1. Zh. S. 192. 193. u. a. m. Iohn Reinold Forster's Observations made in the Course of a Voyage round the world. Lond. 4. 1778. p. 15. 33. 161. 214 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Meine Reife 2. B.

ber etwas tuble Witterung, obwohl nicht Winter in unserm europäischen Sinne; benn es ift alsbann noch immer so heiß zwischen ben Wendetreisen als bei uns im Sommer.

bebarf es also ber hestigen Regengusse, welche bort brei bis vier Monate lang Alles burchweichen. Sonbern das ganze Jahr hindurch kussen sich Frühling und herbst. Zu allen Zeiten steigen Dünste aus dem Meer, hängen sich an die Berge, und träuseln im Morgenthau herab; zu allen Stunden des Lages kühlt der Ostwind die Schene, und milbert die Sewalt der Sonenenstrahlen, und des Nachts sährt jene wohlthätige. Landlust, der Zephvertten jüngste, mit thautriesenden Schwingen, von den

Berggipfeln hernieber,

Was die Beftigkeit der Windstoffe anbelangt, so ist es leicht, einem lockern fruchtbaren Boben , Palmen und andere Baume mit fehr kleinen Wurzeln zu entreißen. Singegen bezweifle ich bie Rachricht, bag tein Gewitter auf Tabeiti einschlagen foll. Satten wir am 24. April 1774 im Safen biefer Infel, teinen Ableiter an ber Spipe unfere Rafts befestigt, fo murbe ber Schlag \*), welcher bemohngeachtet bas gange Schiff erfchutterte, nach allem Unschein ben Daft zerschellt und vielleicht noch argeres Unglud geftiftet haben. Bas aber im hafen einen Buch= fenfchuß vom Stranbe vorfallen tann, bas tonnte leicht auch auf bem Lande geschehen \*\*). Ein kleiner Jorthum ift es wohl, wenn die herrschenden Winde norblich und offlich, anstatt Gudoft angegeben werben. Buweilen geht ber Wind gang nach Dften, und noch feltner von biefem Striche nordwarts. Ginzelne Binbftoge, die manchmal einen bis zwei Tage bauern und mehrentheils Regenwetter bringen, tommen auch ju gewiffen Beiten aus Weften; und ohne diefelben mare es fast unbegreiflich wie die Einwahner, wenn fie lange Reifen unternehmen, fich wieber gurud finden fonnten \*\*\*).

Wo die Natur so freigedig gewesen war, konnte der Fleiß des Menschen mit leichter Mühe ihr schönes Werk vollenden, ihrem fruchtharen Schooß die brauchbarsten Psianzen anvertrauen, und sie mit Wucher zurück nehmen. Dennoch aber, ist es ein seltener Fall, daß Taheiti und die Societätsinseln Menschen zu Bewohnern haben, die ihr Glück genugsam zu schähen gewußt,

<sup>\*)</sup> Meine Reisebefdr. 2. Band.

Die gange Infel mußte benn ibiolettrifch fein, wovon wir teinen Beweis aufzeigen tonnen.

<sup>\*\*\*)</sup> I. R. Forster's Observations. p. 511.

um nicht nur bas bringenbe, Beburfnif ftillen, fondern burch einen Schritt weiter in ber Rultur, ber fleinen Unnehmlichkeiten des Lebens genießen zu wollen. Bewundernsmurdig ift ber Un= terfchieb zwischen ihrem Ackerbau, ihrem Dut, ihrem leutfeligen Charakter, (benn bas Alles bangt jufammen), - und bem Acterbau, bem Dus, bem wilben miftrauischen Wefen ber Dal= likolefen bie auf eben fo fconen, eben fo reichen Infeln wohnen. Der Tabeitier pflanzte neben bem nahrenben Brobbaume, Die Staube, die ihm Rleidung gibt, und die Blume, beren Boblgeruch ihn etquickt; fein Ungug wetteifert mit ber Einfalt unb Schonheit griechischer Ibeale; fein Berg gerschmilgt im Genuß ber fanfteren Freuben bes gefelligen Lebens. Singegen ber Dallitolefe, baut im Innerften verjahrter Balber, einen Bleinen Borrath von Burgeln und Fruchten, kaum hinreichend ben Sunger ju ftillen, beffen nagenden Reig er vermittelft eines um ben Bauch gebundenen Strickes ju banbigen fucht; er fchleicht nachend herum, fein Dug ein Stein in ber Rafe, und eine fcmarge Schminte, Die feine eigenthumliche Baflichkeit erboht; feine Baffen vergiftete Pfeile, ohne die er feinen Schritt aus feiner baufälligen Sutte magt. In welchen Buftand geriethen biefe Raeionen, eine jebe an ihrem Ort? Diese wichtige Frage mußte wohl zuerst entschieden werden, ehe wir vom Ginflug bes Rlima fprechen burften; und wie ift es moglich fie zu beantworten? Ronnten wir boch auch miffen, wetche nubbare Pflangen jebes Bolt auf seiner Insel vorgefunden, und welche es aus seinen ursprünglichen Sigen mitgebracht? War Taheiti natürlich reis cher ale bie neuen Bebriben, und gebuhrt ben Bitben, Die fich bort nieberließen, bas Berbienft, biefe Schabe burch eignes Nachbenten jum Gebrauch fich zugeeignet zu haben? Dber nahmen fie Rotosnuffe, Difang und Maulbeerftamme, Kartoffeln, Dams u. f. f., ihre langft gewohnten Gartengewachse, mit fich babin, retteten fie fie unterweges vor bem Durchnaffen vom Geewaffer, und ber barauf erfolgenden Faulung, pflanzten fie fie in dem noch unbekannten Boben, und empfohlen fie foldbergeftalt ber Corge bes Simmels bas Schicfal ihrer kunftigen Rachkommenschaft: gludliche, fanfte Menfchen, wenn bie einzig überbliebene Rotosnuß feimte, ber lette Difangichof von neuem grunte, - wilbe Fifchund Menschenfreffer, wenn eins ober beibe verloren gingen! Und in welchem Falle follen wir ben Geift ber Menschen mehr bewundern? Dort im Erfinder, hier im Erhalter? In beiben

zeigt sich nie zu ergrundende Weisheit in der wohlthatigen Unlage gur Bervollkommung!

Lagt und nun feben mas ber Tabeitier in feinem Garten pflangt; benn fo verbient ber bewohnte Theil ber Infel genannt

au merben.

Der stolze Buche und bas gekronte Haupt ber \*) Rokos-palme (Cocus nucifera Linn.) scheinen auch in bes Spaniers Augen ben Vorrang ju verbienen; er hebt bamit an, und bemerkt ihre zahllofe Menge. Sch mußte nicht, daß die Palmen um Guanaquil, womit er fie vergleicht 6) etwas Auszeichnenbes hatten; vielleicht bezieht fich bie Bergleichung nur auf bas MIgemeine des Profpetts. Es gibt febr hochstämmige schlante Baume biefer Art welche 60 bis 80 Auf gerade hinaufgeben, ganz oben allenfalls einen Bogen nach Westen machen, und vom Winde hin und her bewegt werden. Die Einwohner klimmen mit unglaublicher Fertigkeit hinan, indem der fimple Dechanisenus die beiben Fußsohlen mit einem Baft ober Strick aufammen zu halten, bie Stelle einer Leiter vertritt. Gine andre Spielart ift viel bider, allein ungleich kurzstammiger und findet fich meistentheils bicht am Seestrande.

Die Frucht bes Pifangs ober bie Parabiesfeige (Musa paradisiaca Linn.) ift eins ber beliebteften und nahrhafteften Le bensmittel in beigen ganbern, obichon ihr etles Gug mir flets zuwider gewesen ift. Dag in obiger Nachricht nur von funf Spielatten 7) gesprochen wirb, nimmt mich Wunder. Die Tabei-tier kennen beren 13, und überdies noch die ungemein große Urt welche ber Spanier als etwas Merkwurbiges aufzeichnet, und die fast ohne Kultur in ben obern Thalern wachst. Gie bat bei ben Einwohnern einen eigenen Namen: Bebi ober Febi, dagegen die 13 übrigen Sorten den gemeinschaftlichen Geschlechtsnamen Meina tragen \*\*). In ber Menge biefer Spielarten er-kennet man schon einen verfeinerten Grab ber Kultur.

Die knollige fuße Wurzel ber Bataten 7) einer Urt von

<sup>\*)</sup> Meine Reisebefdr. 1. Band G. 192.

<sup>\*\*)</sup> Forst. Observations, p. 442 u. f. von der Pflanzenzucht der Retionen im Submeere. — Die Englander gaben ben Bebi, ober milben Pifangs ben Ramen Pferdepifangs (horseplantanes), so wie alles Grobe im Pflanzenreich bei ihnen diesen Infat führt: horse - radish, Meerrettig; horse-beans, Comeinebohnen, u. f. f.

Winde (Convolvulus); die vortreffliche Damswurzel (Dioscorea alata Lina.) welche zwei bis brittehalb Schuh lang wirb, und ein fchneeweißes ober auch ein pfirfichfarbnes Fleifch hat; bie zwei Gattungen ber Arons- ober Zehrwurz (Arum esculentum et macrorhizon Linn.) welche ber Spanier vermuthlich unter feinen Dams ober Atfchiren verfteht ); und noch eine andre Elebrige Burgel, die in Rumph's amboinischem Krauterbuche Takka beißt und ein schneeweißes Dehl liefert \*); -- biefe funf Gattungen bienen gum Unterhalt, find fchmadhaft und gefund. Bor allen andern Gewachsen gibt aber bie berühmte und wohl= thatige Brobfrucht (Artocarpus communis) die beste und reich= tichfte Rahrung ber Einwohner ab. Reinem ber nach Tabeiti tommt, fann bie Renntnig eines Baumes entgeben, womit bie Chenen welt und breit bepflanzet find, und welcher fieben Mo-nate lang Früchte trägt. Die spanische Nachricht führt sogar ben einheimischen Namen bavon, jeboch verstummelt an, indem er Uru, und nicht Kuro ausgesprochen wird 10). Es gibt drei Spielarten biefer Frucht, welche allesammt einen hohen Grab ber Rultur verrathen, indem ihnen, fo wie ben Difange, Die Saamen ganglich fehlen \*\*).

Far das blose Bedürfnis ware hiemit schon gesorgt; allein wenn gleich der Genus des Obstes nicht gerade zur Erhaltung des Lebens unentbehrlich ist, so trägt er doch gewiß zur Befestigung der Gesundheit das Seinige dei. Auf einer kleinen Insel darf man indessen keine Mannigkaltigkeit in diesem Stud erwarten; es ist schon immer viel, daß sie nicht ganz teer ausgeganzen ist. Neben dem Zuderrohr, welches seines susen Saftes wegen und zum Zeitvertreib genossen wird, gibt es eine Art Jambusen (Eugenia malaccensis Linn.), welche der Spanier 11) den rosensabenen Manzano nennt und mit der Guajave vergleicht \*\*\*) und die herrliche Frucht Evih oder den sogenannten

<sup>\*)</sup> Rumph. Amb. III. Tacca pinnatifida Forst. Charact. Nov. Plant. Berol. 4to 1776 und Forst. Observations. p. 443.

<sup>\*\*)</sup> Forster's Observations. p. 441.

<sup>\*\*\*)</sup> Bas Manzano eigentlich bebeute, kann ich zur Zeit nicht ents beden. Die Guayave aber, oder Aujave (Psidium pyriferum Linn.) der ren Figur es haben soll, sieht wie eine Birne aus. Die Jambusenfrucht selbst ift in Rheed. Hort malab. vortrefflich abgebildet. Die Taheitier nennen sie espaya.

tabeitifchen Apfel, ber im Gefchmack ber Ananas gleichkommt, und deshalb auch von bem Spanier mit ber besten peruanischen Frucht, ber Tichirimopa 14) verglichen wirb \*). Diefer Upfel und einige Sattungen Difangs werden ju ben beften Fruchten beißer Lander gezählt, und ber erftere tann in ber That unferm fchmad: hafteften Dbfte ben Borgug ftreitig machen. Ueberbies haben bie Tabeitier auch eine Frucht, welche fie Abib ober Ratta nennen, und beren Geschmack unfere spanische Rachricht (fo wie bie englischen) mit bem Geschmack ber Raftanien 12) vergleicht \*\*). Bon ben Ruffen 13) und ber manbelahnlichen Frucht 15), beren bie spanische Nachricht erwähnt, will ich nicht wagen mit Gewißheit ju fprechen. Die uble Gewohnheit fremben Naturalien, nicht nach ihren eignen Bestandtheilen, fondern nach einer oft nur eingebildeten Aehnlichkeit mit bekannten Sachen, Ramen zu ertheilen, hat auch hier ber Berftanblichkeit geschabet. Wenn ich gleichwohl meine Bermuthung außern barf, fo find jene bligen Ruffe, welche im Balfe ein Brennen verurfachen, die Fruchte eines zeither noch unbefannten Baumes, bem wir ben Ramen Aleurites gegeben haben \*\*\*), und ber übrigens ben Ginmobnem noch in manchen Studen wichtig ift; bie manbelahnlichen aber eine neue Sattung von Ratappnuffen (Terminalia glabrata), wels de auf hohen Schattenreichen Baumen mehrentheits um bie but ten ber Einwohner machfen \*\*\*\*).

So ansehnlich biefes Berzeichnif von efbaren tabeitischen Pflanzen ist, so werben bennoch einige andre dafelbst gebauet,

<sup>\*)</sup> Alle Reisebeschreiber ruhmen die wohlschmedende Aschirimona (chirimoya), die Frucht eines Flaschenbaums (Annona) welcher in Peru und
Chili (Chile) allem andern Obste, selbst der Ananas vorgezogen wird.
(S. Annona charimola Miller's Gard, Dict. Frezier's Voyage à la mer
du Sud. Amst. 1717. 8. p. 407. Don Anton Ulloa's Reise nach Subamerika 1. Theil. Der taheitische Apfel ist eigentlich eine Art Morobalanen (Spondias dulcis), dem die Bergleichung mit der Aschirimona sehr
rubmilich sein mus. Reine Reisebeschr. 2. Band.

<sup>\*\*)</sup> hamtesworth, 2. Band, Parkinson's Journal, meine Acifebefchr. Forster's Observations und Charact. Nov. Gen. Plantar. wo diefer Reftanienbaum Inocarpus genannt wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Forst. Charact. Nov. Gen. Plant. Eiusd. Observations, meine Reisebeschr. 2. Theil.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die doten Katappnuffe findet man bei Rumph. Herb. Amb. befdrieben und abgebilbet. Sie find ebenfalls in der Subfce, auf der Infel Tanna anzutreffen. Meine Reifebefchr. 2. Band.

welche einen anberweitigen ofonomifchen Rugen haben. Den Ingwer, ber fo viel ich weiß in ben bortigen Thalern wilb wachft, und nicht einmal von ber rechten Urt ift, kann ich nicht gu den kultivirten Pflanzen gablen (Amomum Zerumbet Linn.) Dafür behauptet unter biefen ber Taumelpfeffer einen befto vorzüglichern Plat, indem oft große Stude Landes damit angepflanzt find. Die Benennung (Piper methysticum) zeigt fcon einigermaßen feine bofen Eigenschaften an. Die Ratur hatte fie bis in die Burgel verborgen, allein ber Sang bes Menschen, feinen eignen Schaben ju suchen, ist auch hier geschäftig gewefen, und hat in biefer Burgel bie fraftige Effeng gefunden, womit man alle Sinne überwältigen und bie Bernunft, ben Fun-Ben vom Simmel betauben tann. Daß ber effe Pfeffertrant bennoch nur bei Personen von Stande und größtentheils nur alton Leuten im Brauch ift, muß allemal jur Ehre ber Tabeitier

babei gefagt werben \*).

ſ

ı

ζ

ı

ŧ

1

Rütlicher ift ber Anbau von Flaschenturbifen (Cucurbita lagenaria Linn.) und Rugelfurbisen (Cucurbita prurient), mo= rin fie Del und verschiebene fluffige Sachen aufbewahren; bes Papiermaulbeerbaums (Morus papyrifera Linn.), aus beffen feinem Splint bie meiften tabeitifchen Beuge verfertigt werben; bes Bambusrohrs (Arundo bambos Linn.), welches sich bequem ju Angelruthen und verschiebenen andern Wertzeugen schneiben laßt; bes schwarzen Rachtschattens (Solanum nigrum Linn.), ber oft jum Genesungsmittel in verschiedenen Krankheiten bient; des Reulenbaums (Casuarina equisetifolia), aus beffen Holz bie bauerhaftesten und schonften Baffen 64) und Gerathe, unter anbern auch bie Riopfel 62), womit bie Maulbeerrinde geschlagen wird, verarbeitet werben; bes chinesischen Gibisches (Hibiscus rosa sinensis Linn.), ber ichonen Guettarde (Guettarda speciosa Linn,) und befonders des fogenannten Cap-Jasmins (Gardenia stellata Banks.), beren theile überaus fchone, theils herrlich buftenbe Blumen ein Schmuck ber Mabchen und Junglinge find. Bon allen biefen erwahnt ber fpanische Bericht nur allein bes Papierbaums, ohne ihn zu beschreiben 51), und einer wohlriechenben Blume, welche von ben Ginwohnern ins Dhr geftedt mirb 44).

Chenfo begnugt fich ber Berfaffer, bas Bauholz biefer In-

<sup>\*)</sup> Meine Reisebefchr. 1 Th. G. 306. 352.

fel, wormes bie Einwohner ihre Baufer und Rahne zimmern, mit Guanakan 16) zu vergleichen; eine ziemitch fluchtige Abfertigung, besonders ba man im spanischen Antheil von Sudamerika ein jebes hartes Solz, welches zum Bauen tuchtig ift, unter bem allgemeinen Ramen Guavatan begreift \*). Er befchaftigt fich bafur nur mit ber Untersuchung 69), welchergestalt bie Baume gefallet und von ben Bergen an bie See geführt werben tonnen. Bon einer Gattung führt er zwar ben tabeitischen Damen Kabun an; allein bies ist vermuthlich mit Tutuh einerlei und bebeutet eben ben Baum (Aleurites triloba), bem ich bie bligen Raffe 13) jugefchrieben habe. Sang recht bemeret er beffen fchwammiges Mart, bie harzige Fluffigkeit 17), bie aus feinen Bunben fließt, und bie innere negformige Rinbe. Ge hatte auch noch hinguthun follen, bag die bligen Ruffe auf einen bolgernen Pflod gespießt, die Stelle ber Lichter und Rergen vertreten. Allein von ben beften und brauchbarften Solgern findet man bei ihm gar keine Rachricht; vermuthlich weil fein Aufenthaft zu Tabeiti von ju furger Dauer gewesen ift, um barüber bei ben Ginwohnern genauere Belehrung ju fuchen. Der bereits ermahnte Retilenbaum, ber Brobbaum, ber tabeitifche Apfel : ober eigentlicher, Myrebalanenbaum, ber tabeitische Raftanien = ober Rattabaum (Inocarpus), bas Schonblatt (Calophyllum Inophyllum Linn.), ber Hububaum (Barringtonia speciosa), ber Morgenfteen (Nauclea orientalis Linn.) und andre mehr, welche theils auf ben Ebenen gepflangt werben, theils auf ben bochften Bergen wilb machfen, geben ben Tabeitiern zu allen ihren Bedürfniffen binreichendes schones und bauerhaftes Baubole.

Berfeten wir Pflanzvölker in einen neuen Weltsheil; der noch so entfernt und verschieden von ihrer alten heimath ift, so lehrt die Zeit den Gebrauch der Naturproducte, welche ihnen anfangs unbekannt und selbst oft schabtich waren. Wer kennt nicht die Zufälle, wodurch eine stets wachende Vorsehung dem unbeholsenen Menschen zur Erhaltung und Bequemtichkeit neue Quellen eröffnet, wodurch sie ihn sogenannte Ersmbungen machen läßt, welche manchmat das Schickfal ganzer Staaten entscheiden? Der ärmste Wilde hat an dieser Vorsorge gleichen Antheil mit dem seinsten Europäer. Für seine wenigen Krankbeiten sindet er im Walbe beitsamer Kräuter die Menge; und

<sup>\*)</sup> Jacquin, Hist. Select. Stirp. American. p. 130.

es entsteht bei ihm kein neues Bedürfniss ohne ben Fund eines Befriedigungsmittels. Ungählige Beispiele haben uns gelehrt, daß auch die Taheitier von ihren wilben einheimischen Pflanzen Gebrauch zu machen wissen. Ich will hersehen, was wir davon erfahren haben, wiewohl uns das Meiste unbekannt geblieben.

b

1

1

þ

1 1

1 (

įT

×

ø

1

į

[,1

\*

1

1

.

ø

ø

Der fchone himmel und die erwunschte Fruchtbarkeit bes Bobens versprechen zwar ben Einwohnern eine ununterbrochene Reihe fetter Ernten; allein bie Erbe hat ihre Unfalle von Krankbeit wie ber menschliche Korper; ob es, wie bei biesem, Folgen threr eignen Bergehungen find, bas mogen Sonne und Mond entscheiben. Genug, Erhitung und Erkaltung ziehen Sieber und Schnupfen baib an einem balb am andern Pole nach fich. Za= beiti hat, obgleich felten, feine unfruchtbaren Sahre gehabt. Schrecklich muffen fie einem Bolke gewesen fein, das ben heutigen Tag verlebt, unbekummert was am Morgen tommen werbe. In diefer betrübten Lage hat es endlich wilbe Wurzeln und schmacklose Früchte aufgesucht, und sich mubsam bamit bis zur Rudtehr befferer Beiten ernahrt. Im Rothfall fpeifet man bie vielblattrige Zehrwurz (Dracontium polyphyllum Linn.), die Wurzel eines Farrenkrauts (Pteris), die Blatter eines Nacht= schatten (Solanum viride) und eines Portulats (Portulaca lutea), bie Stengel einer Boerhavie (B. erecta) und die Fruchte ber Morinda citrifolia Linn. und bes Pandangs (Athrodactylis spinosa), . Unstreitig branchen bie Tabeitier auch eine Menge Pflangen gur Argnet, benn es gibt eigene Leute unter ihnen, welche fich bamit beschäftigen \*). Allein unser Eurzer Aufenthalt gestattete und nicht eine nabere Kenntnig bavon einzuziehen. Goviel wiffen wir nur, daß eine Art Rospolen (Stachys decemdendata) und eine Art Laugenblume (Cotula) nebst einigen anbern Krautern in Umschlagen auf Wunden gelegt werben.

Ferner gibt es zu Taheiti wilbe Pflanzen, welche, wenn sie gleich nicht unmittelbar zum Unterhalt der Sinwohner gebraucht werden, doch wenigstens ihre Versorgung mit Lebensmitteln aus dem Thierreich bewerkstelligen. Sieher rechne ich den stinkenden Zeiland (Daphne foetida), die giftige Kresse (Lepidium piscidium), das betäubende Fleckenkraut (Galega littoralis Linn.) und die Frucht des Hubbaums (Barringtonia), womit man die Fische betäubt und sich den Fang erleichtert. Will man noch

<sup>\*)</sup> Hawkesworth, Vol. 2. p. 233. Forst. Observations, p. 494.

weiter geben, so kann man noch bie Silbernessel (Urtica argentea Linn.), ein Eppergras, ben Linden-Eibisch (Hibiscus tiliaceus Linn.), ben 43) Farber = Feigenbaum (Ficus tinctoria), bie angenehme Bohne (Phaseolus amoenus) und die Stranbfaseln (Dolichos littoreus) hingurechnen, aus beren Safern man ju eben bem Behuf bie bauerhafteften Rebe und Leinen macht. Selbft in Betracht ber Rleibung beputt ber Tabeitier bie wilben einheimischen Pflanzen. Er nimmt bem Panbang feine Palenblatter und bem Linden = Cibifch feine Rinde, um baraus Matten ju flechten; und er findet am Brobbaum fowohl als an bem großen und bem rauben Feigenbaum einen nepformigen Splint (liber), womit er ben Splint bes Papiermaulbeerbaums erfeten fann. Um die Beuge gelb ju farben, tonnen vielerlei Pflangen gebraucht werben, namlich bie Farberfeige 53), die Ectbeere (Morinda), ber Pappel-Eibisch und bas Schonblatt; allein ber Jugwer, von bem es ber Spanier 55) vermuthet, wird unfere Biffens nicht baju genommen, wenn er nicht etwa bie Gilb: wurt (Amonum Curcuma Linn.) barunter versteht. Die Bidtter 54) ber Bruftbeere (Cordia Sebestena Linn.), ber schillernben Tournefortie, der Strand : Winde (Convolv. brasilienais Linn.), und bes ausgeschweiften Rachtschatten (Solanum repandum) geben alle eine rothe Farbe, nachdem fie ben gelben Feigenfaft eingefogen haben. Der Lurus den Tabeitier, infofern er in Bobtgeruchen 16) boftebt, hat ebenfalls in wilben Pflangen feinen Urfprung. Richt weniger als vierzehn Gattungen \*), barunter gelbes Sandelholz oben an fteht, werben gebraucht bas Rokosol au parfumiren.

Nachdem unser Spanier mit dem Pflanzenreiche fertig geworden, kommt er an die übrigen Naturkörper. Ratten, Hunde und Schweine 16) sind, wie wir auch bemerkt haben, die einzigen vierfüßigen Thiere. Sein Berzeichnis von Rögeln enthält nur drei Rubriken; nämlich Papagaien 16), wilde Tauben 20) und Königkgänse 21). Bon den Papagaien gibt es zwei und von den Tauben drei Gattungen. Mit den Königkgänsen werden vielleicht die sogenannten Tölpel (Pelecanus piscator Linn.) gemeint \*\*). Der gemeinen Haushühner gedenkt er aber mit kei-

<sup>\*)</sup> Meine Reifebefor. 2. Band.

<sup>\*\*)</sup> Don Anton Ulloa nennt bie Königsgans bie gewöhnlichste und größte Gattung von Ganfen in Subamerife. Noticias Americanas

nem Worte. In der That bekamen wir auf der gangen Infel and nur ein Paar ju feben, weil die Frangofen mahrend ibrem Sierfein beren etilche bunbert Daare eingetaufcht und folchergestalt die Gattung beinahe vertigt hatten \*). Unter den Kischen sind mir die <sup>22</sup>) Bonisen (Seomber pelamys Linn.), die <sup>23</sup>) sliegenden Fische (Exococtus volitans Linn.) und die See-Aale <sup>21</sup>) allein bekannt. Daß sich Aale <sup>25</sup>) und Forellen <sup>26</sup>) in ben bortigen Gewassern aufhalten, ist mir ganglich unbewuft, vielmehr glaube ich, bag man biesen Ramen fremben Fischen, wegen irgend einer geringen Aehnlichkeit gegeben habe. Die übrigen Namen, welche ich 27) spanisch angeführt habe, bleiben furs erste unerklarbar, indem es Provinzialbenennungen sind, welche vermuthlich nur in Peru gelten. Wir haben in allem ungefahr zwanzig Gattungen fleiner Bogel in Tabeiti gefunden, bie zuvor noch nicht beschrieben maren; und unfre Beschreibungen von neuen tabeitischen Fischen enthalten ungefahr biefelbe Bahl, indem ber Fifchfang mahrend unferm turgen Aufenthalte gar nicht gludlich mar. herr Bante erzählte, bag er in ben det Monaten, so er dort zugebracht, von den Einwohnern des Namen von 150 Fischarten erhalten habe\*\*). Was unste spanische Nachricht von der Fischerei mit Negen, 28) Würsspießen, 28) Leinen 30) und bei Lichte, 31) blos berührt, steht aussuhrticher in Cooks erster Reise \*\*\*), woselbst auch die Fischangeln 32) genauer beschrieben werden. Eine sehr richtige Bemerkung ist es aber, daß die taheitische Perlenmutterschale 34) ganz eigner Art sei; und neu ist, was von den Seereisen der Einwohner 35) nach ben Perleninfeln ergablt wirb.

Die Mineralogie wird mit ber einzigen Bemerkung abgefertigt, daß weber Metalle noch Sbelfleine 38) in Taheiti-vorhanben sind. Allein wer nicht etwa Naturforscher von Prosession
ist, kann wenig mehr von den dortigen Steinarten sagen, welche
großentheils aus Thonschichten und den porosen harten Massen
bestehen, welche man für vulcanische Produkte halt. herr Dok-

p. 152. Frezier sagt nur: es find eine Art Enten, mit einem rothen Kamm über bem Schnabel. Voyage p. 140. Sollte er damit nicht die rothe nacte haut meinen, worin des Tolpels Augen liegen?

<sup>\*)</sup> Voyage autour du monde, par Bongaiaville.

<sup>\*\*)</sup> Forster's Observations, p. 441.

<sup>---)</sup> Samtesmorth, 3. Band.

tor Ortega, berfelbe, bem wir die spanische Nachricht verbanken, erzählte mir in London, daß die Spanier einen ungeheuten Klumpen gebiegenen kryskallinischen Schwefeis von der Insel D-Taheiti mitgebracht hätten \*). Die steinernen Aerte, deren sich die Einwohner zu ihren Arbeiten bedienen <sup>68</sup>) und deren die Nachricht erwähnt, sind von schwarzem Basalt gemacht.

Bon bem Klima und ben Naturalien thut fobann ber Spanier noch einen Schritt, zum Menschen. Wir konnen ihm feine allzugeringe Angabe von ber Boltsmenge 36) um fo leichter verzeihen, je irriger bie englischen Bestimmungen berfelben nach ben beiben erften Reisen gewesen find. Die zuverlaffiaften Facta und barauf gegrundete Berechnungen haben uns auf ber letten Reise eines bessern belehrt. Statt 16,000, zählen wir wenigstens 120,000, ja wie Einige wollen bis 200,000 Einwoh-Man stoße sich nicht an die spanische Eintheilung dieses Bolts in viererlei Stamme (castas), bie, wenn man nur wenige Tage auf D=Tabeiti zugebracht und bort so verschiebene Ruancen in ber Gefichtsfarbe bemertt hat, eben nicht naturlich ift. Es ift überdies noch teinesweges entschieben, ob bas Feubalfpftem, welches in die tabeitische Regierungsform verwebt ift \*\*), nicht wirklich seinen Grund in ber Busammenschmeizung verfchiebener Boller habe? Bougainville fand ben Unterschied zwischen bem gemeinen Danne und ben vornehmen Rlaffen fo auffallend, baß er es magte fie in ursprünglich verschiedene Ragen zu thei-Mein Bater führt biefe Deinung \*\*\*) weiter aus und fest fie in Berbindung mit einigen andern Ibeen über bie Bevollerung ber Infeln im Gubmeere.

Die Einwohner der untersten Alasse, welche Tautaus heisen, und mit den Bauern am meisten übereinkommen, werden augenscheinlich von den Spaniern unter der Benennung echter Indianer <sup>37</sup>) ausgezeichnet; indem sie jene braune Farbe haben, welche sie den amerikanischen Bollern (Indias) ahnlich macht. Diesenigen aber, welche unfre Nachricht Mulatten <sup>38</sup>) und Mulattenfarbige <sup>39</sup>) nennt, sind unstreitig die Klassen der Erihs und Manahaunen, oder Fürsten und Basallen. Ihre ungleich hellere

<sup>\*)</sup> Forster's Observations p. 22.

<sup>&</sup>quot;) hamtesworth's Reisen 2. Bant. Meine Reisebeider. 1. Th. S. 276.

<sup>\*\*\*)</sup> Forster's Observations p. 358.

Farbe, ihre feineren Buge, ihr langerer fchaner Wuchs, ihre natitliche Anlage fett zu werben, welche ben Lautaus fast burch= gehends fehlt, find Merkmale, woran man fie fogleich extennen fann. Die Erihs ober Fürsten haben felbst noch vor ben Ma-nahaunen vieles voraus, und mich dunkt man konnte diesen letten eine Zumifchung bes schlechtern Gebluts ansehen, welche bei den Eribs nicht flatt findet. Die Nachricht gebenkt ber vierten Ant Menschen unter bem Ramen ber Albinosfarbigen 40), wier wohl man beren nur brei gesehen hat. Albinos heißen bei ben Portugiesen und Spaniern diesenigen einzelnen Personen unter ben Negern, Uffaten und Amerikanern, welche anftatt ihrer na= turiden dunklen Farbe eine mildweiße Haut und blaffe Augen haben, auch fonst unter ben Ramen Dondos, Mondsaugen, mile Mohren, Rachtmenfchen, Rackerlacken, Blafarde u. f. befant find. Eine bosartige Krankheit \*), wobei fich auf ber bant eine weiße Rinde erzeugt, foll nach ben genauesten Erfahrungen bas unterschoibenbe Kennzeichen biefer Unglucklichen fein. Man hat auf Cook's erster sowohl als letter Reise einen ober hoftens ein paar Taheitier gesehen, die von hellerer Farbe, über und über mit kleinen Punktchen, wie Sommersproffen, bestreut warm, und ein fandgelbes ober wohl gar gelbrothes Saar hatim. Rothes Saar und Sommersproffen findet man aber auch in Europa mit einem weißen Teint beisammen, ohne es fur Arankheit zu halten. Bielleicht find also die vermeinten tabeiti= iom Albinos eben fo wenig für krank zu halten, und durfen mit den wahren Rackerlacken in keine Bergleichung kommen. Sch

stiff habe keinen weißen Taheitier gesehen \*\*).
Die spanische Nachricht bestätigt alles basjenige, so die englischen und französischen Seefahrer von der erhabenen Statur
und dem schönen Buchs dieser Insulaner berichtet haben \*\*\*).
Gesundes Rima, nahrhafte Lebensmittel, bequeme Rieidertracht, Keinsichteit und unverdorbene Sitten erhalten den Körper und geben den Eltern die gegründete Hoffnung Kinder ohne Fehl zu pergen. Daber sieht man bei roben Horden sowohl, als bei

<sup>\*)</sup> herrn Professor Blumenbachs Diss de hominum varietate.

<sup>&</sup>quot;) Was über die Albinos gesagt worden ift, hat herr Kanonisus Pams zu Aamen forgfältig gesammelt. Recherches sur les Américains Tome 2. p. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Beugainville. Wallis. Cook.

allen Bolkern, weiche auf ben untern Stufen der Kultur stehen, so wenige Krüppel und ungestalte Menschen; nicht zu rechnen, daß bei einigen Wilben ein Abscheu gegen alle Mängel der Bilbung mitwirkt, und sie zu dem grausamen Schritte verleitet, ein jedes schwächliche Kind als ein undrauchdares und überlästiges Seschödes ums Leben zu deingen. Zu Taheiti kann dies der Kall nicht sein, denn der Spanier 11) hat gedrechliche Menschen unter ihnen angetroffen; weil aber die zuerst angesührten Ursachen dasselbst die Erzeugung gesunder Kinder besördern, so sind die Ausnahmen äußerst selten. Neben der schönen Anekdote von der Gutherzigkeit dieser Leute, die sich den Bart scheren ließen in der Meinung sich ihren Schen angenehm zu machen 22), steht gewiß der übereilte Ausdruck hier am unrechten Orte: "sie hätzens ihren Spott an sehlerhaft gebildeten Personen." Die undessonnene Ausschlung Eines oder des Andern mag diese Bemetzung veranlast haben, allein es wäre unbillig sie einem ganzen Wolke ausbilde Beweise hat.

Offenbar unterscheibet sich ber Mensch barin von ben Thieren, daß er sich an ber Schönheit seines Leibes nicht genügen lößt. Es gibt einige Nationen in heißen Ländern, welche ganz nackend gehen und sich sogar des Gedankens an eine Bedeckung schämen\*); andre im unsreundlichsten Erdzipfel, den je die Sonne beschien, die kaum zu wissen scheinen, daß sie da sind und nicht Instinkt genug besißen, um sich gegen die Katte zu schirmen \*\*); jedoch beide kommen darin mit den gesitteten Europäern überein, irgend etwas, es sei nun ein Knochen im Nasenknorpel, ein Halsband, ein Ohrgehenk oder ein Gemälbe in Farben auf der blosen Haut, zum Zierrath zu tragen. Der Instalner im Südmeere prunkt mit Reizen, welche er sich nicht anders als durch Erduldung des heftigsten Schmerzes erwirdt. Er wagt es, sich an den empsindlichsten Kheilen des Leibes über und über die Aufs Blut stechen zu lassen, um eine schwarzblaue Karbe in die Punkturen reiben zu können, welche niemals wieder ausgeht. Es ist umsonst den Beweggründen zu einer Handlung nachspü-

<sup>\*)</sup> Histoire de l'Orinoque par Gumilla Tom. p. 187. 189. 256. Auch die Einwohner ber Peleminfeln geben gang nacht.

<sup>\*\*)</sup> Die Feueriduber. hamtesmorth Reifen. 2. Band. Meine Reifebefor. 2. Band.

ren zu wollen, welche numnehr schon als ein altes Herkommen in Ansehen steht und unverbrüchlich gehalten wird. Biele Bolter haben gesucht den Kinderstand durch außere Merkmale vom Stande der Erwachsenen zu trennen, und die Einweihung in den letztern mit großen Feierlichkeiten verknüpft. Bekanntermassen versahren die Priester der Hottentotten dabei eben nicht auf die anständigste Art\*). Bielleicht hat das taheitische Punktiren oder Tattauiren eben diese Absicht, indem es gerade in jenem kritischen Zeitpunkte des menschlichen Alters und zwar ebenfalls von Priestern verrichtet wird. Nur begreife ich nicht warum die spanische Nachricht <sup>13</sup>) das Punktiren die zwanzigste Jahr verlegt. Bon einem Spanier läst sichs am wenigsten denken, das er die Periode der Mannbarksit zu spak angeben könne.

Neben biesem Schmuck, ber einem Europäer vielmehr Verzunstaltung dunkt, haben die Taheitier noch die Gewohnheit sich mit Feberkränzen, Blumen im Ohr und Perlen zu zieren, weswegen auch die große Begierbe nach Korallen 45) entsteht, welche bei ihnen Pohe (nicht Pue) heißen. Selbst die Kleidung ist dei dem bortigen Himmel vielmehr eine Leußerung des Lupus als ein natürliches Bedürsniß. Die Spanier vergleichen die taheitischen Trachten mit dem Taparado 47), Pontscho 48) und Manta 49) der sudamerikanischen Bolker. Man lieset genaue Beschreibungen dieser peruanischen und chilesischen Kleidungsstücke im

Frezier und Ulloa \*\*).

ı

į.

ì

ġ:

Ř,

ķ

S

ı

¥;

¥

j

gİ

ß

ø

ø

Ţl

£:

ţţ

Die Bestimmung bes Taparabo kann zur Genüge aus ber Bebentung bes Worts erklart werben. Der Pontscho ober bas Unterkleid ist ein einfaches Stud Zeug, ungefähr vier Ellen lang und zwei Ellen breit; in bessen Witte ein Einschnitt gerabe so groß, daß man ben Kopf durchsteden kann, der Känge nach gemacht wird. Es hängt also auf den Schultern; die eine Hälste vorn, die andre hinten, die an die Knie herab. Es wird allemal, entweder von seinen Matten oder von den dicksten Zeugen versertigt, welche aus etlichen übereinander geklebten Lagen von Rinde bestehen. Das Oberkleid hingegen (manta) besteht aus den feinern muslinähnlichen Sorten des Zeuges, ist breiter

<sup>\*)</sup> Kolbens , Befor. bes Borgebirges ber guten hoffnung.

<sup>\*\*)</sup> Voyage à la mer du Sud par M. Frezter. Reisen bes Don Anton Ulloa, und D. Georg Juan nad Sudamerika.

noch als das Unterkleib und manchmal von so ausschweisender Länge, daß es unzählige Mal um den Leib gewickett werden kann. Bei aller Einfalt ist dieser Anzug dennoch vieler Abanderungen fähig und bildet Muster zu den schönsten Draperien.

So wie wir auf der Strasse einen Mantel umzuhängen, im Hause aber bei heißerem Wetter nur im Camisol zu gehen pslegen, so richtet der Taheltier seinen Anzug ebenfalls nach der Witterung ein, mit dem Unterschiede, daß er sich nicht schwenzuch, auch in seiner leichtesten Tracht, das ist: mit einem Keinen Tuch umgürtet vor Jedermann und an jedem Orte sich sehen zu lassen. Man würde daher weit das Ziel versehlen, wenn man dort mit unsern Spanier ein jedes leichtgeschürzte Mädchen für ausserst arm <sup>50</sup>) erklären wollte. Ich halte diese Folgerung sür einen Zug seines gravitätischen Nationalcharakters, dem es sohne Wuthwillen gesagt, selbst hinter dem Pfluge schimpklich ist, ohne

Mantel gefeben zu werben.

Ber die englischen und frangosischen Nachrichten von D-Tabeiti obne Borurtheil gelesen hat, wird ebenfalls Souren ber spanischen Denkart in ber Schilberung finden, die ber Ungennnte hier von dem Charakter unfrer Insulaner macht. 3ch will ihnen hiemit teinesweges ihre naturlichen Sabigteiten und Anlagen, weber bie Berschlagenheit und bas biebische 57) Befen, noch ben Sang zur Bequemlichkeit und zur Wolluft ablaugnen. woruber ichon fo Bieles anderweitig bekannt geworben ift \*). Rur fei mir es vergonnt in wenigen Worten baraber zu kommenti-Tugend und Lafter find relative Begriffe, welche im Rationalcharafter nur verhaltnifmeile mit anbern Bolfern gebraucht werben burfen; und auch alsbann muß man keinem Bolk, phne Bugiebung ber Sittenlehre, welche ihm zur Richtschnur bient, bas Urtheil fprechen. Auf biefe Art vermeiben wir ben Borwurf. daß wir fremben Bolfern unfere Gebanten leiben und ums bafür bas Recht nehmen, fie nach biefer unbilligen Borausfetung gu guchtigen ober loszulaffen. Wenn man von ben Diebereien ber Tabeitier fpricht, follte man billig allemal bebenten, bag ber Anblick europaischer Waaren fie ben umwiberftehlichften Berfudungen ausseste. Erwähnt man ihres Mugiggangs, fo wiffe man zugleich, bag ihre wenigen Beburfniffe leicht befriebigt wer-

<sup>&#</sup>x27;) Voyage de Bougainville. Samtesmorth's Acifen 1. und 2. Bb. Meine Reifebefdr. 1. und 2. Bb.



ben und daß der Fleiß nur ein Kind des Mangels ist. Nemnt man sie gierig und gefräßig, so ruse man sich die Beschreibung von ihrem großen Wuchs, ihrer auszeichnenden Starke 68) im Ringen und ihrer Corpulenz zurück. In Italien und Spanien darf ein Reisender aus dem Norden kaum eine rechte Mahlzeit verrichten, ohns ein unersättlicher Fresser zu heißen. Zergliederer und Aerzte wissen gleichwohl, daß sein muskulöser Bau mehr Nahrung ersordere, als die hagern kleinen Körper jener subliechen Europäer.

Die Wollust ber Tabeitier ift unftreitig die schlechteste Seite ihres Charakters. Wenn man aber bedenkt, wie leicht ber phyfifthe Menfch hier uber die Grenze, vom Bedurfniß jum Uebermaag fcreitet; wenn man ju allen Beiten, in allen Belttheilen Diefelbe Unenthaltsamfeit antrifft; wenn man ferner beobachtet, bag ber ftarte Bewengrund bes Chriftenthums für die Reusch= beit \*), in ben mittlern Beiten fast burchgebenbs felbft von bem Priefterstande aus den Augen gefest marb, und daß ber reine tugenbhafte Manbel ber einen Salfte unferer Beitgenoffen, ben grenzenlofen Ausschweifungen ber anbern faum die Bage balt, - fo mochten die Tabeitier vielleicht keine größere Schulb als manche andere Bolker auf sich haben. Die ausgelassene Lebensart ber Erion Gefellschaft, und ber baraus zuweilen erfolgte Rinbermord \*\*), find fchreckliche Beispiele vom Berberbnif ber Bor-nehmen; bafur aber find ihre gefunde Leibesbeschaffenheit, bie erftaunenbe Bolkomenge auf ihrer fleinen Infel, und befonbers bie große Angahl von Kindern, welche wir in jedem Saufe faben, einleuchtenbe Beweife von ber orbentlichften Lebensart bes großen Saufens. In ber Bhat find ihre verehlichten Beiber mahre Bufer ber Ereue, wenn gleich bie jungfrauliche Reufcheit bei ihnen eben fo wenig als bei vielen andern Bolfern geachtet wirb. Der Mann muß Weib und Rind ernahren; barum ift bas Weib die Leibeigne bes Mannes. Der gute Name bes ehelofen Frauenzimmers wird hingegen baburch nicht aufs Spiel gefett, daß die Palmenwalber sich oft in amathusische Myrtenhaine zu verwandeln scheinen, wo ben Ginheimischen sowohl als ben Fremblingen jebe Gunft gewährt und fogar geboten 61) wirb. Sollte man baraus nicht folgern burfen, bag bas anbere Gefchlecht

<sup>\*)</sup> Corinth. l. c. 6. v. 18. 19.

<sup>\*\*)</sup> Meine Reisebeschr. 2 Bb.. Forster's Observations p. 413.

felbst in Tabeiti nur als Befriedigungsmittel bes phofischen Beburfniffes angefehen, und mit Schweinefleifch und Brobfrucht beinahe in eine Rlaffe geworfen wirb? Schon allein biefer Schluß widerlegte alebann bie Meinung bes Spaniers, als ob bie Manner fich bort von ihren Weibern regieren liegen 59). Es ift mahr, die artigen Geschöpfe- haben die Erlaubnif freie Luft gu athmen fo oft und fo lang es thnen gefallt, und in muntern Tangen um ihre madern Manner gu gautein. Reine Duenna bewachet fie, und fur ihre Treue birgt weber Gitterfenfter noch breifacher Schleier. Lagt fich aber bas Weiberregiment burch, fo etwas erweisen? Es macht ber Moral bes Berfaffers und feiner Reifegefährten Ehre, daß fie ftanbhaft benjenigen Reigen wiberstanden 60), welche über Englander und Frangofen ben Sieg bavon getragen hatten; allein eben bas Unerbieten welches ihnen gefchah, mar ein Beweis ber Uebermacht unfers Gefchlechts in Tabeiti; benn bie angebotene Baare mußte boch wohl ben Bertaufern gehoren. Wenn ichon bie Gutherzigkeit übertrieben werben tann, und zuweilen einen hoben Grab ber Schwache verrath, fo ift es gleichwohl feiner Entmannung bes Charatters jugufchreiben, bag ber gaftfreie Tabeitier es fur feine Pflicht achtet, ben Frembling in feinen Butten jebe Bauptbeffimmeung feines phyfischen Dafeins erfullen ju laffen. Batte nun gar bie vermeinte tabeitische Synatokratie keinen bessern Grund als bas Betteln ber Danner im Namen ber Beiber, fo ftebt bie gange Behauptung auf fehr fcwachen gugen. "Tapo Bebeine!" "Dein trautes Mabchen!" war bas Lofungswort, wobei bie Riften bes brittischen Matrofen unfehlbar auf, und feine bunten Bernben, Schuhnagel und Glaskorallen bis auf die allerlette herausflogen Mußte diese verschwenderische Liebe nicht ahnliche Anschläge auf bie Freigebigkeit ber Spanier veranlaffen? Wenn bie Rachricht auverlassig mare, bag bie Bielweiberei bort ftatt finbet 78), fo mare biefes ein neuer Grund an ber Macht ber Weiber gu groeifein. Allein ich habe alle Urfache zu glauben, bag bie Domegamie in Tabeiti eingeführt ift \*). Selbst bie Chefcheibungen scheinen bies gum Theil gu beweisen 76) und gugleich ber weiblichen Dberherrschaft ungunftig zu fein.

Mit der Unterwürfigfeit ber Manner hat es alfo vielleicht biefelbe Bewandniß als mit ben schanblichen Statuen 48) welche

<sup>\*)</sup> Forster's Observations p. 424.

ber Spanier in D. Taheiti bemerkt haben will. In beiben Falsem hat man ziemlich eilfertig gesehen und noch eilfertiger geurtheilt. Die geschnitzen menschlichen Figuren, welche man theils als Berzierungen der Canots, theils auch um die Begrädnisspläte, als Wohnungen der Seele nach dem Tode, antrifft, sole len keine unschiedliche Idee erregen, und haben keine unmoralissche Bedeutung. Ich habe keinen Tihi, (so heißen diese hölzernen Bilder) gesunden, der nur eine entsernte Aehnlichkeit mit gewissen ungesitteten griechischen und römischen Gottheiten gehabt hätte. Sie verdienen Tadel blos in Absicht auf die Kunst; denn sie stellen in der That nur die ärgsten Karrikaturen menschslicher Bildung vor\*).

Richtiger ist die Beobachtung, daß die Taheitler tapfere <sup>62</sup>) Kriegsmänner sind, wenn gleich die Europeer vermittelst ihrer Mordgewehre sich ihnen surchtdar gemacht haben. Segen das Sthiespulver sind alle andre Wassen nur wie Strohpfeile zu rechnen; und läst sich auf der einen Seite behaupten, daß seit Schwarzens Ersindung die neuern Kriege minder blutig sind, so bleibt anderntheils auch wahr, daß der beide Mann gegen seindliche Kugeln nicht sicherer ist als der seige und schwache, mithin daß in Europa personliche Tapserkeit und alle damit verknüpste Tugenden nach und nach aussterden mussen. Der Spanier vergleicht das taheitische Manoeuvre spottwesse mit Pantomimen <sup>65</sup>); allein ich frage doch: was ist umser Ererciren anders als panetominische Vorstellung des Gesechts? Wenn man Zeit hat die Evolutionen jener Insulaner genauer zu beobachten, fällt ohnes hin das Lächerlich-scheinende davon weg.

Sprachen und Sitten bleiben allezeit in einem engen Berbaltniffe; daher wird man an der taheitischen 66 Bokalen-Sprache mit den simpelsten Constructionen, ohne harte Mitlaute, und ohne Biegungen, den sansten aber zugleich natürlichen, einsachen und nicht verselnerten Charakter der Nation erkennen. Da nun Lindigkeit und Sutherzigkeit Hauptzüge des Taheitiers sind, so ist es undegreissich, daß die Regierung der Erihs 86) unserm Spanier strenge geschienen hatte. Alle andere Zeuguisse widerlegen diese Bemerkung, wovon ich eben so wenig den Grund anzugeden weiß, als von der Eintheilung der Insel in acht Ge-

<sup>\*)</sup> Forster's Observations. p. 459. 543. Meine Reifebeforeibung 2. Banb.



biete 85), beren boch nach Cool's Berichte 43 fein follen. Ge wiffermagen scheint die von den Spaniern angegebene Bolt menge biefer Infel, mit ber geringeren Angahl von Gebiem überein zu fimmen; hingegen trifft bie Bahl ber Canots obn Fahrzeuge 70) welche fie bis auf 2000 fteigen laffen, mit unfen auf die Revue der Flotte gegrundeten Berechnungen gufammen "). Dhnerachtet fie fo umftanblich von ben verschiebenen Canots mit ober ohne Segel 70) und Wetterplanten 72), und von ihrer 6 cherheit 74) aus bem Dunbe ber vier Infulaner 73) fprechm, welche mit ihnen nach Peru reiseten, so scheinen sie bie tabette schen Kriegeschiffe boch nicht gekannt zu haben. Es war alle bings ein gluckliches Dhngefahr, bag wir im April 1774 eine Flotte von 159 Rrieges : Canots, jebes ju 50 Dann, ja Ge ficht bekamen. Bier Reifen nach Tabeiti maren gefchehen; wie felbst waren schon einmal ba gewesen, ohne nur bas Dinbe von einer folden Buruftung zu argwohnen, welche gleichmeh nur einen- fleinen Theil ber bortigen Seemacht in fich fofte. Ich barf mich hier nicht auf eine Beschreibung einlassen, ba f schon an andern Orten ausführlicher zu finden ift \*\*). Rur be fes verbient noch angemerte ju werben, daß bie Boothinft worin man fie aufbewahrt, nicht wie ber Spanier bemett") mit ben Wohnhausern einerlei Gestalt baben, und auch mit Efare balle, fonbern Swarre Baha genannt werben. Dacher reichen bis zur Erbe, ba hingegen bie Wohnhauset, bem sparfamer Sausrath 82) nicht febr in die Augen fallt, auf hohm biden Pfeilern von Brobbaum = Solze ruben.

Es finden sich im Borhergehenden schon so manche Abnei chungen von den englischen Reisebeschreibern, daß sie den Lest hinlanglich auf den Unterschied in ihren Religionsberichten vor bereiten. Die abgezogensten Begriffe, der erhabenste Schwung, ben menschilche Gedanken nehmen können, die geheimsten und oft ins Dunkel der Allegorie gehüllten Lehren, die unenbich mannigfaltigen Gesichtspunkte welche beinah nach eines Idea Denkart verschieden sind; — wie sollten die nicht in der Ueber-lieferung von und zu varschiedenen Personen ganz abstehende

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Forster's Observations. p. 217. Meine Reisebeschreib. 2. B.
\*\*) Cook's Voyage towards the South Pole. Vol. I. Meine Reisebeschre. 2. Band. Weitläuftigere Rachrichten von den verschiedenen Arten der Canoth findet man in Hamkesworth's Reisen, 2. Band.

Geftalten annehmen, und als heterogene ohne Plan gesammelte Brudftude nicht alle Bemuhungen vereiteln, bie man fich geben butfte um wieder ein Ganzest daraus zu errichten? Was Bou-gainville und Cook, und ihre Nachfolger von der taheitischen Religion erzählten, haben sie aus dem Munde der Einwohner. gmommen; und bie Muthenticitat bes Einen wie bes Anbern, lift fich in biefem Falle nicht verbachtig machen. Es ift aber, wie mich buntt, auch außer 3weifel, bag ber Begriff von Gottbeiten, welche fich an Feleklippen vermahlen \*), mit einem fei= neren Polytheismus \*\*), und beibe mit dem Glauben an einen oberfien Gatt, zugleich in berfelben Insel ftatt finden konnen. Sehr verfchieben ift in China, ber Manbarin ber Richts, von bem Bongen ber Alles glaubt \*\*\*). Auffallend ift ber Unterschied zwischen den Millionen aberglaubischer Inder, welche die Allegorien ihrer 18 Puranams wortlich verftehen, und biefen Unfinn beilig mabnen, ben Sophisten beren vernünftelnber Stolg de Schafters ausgeheut hat, und ben wenigen Bramen (wenn th folche jest noch gibt) welche die ersten Bebs besigen \*\*\*\*). Anbere Religionsbegriffe hatte ber Pobel in Uthen, andere Go= trates, ambere bie Geweihten +) im eleufinischen Tempel.

Indessen entisalt die spanische Nachricht unter allen die einsachte Erzählung von den taheitischen Opfergebräuchen, in unsetunsteltem Zusammenhange mit der drauffolgenden Lehre von Getiff) als einem unsichtbaren Wesen. Nachdem man Gesemheit gehabt auf diese Art von der taheitischen Religion eine vertheilhafte Meinung zu erlangen, hatte man freilich den harten Ausbruck 27) weglassen sollen, der sie schon im voraus zur Abgotterei herabwurdigt. Leider sind es Christen, melche noch

<sup>\*)</sup> Samtesworth. 2. Band.

<sup>&</sup>quot;) Forster's Observations, p. 539.

<sup>&</sup>quot;") Du Halde Descript. de la Chine.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Czourvedam. Deutsche Ausgabe, von herrn 3th. Bern. 1779.

<sup>†)</sup> Meursius de Eleusin. — herrn hofrath Meiners Bermifchte Schriften. Dritter Theil.

<sup>††)</sup> Ich bemerke hier, daß die Gottheit auf taheitisch nicht Teautua wie der Spanier foreibt, sondern Catua heißt; daß t' ift ein Artikel. Der Priefter heißt Tahauma, und nicht Pure 78), welches lestere das Gestet bedeutet.

bie Namen: Jube, Tinke, Heibe, im Tone ber Berachtung und nicht bes berglichften Mitteibes aussprechen!

Es ift zu mohl bekannt, bag bie Gewohnheit bie Dofer zu verzehren fehr allgemein gewesen ist, als bag ich mich bier aufhalten konnte, bie Beispiele aus allen Belttheilen zu verglei= chen; genug, daß Tabeiti ihre Angahl vormehrt. In wie fern gewiffe Begriffe, bie man immer wieber bei ben entfernteften und felbft bei ben roheften Bolkern trifft, einen gemeinschaftlichen Ursprung haben ober nicht, muß bis auf vollständigere Belehrung unentschieben bleiben. 3ch, meines Theile, getraue mich nicht bie tabeitische von ber jubischen Religion herzuletten, ohn= erachtet Die Befchneibung 80) beiben gemein fein foll. Ber tibri: gens zugibt, baß zwifchen beschneiben und einschneiben ein Un= terschied ift, wird zugestehen, bag bie Taheitier bie eigentliche Befchneibung nicht tennen \*). Woher inbeffen jene mertrourbi-gere Uebereinstimmung aller ber ungahligen Bolter bes Erbbbens, eine nahere Berbindung mit hoheren Befen zu glauben, und fich felbst fur bie glucklichen Sterblichen zu halten, benen die Gottheit zuweilen ihre unmittelbare Gegenwart ober ihr Bobigefallen zu ertennen gibt? Diefer Glaube ift fo allgemein , baf ich gerne wissen mochte, ob er nicht auch bei ben unholben Suillitsches \*\*), die ihr muhseliges Leben auf bem Feuerlande zubringen, fatt findet? Goll man aber an allen Enden ber Erbe nur Betrogne und Betruger finben? Dber glauben, bag bie Sage von einer ursprunglichen Offenbarung fich bei allen Menschen, selbst benen bie burch wibrige Schickfale gang vetwilberten, vom Bater auf ben Gohn erhalten hat? Dber ift bies die Auflofung bes Rathfels: bag bie Anerkennung bes objektiven Dafeins, welche im Bewußtsein mitgegeben wirb, Unbetung übergeht, sobald ber robe Mensch fich gegen bas un= aufhaltfam Wirkenbe nicht nur leibend verhalten, fonbern auch fich baburch eingeschrankt und überwältigt fuhlen muß? -Die Taheitier glauben, Die Gottheit fei im Birbelwind, und fomme mit Getofe 79). Bielleicht tann man gegen fie eben fo

<sup>\*)</sup> Samfesworth. 2. Band. Forst. Observations, p. 556.

<sup>\*\*)</sup> Falkner's Descript. of Patagonia. 4. Lond. 1774. Eben biefer Stamm beißt fonft bei ben Reisebeschreibern Pefferahe, von bem Borte welches am öftersten unter ihnen ausgesprochen wird. S. meine Reisebeschr. 2. B.

glimpflich verfahren, als jener scharfsinnige Gelehrte gegen ben Genius des Sokrates, den er nur für eine Wirkung der Schwärsmetei des griechischen Weisen hielt. Die Religion führt über das Irdische hinaus. Zu dem Gedanken an Gott, gefellt sich die frohe Hoffnung eines Daseins nach dem Tode. So wie jener vom reinen Dienste des höchsten Besens zum Polytheismus ausarten ober umgekehrt vom rohestem Befühl zum abstraktesten Begriff aufsteigen konnte, so ward biefe oft eine Quelle der seltsamsten Einfalle ober der wichtigsten Escheinungen. Wahrscheinlich hat sie mehr als Liebe ober Freundschaft zur Entstehung ber mannigfaltigen Gebrauche beigetragen, wamit die Menschen nach dem Tode noch beehrt wer-den. Die Taheitier stellen Früchte, Bögel 88), Schweine neben den Begräbnispsaß, der Gottheit zum Opfer. Diesen Gebrauch, und den, den Leichnam an freier Luft verwesen 30) zu lassen, che er beerdigt wird, haben sie mit vielen Wölkern gemein. Et-was eigenthumlicher sind ihre 89) Denkmaler, abgestumpste Pp-tamiden von gehauenem Stein 87), welche zugleich die Sammeplage find, woselbst ber öffentliche Gottesbienst verrichtet wirb. Ein jebes diefer Denkmaler wird nach bem jest lebenden Fürsten bet Gebiets benannt. Schon bei Ledzeiten ist ihm bet Ort ansgwiesen, wo seine Gebeine mit den Boreltern modern sollen. So oft er vorübergeht, entbloßt er seine Schultern ehrsuchtsvoll, als ver bem heiligen Altar, wo die Gottheit angerusen wird; mb woselbst er ihre Gegenwart am sinnlichen. Zeichen wahrzuschmen glaubt. Doppelt wichtig wird ihm diese Statte; benn die Eingang zu seinem Schöpfer ist das Grab!

4 1

Forfter's Schriften. IV.

## Des Schiffshauptmanns Forrest zerstreute Rachrichten von der Insel Magindanao.

## Gottinger Magazin 1781.

Im Rovember 1774 ging herr Schiffshauptmann Thomas Forrest in einem kleinen Kahrzeuge von der Insel Balambangan (an der Rottspie von Borveo) unter Segel. Er besuchte die Inseln Sulu, Batschian und Wangsau, und erreichte einen hafen auf der Rordsstifte om Reuguinea, schiffte sodann wieder zurück nach Wagsau, und von dach Mossel (Miroal), Wagsindanao und Borneo und endlich im Im 1776 nach Fort Martboro' (Benkulen) auf der Insel Sumatra. Diek Reise hat er in einem 1779 zu London mit vielen Karten und Kupsmeherausgekommenen Quartbande: Voyage to New Guinea and de Moluccas, beschrieben. Eins und das andre aus der Erzählung dies wackern Mannes hier auszugsweise mitzutheilen, trage ich um sowinger Bedenken, als das Buch selbst zu übersehen, wegen des mehmteheils blos nautischen Inhalts, ein missliches Unternehmen sein dustweiten bie Urschrift kennt, wird wissen, daß ich hier das Wesenschieden von 135 Selten im größten Quartformat muhsam zusammengesuch habe.

Magindanao, sonst Mindanao, ist die sublichste Infel jena herrlichen Gruppe, welche zwischen China und Borneo liegt, und den Europäern zugleich mit Magellan's Tode bekannt wurde; bemungeachtet wird sie, selbst von Spaniern, nicht immer unt die Philippinen gezählt. Sie ist ungefähr so groß als Irtland, halt 200 beutsche Meilen im Umfange und liegt zwischen 5 Gr. 40 Min. und 9 Gr. 55 Min. nordl. Breite und zwischen 119°

30' und 125° offlicher Lange von Greenwich \*). Sie hat feuerspeiende Berge, große und kleine Seen und ansehnliche Bluffe; viele von ihren Bachen fuhren Gold. Das Erbreich ift auf einer fo großen Infel nicht überall gleichartig; boch im Durchschnitte fett und fruchtbar. Sugel und Berge wechseln mit großen Cbenen ab, die theils mit Walbung, theils mit lanaem Grafe bebeckt find. Die Menschen find im Innern noch fehr fparfam gerftreut, wilbe Schweine und Birfche (deer) find besto haufiger. Pferbe und Ochfen werben ebenfalls wild in großen Seerden angetroffen. Much gibt es vielerlei Schlangen und in ben größeren Fluffen Krokobile. Zimmet, Caffienholz, Reis, Aronswurzeln, Wachs und Bauholz bekommt man in Menge. Allerlei Fruchte bes heißen Indiens find zwar vorhanben, allein bie Gartenkunft ift in ihrer Rindheit, folglich find die Fruchte weniger Schmackhaft als auf einigen benachbarten Insein. Das Klima ift heiß und ber Nordost=Monsun bringt icones Wetter. Wahrend bes Subwest = Monsuns gibt es vielen Regen und bisweilen Sturm; bemungeachtet ift bie Infel gefund; außer an ber Gudweftspige, auf bem fpanifchen Ctabuffement zu Sambuangom, welches bergeftalt von Bergen eingefchloffen ift, daß ber Wind bafelbft die Luft nicht reinigen fann, (S. Voyage dans les mers de l'Inde par M. le Gentil. Tom. 2.)

Forrest theilt die Insel in drei Hauptgegenden. Der erste und ansehnlichste Distrikt, der ehebem fast die ganze Seekliste in sich begriff, gehört dem Sultan von Magindanao, der sich in som boch unweit der Stadt dieses Namens besindet. Der andere ist ein beträchtlicher Theil dieser Seekliste, den die Spanier auf der Nordoste, Norde und Westseite der Insel an sich gerissen, und von den Philippinen aus mit Kolonien von getauftem Bisapas\*\*) besetzt haben. Der dritte Bezirk ist das Innere der Insel, vornehmlich im Umkreise des großen Lanoe Sees, welcher sinfel, vornehmlich im Umkreise des großen Kanoe Sees, welcher sinfel deutsche Meisen Sultane und siedzehn Radiads haben hier

<sup>\*)</sup> Die königliche Sternwarte zu Greenwich liegt 4' oftwarts von London, ober 17° 58' oftwarts von bem Meridian ber Insel Ferro. Reine Reisebefar. I. S. 23.

<sup>&</sup>quot;) Bisanas nennen die Magindaner alle Cinwohner der Philippinen überhaupt. Wahrscheinlich sind es die Bölker, welche die Seeküsten dieser Inseln vor Ankunft der Spanier inne hatten.

an ben Ufern biefes Sees ihre unabhangige Berrichaften, welche fammtlich unter bem gemeinschaftlichen Ramen Illano ober Illa= non begriffen werben. Ihre Unterthanen gufammen genommen belaufen fich auf 60,000 und bruber, find aber febr ungleich vertheilt; benn einige Gultane haben bis 10,000, und einige Rabjahs nur 100 Menfchen zu gebieten. Die Bahl ber Unterthanen im spanischen und eigentlich maginbanischen Gebiete bat Forrest nicht benannt.

Die Einwohner ber Insel find mancherlei. Bielleicht find bie Baraforas (auch Alfuris) die ursprunglich Eingebornen. Diefes ftille, unschabliche Bolf bewohnt bas Innere aller Philippi= nen =, Moluden =, aller großen oftinbifchen Infeln und endlich auch die Gebirge von Neuguinea, wenn anders unter bem Rasmen haraforas überall nur eins und baffelbe Bolk verstanden wirb. Rach ben wenigen Bugen zu urtheilen, bie uns bie Reis

es wenigstens vermuthen. Rleine Berfchiebenheiten, Ruancen ber Sitten und bes Dialetts, welche von localen Umftanben abhangen, laffen fich voraussehen.

febefchreiber von biefen Denfchen aufgezeichnet haben, follte ich

Ein Sauptzug, woran man fie überall erkennt, ift ber Bleif, ben fie auf ben Acterbau verwenden. Auf Magindanao bauen fie fo viel Reis, bag bie nahe gelegnen Infeln bamit verforgt werben konnen. In ben Moluden und fogar in Neuguinea find ihre Pflanzungen von Pifangs, Kotosbaumen, Wurzeln u. bergl. am beften beftellt. Das Glud, bie Fruchte ihrer Betriebsamteit zu genießen, ift aber andern Boltern aufbewahrt. Die armen Baraforas werben fast burchgehends von ben Ruften= bewohnern, die mahrscheinlich spatere Untommlinge find, gemishandelt und gebruckt. Nirgends erlaubt man ihnen ihren Borrath felbst zu verhandeln: ihren übermuthigen Lehnsherren muffen fie Alles faft umfonft bergeben.

Muf Magindanao fieht man fie nicht viel beffer als Sciaven an; wenigstens werben Lanbereien mit ben barauf befinblis chen Haraforas verkauft. Unftatt ber Kriegsbienste, melche bie Rangfans, b. i. mahomebanische Bafallen, leiften muffen, wird den Haraforas ein Tribut abgenommen. Eine Familie liefert bisweilen gehn Battellen\*), Palp, ober Reis in ber Bulfe, je

<sup>\*)</sup> Battel, ein cylindrifches Maß, welches 13 1/2 Boll engl. boch ift, und eben fo viele im Durchmeffer bat.

bes Battel 40 Pfund ichwer, brei Battellen gebrofchenen Reis, jedes von 60 Pfunden; ein Suhn, eine Traube von Pifangfrucht, 30 Rloby ober Aronswurzeln und 50 Aehren turkischen 3m Durchschnitte fallt bie Abgabe gwar etwas geringer; allein es gibt noch ein anderes Mittel bie Baraforas zu Sie muffen noch außer jener Landtare, um ben geringen Werth eines Rangan, 2000 Pfund Reis verkaufen, ba boch ber Kangan zu Magindango auf öffentlichem Markte nur 120 Pfunde gilt. Der Rangan ift ein grober, bunner Rattun= zeug, 19 Boll breit und etwa 18 Schuh lang, und wird in China verfertigt. In Magindanao gift er einen halben spanischen Piafter und vertritt baselbst, nebst bem Reis, die Stelle ber Mungforten, Außer biefen gibt es noch breierlei gangbare Baaren, welche bort an Gelbesftatt gebraucht werben konnen, namlich: Raufong, eine Urt schwarzen Nankingstoffes; Rompau, eine ftarte weiße, chinefische Leinwand, und Malon, ein aus Pifangfafern im Lande felbft verfertigter, neun Schuh langer und brei Schuh breiter Beug. Bon letterem wird bie gewohnliche Rleibung ber gemeinen Weibsperfonen, in Geftalt eines weiten Sackes ohne Boben, gemacht. Sonst berechnet man auch ben Werth ber Dinge noch auf eine andere Urt, indem man spricht: Dieses Haus, Schiff zc. ist fo ober so viele Sclaven werth, mobei fur jeben Sclaven 30 Rangans gezählt werben.

Die Haraforas bezahlen ihre Abgaben nicht allemal in blosen Erbfrüchten. Der Aribut von 500 Familien, den ein Einenehmer des Rabjah: Mudo in Forrest's Beisein zurückbrachte, bestand in 2870 Battellen Reis in der Hüsse; 490 spanischen Piastern; 160 Kangans; 6 Lapls Gold (ungefähr 180 Rthlt. an Werth) und 160 Masonen. Ist es noch zu verwundern, daß die Unglücklichen, die auf so mancherlei Art gerupft werden, ihren Aprannen nicht immer stille halten, sondern öfters ihren Wohnsitz verändern, und zuweilen auf das innerste Gebirge, fern

von alten Tributeinnehmern, fluchten?

۱

In den Moluden geht es ihnen nicht besser. Dem herrn von Bougainville hat man es zwar aufgebunden, daß die Haraforas auf der Insel Burro (Borro) unabhängig sind, und nur gelegentlich den Chef des dortigen hollandischen Postens bessuchen. Er nennt sie daher ein weises Bolk, welches den europäischen Tand, für den andre die Freiheit hingeben, mit Versachtung von sich weiset. Allein man hatte dafür gesorgt, daß

er selbst keine Harasoras zu sehen bekame, und daß sie nicht mit ihm unmittelbar handeln konnten. (Voyage autour du Monde p. 312.) Uebrigens wissen bie Politiker wohl, daß ein Bolk, welches sich mit Spielzeug nicht auf eine oder die andere Art den Teufel blenden ließe, wenigstens noch nicht als Bolk auf dieser Erde eristirt.

Die elenden Papuhs, die sich an der neuguineischen Seeküste aushalten, haben nicht weniger als die übrigen Kustendewohner, einen starken Tribut von den dortigen Haraforas. Sie sind zu träge, um selbst Pstanzungen anzusegen, in einem Lande, wo die Natur doch reichlich erstattet, was man ihr anvertrauet. Daher müssen ihnen die Haraforas Pisangsrüchte, Kalvansendhenen u. dergl. unentgeldlich liefern. Ein Hackmesser, ein su allemal gegeben, verpflichtet den, der es empfängt, zu einem immerwährenden Tribut. So hoch, rust Forrest, wied bort das Eisen geschätzt und so weit, hätte er noch eigentlicher sagen können, treiben Menschen mit Menschen den Muthwillen der Uebermacht.

Im spanischen Gebiete an ben nörblichen Kusten von Magindanao, sind viele Harasoras zur katholischen Religion bekehrt worden. Herr Forrest meint, dies sei um so leichter möglich geworden, da diese Religion ihnen nicht das Schweinesleisch zu essen verbiete. Allein wer wissen will, was es mit diesen vermeinten Bekehrungen auf sich hat, der muß le Gentil's Reise nachschlagen und lernen, daß ein guter Christ in dortigen Gegenden weiter keine Psticht auf sich hat, als einige Mal im Jahre Messen zu hören und, wenn er sie versaumt, mit derben Peitschenschlägen und Geldstrafen dasur zu büßen. (S. Voyage dans le mers de l'Inde, Tome 2.)

Die Haraforas kleiben sich auf ber Insel Magindanao in eine Art starken Zeuges, ben sie aus flachsähnlichen Fasern verfertigen. \*). Sie machen sich ein Wams ober eine Jacke daraus, deren sich Personen beiberlei Geschlechts bedienen. Die Manner binden ein Tuch um den Leib und zwischen den Schenzeln; die Weiber hingegen haben kurze Unterrocke. Zierrathen für beiberlei Geschlecht sind messingen Ringe zu fünsen und sechsen über einander an Armen und Beinen, Schnüre mit Giaskorallen um den Hals, einzelne Glaskorallen, oder messin-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich bie vorhin genannten Malonen.

gene Ringe in den Ohren, welche dis auf die Schultern hangen. Um die Ohren lang zu dehnen, steden sie in das durchs bohrte Lappchen ein aufgerolltes elastisches Blatt, welches, wie die Feber an einer Taschemuhr, wirkt\*). Die Mannspersonen binden in ihr Haar eine runde platte holzerne Scheibe, die sechs Zoll im Durchmesser und einen halben Zoll an Dicke halt, und flach auf dem Kopfe liegt. Diese Frisur soll ihnen ganz artig lassen. Bogen und Pfeit sind ihre Wassen, konnen sie aber so viel ausdringen, so schaffen sie sich Schwert, Lanze und Schild, um es den Mahomedanern nachzumachen: ein Beweis, das auch hier die Eitelkeit, wider des Herrn von Bougainville Verzunthen, sich einzustellen nicht vergessen hat. Der Kopfpuh der Weiber gibt ihnen einige Aehnlichkeit mit den indischen Tänzerinnen zu Madras; sie binden ihr Haar im Nacken und klechten es in Zöpfe.

In den verschiedenen Gegenden der Insel zahlt man bis dreizehn verschiedene Dialekte oder Mundarten, worunter einige in der That merklich von einander abweichen sollen. Db es bloße Abarten der Harasorassprache sind, bestimmt Forrest nicht. Eine davon heißt Bangil-Bangil, nach einem Bolkchen, oder vielmehr nach einigen verlausenen Menschen, die sich in der Gezend des Hasens Auna unter den Gebüschen in freier Luft, oder höchstens in hohlen Baumen aufhalten, indem sie es der Mühe nicht werth achten, sich ein besseres Dbbach zu verschaffen. Die Harasoras in Neuguinea wohnen zwar auch auf Baumen; alzien sie bauen Hütten auf den Aesten und steigen auf einer Leizter hinein, welche sie des Nachts nach sich ziehen. Die Bangil-Bangil hingegen, denen auch dieser Ansang des gestitteten Lebens missallt, können sich noch viel weniger zum Ackerdau bequemen. Sie leben von der Jagd und wälzen sich zu dem Ende wie die Schweine, denen sie nachstellen, in schlammigen Pfüßen. Kommt nun die wilde Heerde zur Schwemme herbeigerannt, so fällt sie diesen vor Schlamm ganz unsichtbaren Jägern in die Hände. Vielleicht entspringen diese Wilden, die mit Recht den Namen tragen, von jenen unterdrückten Harasoras, die ihren Frohnvögten entlausen, und einer menschlichen Lebensart und ben damit

<sup>\*)</sup> Dieselbe Gewohnheit trifft man bei den Einwohnern der Oficeinsel im Gudmeere an; das daselbst gebrauchte Blatt ist rom Zuderrohr. (S. meine Reisebeschr. I. Th. S. 425.)

verknüpften Semächlichkeiten entsagen, um nur nicht länger su Andre arbeiten zu mussen. Die dortigen Segenden sind reich an Beispielen gesolterter und zur Verzweislung getriebener Menschen. So erzählt le Sentit\*), das die Einwohner der Insel Suahan unter den Diebsinseln oder Marianen, des spanischen Ioches müde, sich sest verbunden haben, ihr Seschlecht nicht weiter sortzupstanzen, um ihren grausamen Sedietern keine neue Sclaven zu zeugen. Eine traurige Aussicht für die Menschheit, wenn sie nicht mehr Krast genug besitzt, der Sclaverei auf eine ander Art, als durch den Tod, zu entgehen! Manchen Philosophan gesiele es dann noch besser, daß die Menschen lieber wild würden, um der Seizel zu entsliehen, wie hiet die Bangil-Bangil auf Mindanao; nur schade, daß es viel zu sparsam geschieht. Die Sultane groß und klein sind ihrer Sache noch überal so sicher; die zahmen, geduldigen Lastrager machen immer noch den größten Hausen, können ihre seize Natur nicht verläugnm, und halten dem Bamppr still, der sie aussaugt und langsam töbtet.

Eine zweite Art Einwohner auf Magindanao sind die dortigen Mahomedaner. Vor der Umschiffung des Vorgebirges der guten Hossinung durch die Portugiesen, ward der Handel nach Shina und den östlichen Inseln, von der Kuste Malabar, dem rothen Meere und dem persischen Vusen aus, betrieben. Da mals waren gleichwohl die Seereisen seltener, die Schiffsahrt in noch unbekannten Meeren war gefährlicher und die Kausseit pstegten daher sich in den Handelsplätzen, die sie besuchten, lange auszuhalten, oft Hauser zu dauen, auch wohl an jedem Oct ein Weid zu nehmen. Magindanao, von ungesitteten Menschen bewohnt, denen Eisengeräthe und ähnliche Waaren willkommassein mußten, reizte also die arabischen Kausseute durch sein härfiges Gold, Wachs und Zimmet, sich dort niederzulassen, und endlich sesten Fuß zu gewinnen. Die Geschichte spricht nur von den drei letzt verstossen Jahrhunderten: was vor diesen auf der Insel zwischen den Einheimischen und den neuen Ansiedlern vorgegangen ist, bleibt in undurchdringliche Nacht versunken.

Jener Zeitpunkt aber war es, in welchem ein vornehme Araber, Scherif Ali, von Mekka nach Magindanao herüberkam, die Tochter bes letten Konigs aus dem damals regierenden

<sup>\*)</sup> Voyage dans les mers de l'Inde, Tome 2.

Stamme heirathete, und ben in biefer Berbindung gegrundeten Anspruch auf die Thronfolge geltend zu machen wußte. Dalampapan und Lusuden, ein paar Eleine Orte, hatten ihn zuerft aufgenommen; balb folgten bie vier großern Stabte, Dagin= bano, Salangan, Katibtuon und Semanaman, dem gegebenen Beifpiel. Um bie namliche Zeit gelang es ben Brübern bes Scherif, dem einen, Sultan von Borneo, dem andern, Gulstan der molucischen Inseln zu werden. Dieser Umstand scheint anguzeigen, bag bie brei Bruber, ale Eroberer, mit einer Rriege= macht in biefe Gegenben gezogen finb; benn ohne Bunber laft es fich kaum glauben, baß fie alle brei einen Thron erheirathet hatten. Allein jene mit Politik verschwifterte Eroberung konnte auch noch bie Religion zur Bundesgenoffin haben. Durch ben Umgang mit arabischen Kaufleuten mar bereits ber Islam in Magindanao eingeführt und eine Menge von Urfachen konnten ihn dem heidnischen Bolke annehmlich gemacht haben. Es er= hielt zu gleicher Zeit Sitten aus eben der Quelle, woher biese Religion ihm zugeflossen war, es erhielt feineres sinnliches Ge-fuhl, und seine schlummernben Seelenkrafte wurden elektrisch be= runtt. Sobalb bie Menfchen etwas weniger Gegenwartigem, als blos sinnlichen Ginbrucken offen ftanben, hatte man bas Seil um ihre Horner geworfen, und nichts war leichter als auf ihnen querfelbein zu reiten. — Nun trat Ali aus bem heiligen Lande ber Mahomedaner, aus Arabien, hervor und ruhmte sich wohl gar, als ein erhabener Scherif, seiner Herkunft von dem Afterpropheten. Die Menge glaubte balb, und ben noch etwa murrenben Zweister überzeugte bes Ueberwinders Schwert.

Mit ihm kamen oft eine Menge Araber ins kand, beren Abkömmlinge man noch heutiges Tages unter ben vornehmen Einwohnern bes magindanischen Reiches antrifft. Sie werden daselbst anjett mit dem in Afrika und Indien so gewöhnlichen, und boch überall so unbestimmten Namen: Mauren (moors), bezeichnet. Das schone kand, wohin ihre Vorsahren versetzt wurden, entsernte sie allmälig von der Strenge ihrer väterlichen Sitten, und der Handel mit den wollüstigen Chinesen brachte sie vollends darum. Die jetige Lebensart der Mauren ist schon so gemischt, das man ihren Ursprung schwerlich daran erkennen würde. Die arabische Sprache haben sie gegen die einheimische magindanische vertauscht, die schon an sich wortreich und nervös,

und durch beigemischte chinesische und arabische Worter noch reicher geworden ift.

Eine Spur bes grabischen Herkommens sowohl, als ber Bermischung mit ben ehemaligen Maginbanern, liegt noch in ber gewiffermaßen feubalischen Staatsverfaffung. Der Sultan ift bei weitem fein Despot. Die Datus, welche Forrest mit bem englischen Dberhause (barons) vergleicht, fteben in nicht geringe rem Unsehen und mablen Schon bei Lebzeiten bes Gultans einen Radjah = Mudo, (b. i. jungen Konig ober Thronfolger), fast wie bie beutschen Reichsstande einen romischen Ronig mablen. Buweilen wird fogar auch biefem ichon fein Erbe bestimmt, bem ber Titel: Watamama\*) beigelegt wird. Dhne ben Rath ber Datus barf ber Sultan feine wichtige Staatsangelegenheit abthun. Indeffen meint unfer Englander boch, mas hier erfcheine, fei nicht eigentlich bie Freiheit felbft, fondern nur ihr Gefpenft; benn bie Runft, burch Gefchenke und eintragliche Stellen gu ge bieten, versteht man auch in Maginbanao. Der Polizeiverwal: ter, ber Abmiral und die feche Richter \*\*) werden von bem Gultan ernannt. Außer biefen gibt es noch feche Amba-Rabjah, eine Urt Bolketribunen, welche bie Rechte ber niebern Rlaffen verfechten follen; allein ihre Wurde ift erblich und pflangt fich allemal auf den Erftgebornen fort. Abermal eine zweideutige Aussicht fur die Freiheit des Bolks, welches theils aus den vorhin erwähnten Saraforas, ober glebae adscriptis, und theils aus Ranakans ober mahomebanischen Bafallen befteht. Lettere gablen einige Abgaben und muffen mit bem Gultan ju Felbe gieben, genießen aber übrigens noch wirklich viele Borrechte. Der Sultan barf es ihnen nicht einmal wehren, fich ihren Reigungen zu überlaffen und auf Geeraubereien auszugehen. Die meniaften unter ihnen, etwa bie im flachen Lande an ben Ufern ber Fluffe mohnen, geben fich mit ber Reiskultur ab; ihre Lieblingsbeschäftigung ift, unter ben philippinischen Infeln umber ju freugen. Dorther entfuhren fie eine Menge Sclaven, meiftentheile Bifanas, bie zur chriftlichen Religion übergegangen find; und bisweilen auch Spanier. Mit biefen Gefangenen wird ein ftarter Sandel auf allen umliegenden Martten getrieben. Die

<sup>\*)</sup> Das Wort bedeutet wortlich ein Rind mannlichen Geschlechts.

<sup>\*\*)</sup> Mutufingneud; Capitain Laut und feche Manterans.

Schifffahrt wird burch biefe Rorfaren, bie man in jenen Gemaffern Mangajo nennt, bochft unficher und gefahrlich; allein nicht blos bie Magindaner, fondern auch die Einwohner von Sulu, die rauberischen Labong ober Tirun, an ber Nordoftfufte von Borneo, die Makaffaren und überhaupt die meiften bortigen Infelbewohner malapifchen Utfprungs treiben bies fchanbliche Ge= werbe. Den Spaniern haben sich hauptsächlich bie 33 Illanofürsten furchtbar gemacht. Ihr Gebiet grenzt auf ber Gubtufte von Magindanao bis an bas Meer, und ber baselbst befindliche große Bufen heißt beshalb die Ikanobai \*). Bon hieraus pfle= gen fie bie fpanifchen Befitungen ju beunruhigen; ja, fie haben fogar mitten unter ben philippinifchen Infeln ein fleines Giland, Burias, in Befit genommen und bafelbft eine Kolonie angelegt. Rund um dieses Giland liegen Sandbanke und Klippen ziemlich weit in See, wodurch bisher alle Berfuche ber Spanier, Die Seerauber zu vertreiben, ganglich vereitelt worben find. Bon 1765 bis 1775 haben die Spanier auf ben kleinen Inseln Babunan (los Babuyanes) an ber norblichften Spite ber Philippi= nen großen Schaben erlitten. Die kleinen Dagaio = Fabrzeuge sind ungefahr 50 Schuh lang und kaum brei Schuh breit; sie bebienen sich baher ber Ausleger \*\*) zu beiben Seiten, ohne welche sie nicht fortkommen wurden. Sie rubern mit ber groß= ten Schrelligkeit, fuhren einen Daft, ober eigentlicher, einen Dreifuß von Stangen, woran bas breiedige Gegel aufgezogen wirb. Bei fturmifchem Wetter werfen fie einen Unter aus und laffen ein langes Rabeltau auslaufen, vermittelft beffen ihr Fahrzeug ben Wellen ben Schnabel zukehrt. Im außersten Roths falle springen sie über Bord und indem sie nur den Kopf über dem Wasser halten, klammern sie sich an die Ausleger und han-gen einige Stunden lang in bieser Stellung, um das Fahrzeug

<sup>\*)</sup> Eigentlich gehört zwar ber Seeftrand, auch in biefer Gegend, bem Sultan von Magindanao, so weit landeinwärts, als der Schall einer Aroimpete oder eines horns gehört werden kann; inzwischen begreift man leicht, daß, da er seinen eigenen Unterthanen nicht verwehren kann, Seerduber zu werden, solches noch viel weniger in Ansehung der Manos gescheben könne.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausleger ist eine starke Stange, so lang wie das ganze Fahrzeug, welche bemselben parallel, auf dem Wasser ruhet, und mit dem Fahrzeuge vermittelst zweier Duerbalken verbunden wird; mithin das Umschlagen verhütet. (Outrigger, Engl. Balancier, Fr.)

zu erleichtern. In der That ift die Mannschaft auch faft bie gange Labung; benn fie fuhren weber Ballaft noch großen Borrath von Lebensmitteln. Wenn fie etwas Reis an Bord haben, fo halten fie fich binlanglich verforgt, indem fie überall mahrend ber Ebbezeit auf ben Rorallenbanten bie Rima ober Riefenmufchel (Chama gigas, Linn.) zu finden wiffen, wovon bas Fleisch oft über 30 Pfunde wiegt. Ift ihr Kahrzeug etwas größer, fo versteden fie es binter Rlippen und Walbspipen, ober in fleinen Buchten und geben fo lange in Rabnen (Sampanen) auf ben Raub aus, bis ihr Schiff gelaben ift. Die elende Politit ber Spanier, die den getauften Bifapas, ihren Unterthanen, ben Gebrauch des Schiefgemehrs verfagt, benimmt diesen zugleich bas einzige Mittel, ben Korfaren zu wiberfteben. Wahrend bes Ruberns werben kupferne Pauten (gongs) gefchlagen und bie gange Mannschaft stimmt ein Lieb an, welches ben boppelten Effect hat, sie aufzumuntern und ihre Arbeit durch bas Regelmafige bes Tatts zu erleichtern. Diefer Gebrauch ift nicht nur alt in ber Welt, wie bas Releusma ber Griechen beweiset, fonbern auch sehr allgemein. Gefange dieser Art find bei den Pro-venzalen, den Malabaren, den Javanesen und den Moludanern ebenfalls üblich, jeboch bei jeber Ration charakteriftisch.

Bei den magindanischen Korsaren steht das Andenken des großen Scherif Ali in solcher allgemeinen Achtung, daß sie oft, ehe sie aussaufen, nach seinem Grade eine Wallfahrt thun. Einer seierlichen Handlung dieser Art hat Forrest seihst beigewohnt. Das Grad liegt ungesähr drei englische Meilen überhald der Wohnung des Radjah-Mudo oder Thronsolgers von Magindanao. Es ist weiter nichts als ein Hausen ohne Ordnung aufgethürmter Korallselsen; also den taheitischen Begrädnissen (Marai) sehr ähnlich. Die Räuber stiegen aus ihrem Fahrzeuge an das Ufer, jeder mit einem kleinen angezündeten Wachslichte in der Hand, welches auf den Steinen beselstigt ward. Während einiger 20 Minuten sagten sie ihre Gebete her, machten hierauf den Salam \*), verließen ihre Kerzen brennend und gingen nunmehr zuversichtlicher auf die Plünderung der Insel Auluhr aus, wo einer ihrer Spießgesellen in einer ähnlichen Beschäftigung erst

<sup>\*)</sup> Salam ift die orientalische Art Chrerbietung auszubruden; eine Berbeugung, wobei beibe Sanbe gusammengefügt bis jur Sobe bes Saupetes erhoben werben.

neulich bas Leben eingebuft hatte. Wie fehr bestätigt nicht biese angenommene Kanonisation bes Scherifs bas vorhin geaußerte Bermuthen, daß dei feiner Eraberung von Magindanao die Restigion mit im Spiele gewesen sei!

Die Einwohner bes Begirts Mano kommen in Absicht bes Charakters, ber Sprache, Verfassung und Religion vollig mit ben Magindanern überein; nur icheint es nicht, bag ihre Furften fich, wie die magindanischen, einer arabischen Abkunft gu ruhmen hatten. Dit biesen machtigen Sultanen haben fie fich indes von jeber burch Beiratheallianzen verbunden. Das Uebergewicht biefer arabischen Macht, welche bie Illanofürsten im Baume halt, ift freilich erft eine Erscheinung fpaterer Beiten; benn ehebem hatten bie vier hauptorte bes jegigen maginbanifchen Gebiets, Maginbanao, Salangan, Ratibiuon und Gemayaman, jeber insbesondere bas Borrecht, daß sie von ben Ufern des Landsees Dano eine kleine Portion Erbe nehmen burften, worauf ihre Regenten bei ber Kronungeceremonte gestellt wurden. Bon biefem See, Dano, erhielt zuerft die umliegende Gegend, und in ber Folge bie gange Infel ben Ramen Daginbanao, b. i. Famitien im Umfreise bes Gees \*). Der fleine Dano : See halt ungefahr eine halbe englische Meile im Umfange und ergießt fich burch ben Maginbangofluß, ber taum 18 Schuh breit und eine englische Deile lang ift, in ben gro-Ben Pelandichy = Strom, welcher bort mit ber Themse bei Lonbon einerlei Breite bat. In bem Pelanbfchy liegen bie Stabte Magindanao und Salangan, die eine oberhalb, die andre unterhalb ber Munbung bes Maginbanaofluffes.

Diesen und ahnlichen offindischen Wohnsigen gibt man alserdings sehr uneigentlich dem Namen einer Stadt. In Maginzbanas stehen 20 Wohnungen; Salangan hingegen enthalt an 200 Saufer, wovon viele in einer Reihe, sast eine halbe englische Meile dem Ufer entlang, gebauet sind; allein überall sieht man Garten mit Kokospalmen, Mango und Kakaodaumen, Dissangskammen und Zuckerrohr, ja sogar ganze Reichselber bazwisschen. Ueberhaupt wohnen die Mahomedaner ungern dicht an einander und wählen, des öftern Waschens halber, am liebsten eine Lage am Flusse. Dies geht in Magindanao um so leichs

<sup>\*)</sup> Der Pater Combes fagt: Mindanao quiere dezir: hombre de laguna.



rer an, weil die Bevölkerung und folglich auch der Werth der Ländereien sehr gering ist. Bei jedem Hause besindet sich eine Verzäumung im Ktusse, welche statt eines Bades dient; außerhalb dieser Verzäumung darf man es, der häusigen Krokodik wegen, nicht wagen, ins Wasser zu gehen. Das Bad wird wenigstens einmal in 24 Stunden von Jedermann gebraucht. Die gewöhnliche Badezeit ist Morgens und Abends; doch sieht man auch zu allen Stunden Leute im Wasser. Her, sowie in Sulu, läßt das andere Geschlecht sehr von derzenigen strengen Ehrbarkeit nach, welche in orientalischen kändern sonst üblich ist. Frauenzimmer aus dem Mittelstande gehen beinahe völlig ausgekleidet in das Bad, da hingegen die Einwohnerinnen von Sumatra und selbst von Borneo und Gelebes, bei dieser Gelegenheit ein weites Hemd anziehen, welches sie vom Haupt die zu den Füssen verhällt.

In Salangan und weiter am Fluffe hinauf, in Coto-Intang, ber Refibeng bes jegigen Rabjah = Mubo ober Thronfolgers, wohnen eine Ungahl chinefischer Anfiebler, theile Bimmerleute, Muller und Arrackbrenner, theils aber Kaufleute, die von den Bornehmen fehr gedrückt und eingeschränkt werden. Ueber einm gewiffen Begirk binaus burfen fie feinen Sandel treiben, aus Beforgnif, fie mochten ihn gang und gar an fich ziehen. Gind sie einigermaßen wohlhabend, so bringt ihnen biefer ober jener Datu (Ebelmann) ansehnliche Summen auf, die er auf seinen Streifereien eingeerntet hat und lagt fich bafur fcwere Interef fen gablen. Mit einem Worte: ihr Bleif hat bort bas Schick fal, welches die Industrie ber Juden in Europa getroffen bat. Mit China felbft haben fie nicht mehr Bertehr, feitbem bie Spanier in Sambuangan keine chinesische Junken (kleine Schiffe) vorbei lassen wollen. Indeß wurde ohne diese wenigen Chinese noch manches aus ber Fremde geholt werden muffen, mas jett, fo fchlecht es immer fein mag, auf ber Infel felbft verfertigt wird. Die Magindaner find in ben Runften außerst unerfahren. Den Reis ftampfen fie in holgernen Morfern, um ihn von ber Bulfe ju befreien, ba hingegen bie Chinefen vermittelft eines Dublweres weit geschwinder bamit fertig werben. Ihre Ernte geht fehr langfam von Statten, indem jebe Aehre einzeln abge schnitten wird. Das Reisstroh weiß man gar noch nicht zu benuben. Die Schmiebe konnen bort Schlechterbings nichts ju Stande bringen, wozu mehr Runft, als zur Berfertigung eines

gemeinen Nagels erforbert wird. Herr Forrest wurde sein Steuerruber nicht haben einhängen können, wenn nicht ein bisapischer
Sclav, der bei Radjah-Mudo Buchsenspannersdienste that, das Eisenwerk dazu geschmiedet hätte. Unter den Bisapas, die aus
den Philippinen entsührt werden, gibt es disweisen Goldschmiede
und Silberarbeiter, welche Knöpfe, Ohrringe z. von Filigran
machen und immer vollauf zu thun bekommen, wiewohl ihre Urbeit der Masapischen auf Sumatra und Java noch lange
nicht die Wage hält. Sonst sassen dichengerath, über Sulu aus
Ehina kommen. Die Weiber, besonders die Vornehmern, beschäftigen sich mit der Stickerei, die boch nicht viel Geschmack
verrath; denn schwerlich können Gold und Silber unschießlicher
als auf Kopskissen angebracht werden. Ihre Malerei ist um
nichts leiblicher. Sie verunstalten die schönen Wusselmentucher
von Pulstat mit hästlichen Keetsen, welche Vumen vorstellen
sollen.

Die Magindanerinnen sind wohlgebildet und einige, unter ihnen sand herr Forrest wirklich schon. Die Wirkung des Betelkauens \*) und die schwarzgebeizten Zahne mussen gleichwohl ihre Schönheit um ein merkliches in unsern Augen verringern. Das letztere, namlich die Verunstaltung der Zahne, geschieht im 13. Jahre mit aller ersinnlichen Feierlichkeit und veranlaßt bei vornehmen Personen allemal ein großes Fest, wobei Lurniere, oder etwas dem Achnliches, angestellt werden. Die Zahne werden erst mit der Feile ihres Schmelzes beraubt und dann mit einer Farbe gebeizt, welche sie pechschwarz macht. Zu gleicher Zeit werden die Ohrlappchen durchbohrt. Die Kleidung des Frauenzimmers dei solchen Gelegenheiten ist kostdanz ühres Scheichen such nesischen Geschmack. Die Sultanin und ihres Gleichen suchen ihre Größe nicht sowohl in dem Glanz ihres eignen Anzuges, als in dem reichen Put ihrer zahlreichen Gespielinnen und Sclavinnen. Goldne Armbander, Ohrgehange und Haarnadeln, auch mit Gold durchwirkte Pantosseln; kurz lauter prächtige Zierrar

<sup>\*)</sup> Diese allgemeine, vielleicht nicht gar zu appetitliche Gewohnheit der malavischen Bolter ist bekannt. Mit dem Blatt einer Pfefferart (Betel) wird zugleich die Auß der Areckopalme (Pinang) und etwas Musschelltaft (Aschinam) gekauet, wovon die Lippen blutroth und dick werden. Alle Bornehmen lassen sich überall das Kastchen nachtragen, worin diese drei Jugredienzien ausbewahrt werden.

then werden an biefes Gefolge verschwendet. Die Rleider find fo lang, daß fie Strumpfe gang entbehrlich machen. Ueber bie Schulter hinab wird oft ein seibenes Band um ben Leib gebun-Wenn vornehme Damen, Befuch abzulegen, über bie Strafe geben, halten fie ein bunnes feibenes Tudy mit ber rechten Sand vor bem Gefichte ausgebreitet, woburch es zwar uberfchattet, feineswegs aber verbeckt wirb. Ihr Gang und Unftanb find bei biefen Gelegenheiten fehr gemeffen und ernfthaft, auch wird unterwegs mit Mannsperfonen nicht gesprochen. Die Gemablin bes Rabjah = Mubo tam' mit einem Gefolge von 104 Frauenzimmern, um ber Sultanin Bisite zu geben. Sie waren noch ungefahr 100 Schritte weit von bes Gultans Bohnung, als fie von ben Beibern ber Sultanin burch die breimaligen Ausrufungen: Juh! und Bih! bewillkommt wurden, womit fo lange fortgefahren warb, bis bie Dame in bas Saus trat. Das Suh und Wih find gewohnliche Begruffungen, womit Damen von Stande fich in ber Ferne ehren laffen. Mannsperfonen mifden ihre Stimme nie barein; nur, weil es eigentlich ein Geheul ist, fallen oft die Hunde auf der Strafe mit ein, welches ein allgemeines Gelächter verursacht. Ihr Zeitvertreib ift eine Urt von Bretfpiel, welches fie Damahan nennen, und wozu fie platte Glasforatien von breierlei Farben, weiße, schwarze und blaue brauchen. Auch mit Singen verkurzen fie fich gern bie Beit; allein für europaifche Dhren hat ber wilbe tunftlofe Gefang ber Dabchen in Neuguinen größere Reize, ale bie beften maginbanifchen Concerte. Gin gewiffer Mangel bes mufikalis fchen Gefühls läßt fich auch ichon vermuthen, fobalb man bas Juh und Wih gehort hat. Im Grunde find es ihre Inftrumente, bie fie bes Dhre ganglich berauben. Ihre gewohnlichften find eine Art Pauken (gongs), beren ewiges Ginerlei auch burch falfche Sone beleibigt. Die Sangerinnen muffen fich in einen halben Rreis ftellen, und fo nach ber Reihe ihre Lieber herfingen. Unter ben Sclaven trifft man noch zuweilen erträgliche Bioliniften. Rabjah = Dubo, beffen Talente in ben fconen Runften und in der Dechanik hervorstachen, spielte felbst bie Bioline und machte feiner Garbe Trommeln, die ben unfrigen abnlich maren.

Ich habe bereits erwähnt, bag hier keine orientalische Strenge ber Sitten herricht. Wenn gleich auf öffentlicher Strafe Personen von verschiedenem Geschlecht einander weber ansehen foch

grüßen, so ist boch in den Hausern der Umgang erlaubt und man weiß von keinen verschlossenen Harems. Ja sogar bei den Turnieren oder kriegerischen Uebungen geben die Damen ihren

Beifall fo laut wie bie Dannspersonen zu erkennen.

İ

Die vornehmeren Maginbaner find mohlgebilbet und langer, mehrentheils aber hagerer Statur. Ihr Blid ift burchbringenb, und die arabifche Sabichtenafe ift unter ihnen nicht fetten. In Ansehung bes Barts folgen fie bem fo allgemeinen matantfchen Brauche und reißen ihn mit kleinen Bangen aus, fobalb er hervorkommen will. Ihr Temperament ift ziemlich heiter und sanguinisch. Gie üben fich gern im Lanzenwerfen und in allerlei ritterlichen Spielen; fleiben fich babei in Panger und Barnifch und laffen, ftatt ber Strauffebern, gange Parabieevogel über ihrem Belme fchimmern: Much haben fie ein Ballfpiel, wobei fie fich eines kugelformigen Rorbes bedienen, ber aus gespaltenem indischem Robre geflochten und fo groß als ein Den= schenkopf ift. Behn bis zwolf Mann stellen fich in einen Rreis, und werfen einander biefe Rugel gu, fchlagen fie mit Sanden, Fugen, Knieen und Schultern und laffen fie wo moglich nicht sur Erbe kommen. Ihr Lieblingszeitvertreib aber ift bas bei ben Englandern und bei allen Malagern, bie fich oftwarts vom Borgebirge Atschyn aufhalten, fo beliebte Sahnengefecht.

Mafigkeit im Effen und Trinken, Die Tugend bes Drients, ift auch die Tugend ber Magindaner. Rabjah : Mubo felbft pflegte von einer Portion Reis, vier bis funf Loth gekochtem Rurbif, und etwa eben fo viel getrocknetem ober gefatzenem Sifche, fatt Dann folgte eine Taffe Chotolade und hierauf be-Schlof ein Trunt Baffer bie Mahlzeit. Fische, Suhner und Biegenfleifch werben nur bei Gaftmablen aufgetragen; bei biefen außerorbentlichen Gelegenheiten ift aber ber Ueberfluß an Speis fen febr groß. Forrest war einft nebst feinem Conftabel bei bem Sultan zum Abenbeffen gebeten. 216 Chriften mußten fie an einem befondern Tifche fpeisen, woselbst eine große Terrine mit Reis und 64 kleinere mit allerlei Speisen aufgetragen wur-Der Sultan und Rabjah : Dubo ftellten fich hinter bie Stuhle ber beiben Englander und sahen ihnen zu. Der Gul= tan klopfte Beren Forreft auf die Schulter und fagte ihm: est boch herzhaft, mein lieber Capitain und schamt euch nicht; was ihr mit eurem Rameraben nicht verzehrt, foll euch nach Saufe geschickt werben. In ber That brachte man am andern Motgen acht große Terrinen von Porcellan, mit den Ueberbleibseln des Tractaments, woran Forcests sammtliche Mannschaft zwei bis drei Tage lang reichlich zu zehren hatte. Während der Mahlzeit warteten eine Menge Sclaven auf, hoben die Deckel der Terrinen ab, wechselten die Teller und fragten oft, ob Pfeffer Salz ober Essig, die sie in kleinen Porcellantassen hielten, gefällig ware. Neben dem Tische, auf dem Fusboden, standen

eine Menge Prafentirteller mit Confect und Ruchen.

Chokolabe wird in Mindanao und den Philippinen so allgemein gebraucht, als bei und der Kaffee. Die Spanier in Manila genießen sie zu allen Stunden im Tage und ihre Geistlichkeit, die doch sonst mit solcher Strenge das Aeußerliche der Religion beobachtet wissen will, daß sie an gewissen Festagen allen
guten Christen Spanferkel zu essen verordnet, damit sie sich von
allem Judaismus reinigen mögen, — die Geistlichkeit, sage ich,
gibt zu, daß der Genuß der Chokolade nicht die Fasten bricht
(no quedranta el ajuno. S. Voyage dans les mers de l'Inde.)
Die Mahomedaner in Magindanao haben sich nicht weniger an
dieses nahrhafte Getrank gewöhnt und pflanzen auch Cacaobaume
in ihre Gatten. Wenn das Frauenzimmer Vissten gibt, so wird
auch den geringsten Sclavinnen, z. B. benen, die das Betelkaschen tragen, Chokolade gereicht. Christen mussen sich gefallen
lassen, sie aus Gläsern zu trinken; den Mahomedanern präsentitt man sie in Portellan.

Der Lurus, was bem Hausrath betrifft, ist schon beträchtlicher, als der beim Essen Statt findet. Ihre Hauser sind geräumig, damit es in dem helßen Klima an Luft nicht fehlen
möge. Sie sind zum Theil auf Pfählen erbauet, so daß die
Boote mit ihrem Zubehör darunter Plat haben. Wo die regnichten Jahreszeiten große Aberschwemmungen verursachen, scheint
diese Einrichtung unentbehrlich. Zudem ist die Gegend an der Mündung der größern Flüsse in Magindanao und den- umliegenden Inseln mehrentheils das ganze Jahr hindurch morastig. Die Stadt Borneo, auf der Insel dieses Namens, ist daher
wie Venedig ganz im Wasser erbaut; das Wasser sließt beständig zwischen den Pfählen hin, auf welchen ihre Häuser ruhen,
und die Krokodile lauern daselbst auf die Ueberbleibsel von Speisen u. bergl., welche täglich hinabgeworfen werden.

Der Palast bes Sultans von Magindanao zu Salangan, ift 120 Schuh lang und 50 Schuh breit. Der Kusboben ift

auf 32 biden hölzernen Pfeisern von der Erde erhöhet. 3wischen diesen Pfeisern steht eine seche Schuh hohe Wand von bloßem Lattenwerk, welches Luft und Sonnenschein durchläßt. Etiiche eiserne Kanonen sieht man aus den hin und wieder anzgebrachten Schießscharten oder Fensterössnungen hervorstehen. Ueber dieser Lattenwand ist das ganze Haus mit Matten bekleidet. Auf dem Fußboden stehen wiederum dicke Pfeiser, welche bis oben zu mit rothem Luch ausgeschlagen sind. Sie sind ungefähr 20 Schuh lang die an die Balken, auf denen das Dach ruhet. Die Decken der Wohnzimmer sind nichts andres, als zwischen den Pseisern ausgespannte seine Zeuge, mit breiten weißen herabhängenden Rändern garnirt. Herr Forrest versichert, das dies sehr prächtig aussehen soll. Das Dach ist leicht und aus den Blättern des Sagodaumes sehr künstlich und zwedmä-

fig geflochten.

Der gange Palaft wird vermittelft einer leichten Scheibewand, welche noch bagu gang weggenommen werden fann, in zwei ungleiche Theile getheilt. Das Borzimmer hat ungefahr ein Drittel ber ganzen gange und ist mit starken Bohlen getafelt. Hier hatte man wieder feche Stud Kanonen angebracht. Das innere Bimmer hat keinen orbentlichen Sufboden, fondern es sind baselbst Latten von Unibong, einer Palmenart, ungefahr funf Boll breit und einen Boll weit von einander, ber Lange nach gelegt. Die frische Luft kann hier also von unten herauf= ziehen und trägt vieles dazu bei, eine angenehme Kuhle durch das ganze Gebäude zu erhalten. Die Latten sind mit Matten und Teppichen bedeckt. Zwischen den beiden letzten entserntesten Pfeilern des innern Zimmers steht eine Erhöhung aus Planken, ungefähr einen Schuh hoch, worauf bas Bett gestellt ist. Das Bett, welches allemal ganz ungewöhnlich groß ist, nimmt boch nicht ben gangen Raum biefer Erhohung ein; es bleibt noch ein wei Schuh breiter Rand, ber mit Matten bebeckt wird und eis nen bequemen Sit für viele Personen abgibt. Der himmel bes Bettes hangt von dem Dache herab, und drei Reihen Borhange von Kattun und Seibenftoffen find baran befestigt. Bum Saupte des Bettes liegen gelbe Kiffen oder leichte Polster, mit rothen Zipfeln, welche mit Gold durchwirkt und mit getrockneten Pisangblattern ausgestopft sind. Der Theil des Zimmers, welcher dem Bette gegenüber ist, sieht beinahe wie eine Porcellambube aus. Auf bem Fußboden ftehen einige 30 große Porcellanvasen, wovon jebe zum minbesten 40 Maß halt. Ueber biesen, vier Breter übereinander mit ähnlichen Gefäsen; die oberften sind allemal die kleinsten und können nur vermittelst einer Leiter herabgelangt werden. Hinter einer andern Wand, welche auf eben diese Art bekleidet ist, liegen noch einige geheimere Zimmer. Uebrigens hat man es in seiner Gewalt überall neue Abtheilungen vermittelst der vielen Vorhänge zu machen, welche an der Decke ausgezogen sind. Bon außen führt eine gemauerte Treppe zur Thüre dieses indianischen Palastes. Der Sultan, Radiah Mudo und andre Vornehme besigen, einige Stühle und bedienen sich derselben; jedoch sehen sie sich dei gewissen Gelegenheiten noch nach orientalischer Art, mit untergeschlagenen Beinen, auf ihre Teppiche.

Den Mahomedanern sind vier rechtmäsige Frauen erlaubt; allein Forrest führt kein Beispiel an, daß man diese Erlaubniss in Magindanao genutt hatte. Beischläferinnen sind gewöhnlicher. Ihr Lager sind die Matten des Fusbodens, indes die rechtmässige Gemahlin in dem großen Bette schläft. Man heirathet in sehr frühem Alter auf Magindanao; Jünglinge von 14 Jahren sind schon beweidt. Wo die She so sehr desprichent wird, müßte, nach Wahrscheinlichkeiten zu urtheilen, die Unkeuschheit scharf verdoten sein; allein, Vergehen dieser Art werden blos mit einer Geldbusse bestraft, und den unzüchtigen Sclavinnen wird das Haar abgeschnitten. Nur Shebrecher verwirken das Leben.

Der Brautigam erkauft gleichsam seine Braut mit einer Morgengabe. Der Sohn bes Rabjah=Mubo, welcher eine Enzfelin bes Sultans heirathete, gab bem Sultan eine Morgengabe, die auf 12,000 Kangans (ungefahr 12,000 Kl.) geschätt wird. An bem Hochzeittage versammelte sich eine zahlreiche Gesesulsaft in des Sultans Wohnung; und Radjah=Mudo, der Bater des Brautigams, fragte zum letzten Mal: ob die Heirath ihre Richtigkeit hätte? Alle antworteten bezahend mit lauter Stimme. Hierauf trat der Scherif, ein Priester, in die Mitte des Immers, der junge Datu aber mußte ausstehen und zu ihm treten. Der Scherif faßte seinen Daumen der rechten Hand, indem er ihn fragte: ob er des Sultans Enkelin, Noe, zur Frau nehmen wolle? Auf das Jawort des Brautigams erfolgte ein lautes Freudengeschrei von der ganzen Versammlung, und zu gleicher Zeit hörte man die Kanonen lösen. Die Braut war bei dieser Handlung nicht zugegen. Herr Forrest verließ Magin=

banao, ehe biefe Beirath vollzogen ward; er beschreibt aber bafür eine andere, namlich ber Tochter bes Rabiab = Dubo mit eis nem Illano = Pringen. Sier gab der Brautigam feine Untwort durch ein bloges Ropfniden gu verstehen, und feste fich fodann neben seine Braut. Sie blickte lauter Disvergnugen umber, wandte ihr Geficht von ihm ab und brehte fich immer mehr herum, jemehr er ihren Bewegungen folgte. Die Unwesenben lachelten bei biefem Muftritt. Berr Fotreft, ber Deinung, bag die Mufit Macht haben murbe, bas Mabchen gu fanfteren Em= pfindungen ju ftimmen, erhiels Erlaubnig, fich auf der Flote horen zu laffen; allein umsonst: sie blieb ben ganzen Abend unerbittlich, so einnehmend auch ihres Liebhabers Bilbung mar. Am folgenden Abende fand herr Forrest die beiben Berlobten mit einander Chotolabe trinkend; die Diene des jungen Frauenzimmers etwas erheitert, jedoch nicht bis zum Lächeln. Endlich, am gehnten Abende führten zwei Frquenzimmer bie Braut, bie fich fehr ftraubte, im Beifein aller Gafte, nach bem großen Bette, welches in bem namlichen Saale ftanb. Ihnen folgte ber Pring, und fogleich fiel ber breifache Borhang. Die Gefell= schaft stimmte ein Jubelgeschrei und Jauchzen an und Jebermann perfugte fich nach Saufe. In ben moludischen Infeln geschieht die Trauung in der Moschee. Der Imam, ober wenn es Standespersonen find, ber Raliph, fragt sowohl ben Brautigam, als auch die Braut, ob fie einander heirathen wollen; die Braut aber muß die Frage breimal bejahen. hierauf gibt ber Priefter bern neuen Chemanne noch folgende Regel: "Du follst bein Beib weber mit Lange noch mit Deffer verlegen; gehorcht fie bir aber nicht, fo fubre fie in ein Simmer und gudrige fie gelinde mit einem Schuupftuch." Auf eben diesen Infeln gibt ber Priefter ben neugebornen Rinbern einen Ramen; auf Daginbanao aber nicht. Sier bittet ber Bater feine Freunde gu= fammen und richtet ihnen ein Gastmahl an. Dann fcheert et in ihrer Gegenwart eine fleine Saarlode von bes Rinbes Saupte, legt fie in eine Porcellanschale und vergrabt, ober wirft fie ins Baffer. Bei Chefcheibungen befommt bie Frau ein Drittel bes hausraths und nach Berhaltnig ber Umftanbe, auch etwas an baarem Gelbe.

herr Forrest hatte auch Gelegenheit, mahrend feines Aufsenthalts in Magindanao, bem Begrabnis eines bortigen Bornehmen beizuwohnen. Um Mittag trug man ben Leichnam, mit

einem Betttuche bebedt, auf bem Bette heraus, auf bem er ge ftorben war. Die bolgerne Band bes Saufes mußte abgebrechen werben, um bas ungeheure Bett burchaulaffen. Ginige Bunglinge, zum Theil nahe Unverwandte bes Berftorbenm, trugen diefes Bett auf Bambu = Stangen und hielten 12 Gonnenfchirme über bem Leichnam bis an bie Gruft, welche ein paar hundert Schritte von der Behausung bes Berftorbenen angelegt war. Bier legte man ben Leichnam hinein, ber nur funf Boll unter ber Erboberflache ju liegen tam. Der Garg, ein einziger Trog aus biden Boblen, marb vertehrt über ben Rot per gefturgt, und Erbe fo lange nachgeworfen, bis ein Suge ungefahr brei Schuh boch über bem oberften Theile bes Sarge entstanden war. Bulett gof man Waffer aus porcellanenen fle fchen barauf, die oben mit reinem weißen Rattun gugebunden waren, bamit bas Baffer zugleich burchgefeihet wurde. Bei bie fem Begrabniffe maren viele Mannspersonen, aber fein einzige Frauenzimmer zugegen. Da ber Berftorbene ben Titel eines Batamama, ober eventuellen Rachfolgers bes unmittelbam Thronerben (Radjah = Mudo) geführt hatte, fo wurden von bem Augenblid feines Ablebens an, bis zu feiner Beerbigung, vide Ranonenschuffe gethan, jeboch nicht in gleichen Beitraumen. Im folgenden Tage errichtete man ein Dach über ber Grabfiatt, und legte einen Fußboben von Bretern, bamit sich die Wime baselbft eine Woche lang aufhalten konnte. Forrest besucht fi hier und ward fehr artig aufgenommen, auch mit einem vier pfunbigen Stude Rinbfleifch beschentt, welches man ihm nad fchickte. In ber 3mifchenzeit maren bie weitiauftigeren Ber wandten in dem Saufe fehr frohlich und verzehrten einige De fen, die nur bei bergleichen mertwurbigen Borfallen gefchlachte werben. Bermuthlich war bies ihr Lohn fur bie Trauergefange, womit fie bas Unbenken bes Berftorbenen feierlich begingen mb feiner Geele Ruhe ju verschaffen fich bemuhten. Den Gebrand, der die Witwe nothigt, am Grabe ihres Mannes etliche Tag Rugubringen, finde ich in D=Tabeiti und ben Societate=Inseln wieder: fo gewiß ist es, daß die Bewohner jener Infeln im Submeere, affatischen und vermuthlich malavischen Ursprungs find

Herr Forrest hatte ben Watamama während seiner Krand heit besucht, und obwohl er einen chinesischen Arzt hatte, so bat boch der Schwiegervater des Patienten, daß er für ihn ver schreiben möchte. Der Capitain brachte am andern Morgen eine Purganz; allein die Semahlin des Kranken wollte durch= aus nicht zugeben, daß er sie einnahme. Nach vielen fruchtlo= sen Versuchen sie zu überreden, sagte endlich ihr Vater: "Ich bin überzeugt, herr Capitain, daß Ihre Medicamente gut sind; kommen Sie, wir Beide wollen sie austrinken." Er theilte hierauf die Portion in zwei gleiche Theile und Forrest mußte sich bequemen, die seinige auszuleeren, weil jener ihm das Beispiel gab. Nachmittags versicherte ihn der muntere Alte, die Medicin sei in der That vortresslich gewesen.

## Ueber die Infel Madagastar.

Borrebe zu G. Forster's Uebersegung ber Reise bes Abbé Rochons nach Madagaskar und Oftindien. Berlin 1792.

Die große Insel Madagaskar, welche ber substitichen Kuste von Afrika gegenüber liegt, ist, ungeachtet ber vielen bahin gethanen Reisen und ber Wichtigkeit ihrer Produkte, ziemlich unerforscht, ja, was vielleicht noch sonderbarer scheinen könnte, von Europäern unabhängig geblieben. Wahrscheinlich verdankt sie diesen Bortheil nur dem Umstande, daß ihre Häfen, zumal an der Ostseite, nicht die sichersten und bequemstem sind; denn die Habesucht unserer früheren Entdecker scheute nicht leicht ein anderes hindernis.

Wenn ja die Alten von dieser Insel gehört haben sollten, so kann ihre Kenntnis derselben doch nur dußerst unvollkommen und unbestimmt gewesen sein. Die Schiffsahrten der Phonizier und Araber aus dem rothen Meere nach Indien und langs der afrikanischen Küste die nach Sosala, konnten allerdings den Griechen und in der Folge auch den Römern bekannt werden; es ist auch nicht ganz unmöglich, daß die Araber in einem sehr frühen Zeitalter bereits nach Madagaskar gekommen sein können, da besonders die Klassissikation der Stämme auf dieser Insel, wovon alle neueren Reisenden so viel erzählen, einen langen Zeitraum zu ersordern scheint, um ein so bestimmtes, so sest verschränktes, ohne Widerrede anerkanntes System von Verhältnissen zwischen den schwarzen Eingebornen und den Abkömmlingen der weißeren Race zu begründen.

Bon einer andern Seite scheint die Entartung ber Mohamebanifchen Religion in Mabagastar eben nicht von einem beftanbig unterhaltenen Bertehr zwifchen ben bahin getommenen Arabern und ihren Berwandten auf der Rufte von Mosambit und Sofala ju zeugen. Fast mochte man baher auf ben Gebanten verfallen, daß irgend ein Bufall die erften Baffe (Saffe)= Rabis mini, wie fie fich felbft neunen, nach jener Infel verfchlagen babe, und bag bie Araber von Afrita nur felten nach ber Rorbweftgegend von Madagastar getommen fein mogen, um mit ihren bort angefiebelten Brubern Sanbel gu treiben. Um biefen Punte ber Entscheibung naber ju bringen, ware ju munichen, baß fachtunbige Danner Gelegenheit fanben, mit ben in ben Banben ber fo genannten Ombiaffen, ober Mabegaffifchen Gelehrten, vorgeblich noch eriffirenden Schriften eine Prufung anauftellen. Wenn biefe Schriften nicht blos Auszuge aus bem Roran, fonbern wirklich hiftorifche Erzählungen enthalten follten, so liefe sich vielleicht etwas Bestimmteres, als bisher, über bie Epoche ber Ankunft ber Araber auf ber Insel baraus folgern, und auf biefe Beife murbe uns in ber Gefchichte biefes Boltes, vielleicht auch in ihrer Litteratur, ein neues Licht aufgeben. William Jones fand indeff auf ber benachbarten fleinen Infel Hinzuan (woraus burch eine gerabbrechte Aussprache Johanna geworben ift) teine andere ale Mohamebanifche Litteratur.

Bereits im 13. Jahrhundert (1296) hatte der berühmte Marco Polo auf seinen großen Reisen in Indien von dieser Inssel gehört, die in seinen Nachrichten Madaigaskar, oder auch, wie die verschiedenen Abschreiber diesen Namen entstellt haben, Magastar, heißt. Dem Berichte zufolge, den er in Indien ershielt, beherrschten damals vier arabische Scheichs diese große Insselt, von der er übrigens Manches erzählt, was nur auf das den nachdarte seste Land von Afrika paßt. In jenen dunkten Zeiten vor der Ersindung der Buchbruckerkunst kam Marco Polo's Reissebeschreibung nur in wenige Hande, seine ost ziemlich unkritisch gesammelten Nachrichten machten sein Zeugniß verdächtig, und seine Entbedungen blieben den Portuglesen beinahe gänzlich uns

bekannt.

İ

ţ

ì

Í

Die erste Notiz von bieser großen Insel, welche König Soshann II. von seinem über Land nach Indien und Afrika beorsberten Kundschafter, Peter de Covillam, erhielt, fallt ungefähr in die Jahre 1490 ober 1491. Peter war mit arabischen Kauf-

leuten bis nach Sofala gereifet und hatte bafelbit von anderen Schiffern biefer unternehmenden Ration erfahren, bag man Afrika gegen Guben gang umschiffen tonne, imgleichen bag weiterbin eine große, reiche, 900 (italienische) Meilen lange Insel liege, welche die Mandeinsel (Madagastar foll wortlich dies bebeuten), genannt werbe. Dit biefem Berichte fehrte er nach Kairo in Alegopten jurud, fertigte bamit einen Juben, ben er bort antraf, und ben ber Ronig von Portugal ebenfalls auf Runbichaft ausgeschickt hatte, nach Liffaben ab, und reifete nach Ubnffinien guruck, wo man ihn, nach ber bortigen Politik, nicht wieber meglaffen wollte. Allein bochft mahrfcheinlich fallt in bas Jahr 1503 bie erfte Entbedung von Mabagaeffar burch Guropaer, wenn gleich viele Schriftsteller ber in biefem Sabre von Bicot Paulmier de Gonneville aus Sonffeur unternommenen Reife eine gang andere Richtung geben und ihn ein unbefanntes Sid: land entbecken laffen. Gobalb er bas Worgebirge ber guten hoffnung umschifft hatte, fuhrte ihn ber Sturm in ein unbekanntes Meer, mo et ein großes Land entbectte und es Gubinbien (Indes meridionales) nannte. Er blieb bafelbft feche Denate, um fein Schiff auszuheffern, und hatte Beit, bas Innete bes Landes zu untersuchen. Er fand es fruchtbar, wiewol un= bebauet. Die Eingebornen lebten von ber Jagb, vom Fischfang und von Wurgeln, haften bie Arbeit, und mochten gern luftig fein und lachen. Diefe guten Leute mobinen in Dorfern von 30, 40, 50 bis 80 Sutten, bie aus Pfahlen und bazwifchen geflochtenen Blattern und Grafern beftehn. Ihre Betten find feine Matten, mit Blattern ober auch mit Febern bebedt. Ihre Rleibung besteht ebenfalls in furgen Manteln von fehr feinen Matten, von Febern ober von Leber; fie geben ihnen bis an bie Knie, und ben Weibern bis an bie Waben. Auf bem Ro-pfe tragen fie keine Bebeckung. Ihr halsgeschmeibe besteht aus Knochen und Duscheln; ihre Saare binden fie zierlich mit gufammengebreheten Pflangenfafern. Sonneville half bem Ronig Aroska über bie Einwohner eines andern kleinen Begirks ben Sieg bavon tragen und nahm bei feiner Abreise ben Sohn die fes Ronigs, Namens Effomerit, mit nach Frankreich. Schon an ben Ruften feines Baterlandes fiel er einem Raper aus Guernfei in die Sande, ber ihn rein ausplunderte und ihm alle feine Da piere nahm. Er konnte also nur eine Deklaration vor der Abmiralitat machen, und fette eine kurze Nachricht von feiner Reife

auf, bie 1663 guerft gebruckt worden ift. Er aboptirte ben jun: gen Effomerit, und verheirathete ibn mit einer von feinen Uns geborigen. Der lette Abkommling biefer Beirath war ein ge= wiffer Abbe Paulmier, Ranonikus ber Kathebralkirche zu Liffeur. Offenbar paft bie Beschreibung, welche Sonneville von feinem neuen Lande gibt, auf Madagastar, und fonft auf fein ander res bekanntes Land in der Welt. Bis nach Reuseeland konnte ibn ber Sturm nicht verschlagen, und bort hatte man ihn eher gefreffen, ats freunbschaftlich bewirthet.

Mit ber Befchiffung bes Ranals von Mofambit und ben Erobes rumgen, welche Basco be Sama, Almeiba, Gnaia, Sequeira, u. a.m. an ber Dittufte von Afrita machten, naberte fich zugleich die Epoche ber wirklichen Entbeckung von Mabagaskar burch bie portugiefischen Abentheurer. Durch die grabischen Kaufleute zu Sofala, Mosambit, Quiloa, Banzibar, Melinde und Mombaffa mußten fie von dem Dafein biefer großen Infel in ihrer Rabe bestimmtere Rachricht erhalten; vielleicht ward fie auch, von irgend einem ber neuangeleg= . ten Poften aus, zuerst besucht; wenigstens ift bas Sahr nicht bekannt, in welchem Mabagaskar von bem Entbekungstage ben Namen der St. Lorenzinsel erhielt. Gine im Jahr 1506 nach Europa gurudfegelnde Flotte, welche ber General Frang Ulmeiba von Rofchin abgeschickt batte, fant fich am 1. Februar gang unerwartet an ber Rufte biefer Infel, bie bamals, wie noch jest, mit bichten Walbungen bewachsen war und unermegliche Deerben von Rindern enthielt. Die ichwarzlichen, wollhaarigen, balb nadten Ginmohner, bie mit Bogen und Pfellen bewaffnet maren, geriethen mit ben Portugiesen in Streit, und wurben mehrmals mit ihnen handgemein.

Triftan ba Cunha und Alphonso be Albuquerque besuchten noch in bemfelben Sahre von Mofambit aus die Infel Mababagastar, und einer von ihren Officieren, Joam Gomes Abreo, hatte Urfache, mit ber friedlichen Begegnung und ber Gaftfreundfchaft ber Eingebornen gufrieben zu fein. Man erfuhr nunmehr, baß nur die Ruftenbewohner fich jur Mohamebanifchen Religion bekennten, die Ginwohner bes Inneren bingegen ihren angeerbs ten, roberen Begriffen anhingen. Diego Sequeira erhielt fcon, als er im Sabre 1508 mit 16 Schiffen von Portugal abreifete, ben Auftrag, Mabagastar genau unterfuchen zu laffen, inbem ber Ronig Emanuel bereits von ben reichen Probutten biefer Infel viel vernommen hatte. Bon biefer Beit an trieben bie Por= tugiesen theils unmittelbar, theils burch ihre Mohamebanischen Basallen und Bundesgenoffen in Afrika, einen ununterbrochenen Sambel mit Madagaskar, bis ihre Herrschaft in Indien so schwell

verschwand, wie fie berangewachfen war.

Die Sollanber, die fast überall in ihre Rechte und Sanbeleverhaltniffe traten, befuchten zwar ebenfalls Mabagastar, boch ohne fich um ben Befit biefer Infel Muhe zu geben, ungeachtet die Infel Mauritius, jest Isle be France, in ihre Banbe fiel und einer Unterftugung an Lebensmitteln aus Dabagastar von jeher bedurfte. Die Englander, als fie ben Grund zu ihrem oftinbifchen Sandel legten, liefen fleifig in bie Saffen St. Augustin, Tulliar, Alt= und Reu=Massali (Matheleige) ein, wo fie theils Erfrischungen fur ihre Mannschaft fanden, theils auch mit ben Eingebornen um Gold und Silber handelten. Bon ber Beit an aber, ba Isle be France in frangoffiche Sanbe tam, folgten bie Berfuche biefer lettern Dacht, auf Dabagastar feften Buß zu gewinnen, nicht nur fehr schnell auf einander, fonbern fie zeichneten fich auch, wie es ber Berfaffer ber neueften Radpricht (Rochon) mit gerechtem Unwillen rugt, burch jene Ungerechtigfeit gegen bie Gingebornen aus, welche entweber von eis ner größeren Uebermacht unterftust werben, aber jebesmal fo fcheitern mußte, wie es aus ber Gefchichte ber bortigen Rieberlaffungen bekannt ift. Der Beitpunkt enblich, wo Angria und Jan Plantain burch ihre fuhne Geerauberei die Meere von Inbien unficher machten, ward fur Dabagastar ungludlicher Beife eine neue Geschichtsepoche. Plantain hatte die Nordspige dieser Insel zu seinem Aufenthalte gewählt, und bas politische Betragen feiner Freibeuter gegen bie Dabegaffen mar, wie herr Rechon fo gut auseinander fest, gang barauf berechnet, fich ihr Wohlwollen zuzusichern. Auch nachdem die englischen Flotten enblich jene Meeresgegend von Raubern gereinigt und ihre Bufluchtsorter zerftort hatten, behielt bie Banbe noch ben Schut ber Gingebornen, und lohnte fie mit ber gangen Treulofigfeit ber europaifchen Politit. Die gegen einander aufgebrachten Bolterfchaften von Dabagastar lernten bie Gefangenen, bie fie im Kriege einander abgewannen, ale Sclaven an die Frangofen vertaufen; und fobalb biefer Gebrauch eingeführt mar, erfchienen bie Bollander vom Borgebirge ber guten Soffnung jahrlich ober alle zwei Jahre mit einem Fahrzeuge in Mabagastar, um ben traurigen, aber lufrativen Menfchenhandel gu treiben.

Die verschiebenen nach und nach im Druck erschienenen Beschreibungen und Rachrichten von biefer Insel haben uns, wie ich gleich Anfangs erwähnte, nur auf eine fehr unvollkom-mene Weise mit ihrer Lage und Beschaffenheit, ihren Produkten und Einwohnern, nebft beren Sitten, Berfaffungen und Gebrauchen befannt gemacht, und find überbies, wie leicht ju erachten ift, von fehr verschiebenem Werthe. Das Wenige, mas bavon in ben portugiesischen Schriftstellern vortommt, habe ich bereits aus be Barros angeführt, und mas Thevet in feiner Rosmographie bavon fagt, ift noch mit manchen Unrichtigkeiten vermifcht, 3. B. wo er von Elephanten fpricht, die fich dafeibft aufhalten follen. Jan hungens van Lindschooten, ber im Juli 1584 auf einer portugiefischen Flotte burch ben Kanal von Dofambit fchiffte, fpricht ebenfalls nur mit ein paar Worten von Mabagaskar, ba er felbst nicht barauf anlanden konnte. unfer Landsmann der Professor hieronymus Megisser (in feiner Beschreibung der machtigen und weitberuhmten Insel Madagasfar, fonft St. Laureng, nebft Dictionario ber mabagastarischen Sprache. Altenburg 1609 8. und Leipzig 1623 12.) vermuth. lich aus ben bis bahin bekannt geworbenen Rachrichten, über Madagaskar kompilirt hat, ist mir noch nicht zu Geficht gekommen, so wenig wie die anonymische Histoire du grand royaume d'Antongil, Leide, 1616 8., welche eine Beschreibung ber gangen Infel, und insbefondere ber von Untonio Gilles entbectten und nach ihm benannten Bai in ber Nordoftgegenb, enthalten foll. Daß im Jahre 1639 aus Mabagastar batirte Schreiben bes beutschen Reisenben, Johann Albrecht von Manbelsto, von feiner offindischen Reise (Schleswig 1645 und 1647, in Folio) ift nur als der Borlaufer seiner größeren Reisebeschreibung zu betrachten, und enthalt eigentlich nichts zur Sache. Richard Bootby's discovery and brief description of the most famous island of Madagascar, London 1646 4. habe ich nicht geses ben; allein es ware noch die Frage, ob es mehr als eine bloße Ueberfetung von Degiffers eben angeführtem Berte ift. Bincent le Blanc (Voyages aux quatre parties du monde. Paris 1649 4. mit Unmerkungen von Bergeron) beruhrt zwar eben-falls Mabagabkar, allein er fteht im Rufe ber Unzuverläffigkeit. Der erste brauchbare Schriftsteller also ist unstreitig François Cauche (Voyage de Madagascar, Paris 1651 4. und 1658), ber als Augenzeuge spricht, wiewol er nur eine Gegend ber

Infel besuchte, und fich genothigt fab, feine übrigen Nachrichten von ben gemeinen Schiffsleuten, welche andere Safen unb Ruften von Mabagastar gefeben hatten, ju entlehnen. Wenn alfo feine Relation auch glaubmirbig ift, fo fehlte es toch ben Benbachtern zu fehr an Bortenntniffen, um etwas Befriedigenbes aus ihrem Berichte zu liefern. Ich übergehe Morifot's turge Nachricht von Madagastar (in feinem Récueil de diverses rélations nouvelles etc. Paris. 1651 4.), um ben Samptschrifts fteller, ben Gouverneur Stienne Flacourt zu ermahnen, beffen Relation de l'isle de Madagascar (Paris 1658 unb 1661 4.) bie Begebenheiten enthalt, welche mabrend feines Aufenthaltes in ber Infel von 1642 bis 1658 vorgefallen find, und zugleich mit einer verschwendeten Umftanblichkeit bie Thiere und Pflangen, bie bafelbst einheimifch find, unter ihren boetigen Ramen bergablt. In Abficht auf ben Charafter ber Gingebornen verwirft ber Abbe Rochon fein Beugniß; und es fcheint allerbings wahr zu fein, bag eine unrichtige Borftellung von der Befugnif ber Europäer in fremben Welttheilen nach Gutbunten gu handeln, ihm ben Gefichtspunkt hinlanglich verruckt haben toune, um eins ber gutmuthigsten Boller auf Erben mit ben gehaffig-ften Farben zu schilbern, weil es sich auf jebe Art, die ihm feine beleibigte Schwache eingab, gegen bie Bubringlichkeit und Ungerechtigkeit ber neuen Ankommlinge zu vertheibigen suchte.

Weber bei Dapper's Kompilation, noch bei Dubo's voyages aux isles Dauphine ou Madagascar et Bourbon ou Mascarenne en 1669—1672 (Paris 1674 12.) können wir und aufhalten. Dagegen gehört die Nachricht bes herrn Souchu be Rennefort, von seinem Ausenthalte in Madagaskar im Jahr 1665, die unter dem weniger passenden Titel: Histoire des Indes Orientales, Leide 1688, 12 und la Haye, 1701 12. herausgekommen ist, unter die wichtigeren Beiträge zur Geschichte der französischen Niederlassungen auf dieser Insel. Bon den Ahatsachen, welche dieses Werk erzählt, werden verschiedens ebenfalls von dem Abbé Nochon, jedoch in einer andern Ideenverbindung, vorgetragen; folglich dienen beide Schriststeller einander gegenseitig zur Erläuterung und Bestätigung. Ziemlich und bebeutend ist die im Jahre 1722 (Paris 12.) herausgekommene Reise eines Mr. de V. nach Madagaskar. Die von Amdroise Pare (Amsterdam 1722 12.) ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Bei weitem die interessantesse und lehrreichste von allen,

ihrer schmucklosen Einfalt ungeachtet, ist die Rachticht, welche ber Englander Robert Druty, nach einem 15jährigen Aufenthalt unter den Eingebornen dieser Insel, dei seiner Rücklehr bestannt gemacht hat. (Madagascar, or Robert Drury's Journal during die sissiesen years captivity. London, 1729 8.). Als Schiffsjunge kam er mit seinen Landsleuten nach Madagaskar. Schiffsjunge kam er mit seinen Landsleuten nach Madagaskar. In einem Gesecht, welches für sie unglücklich ablief, ließen sie ihn in Stich, und er gerieth in die Gesangenschaft eines dortissen Oberhauptes. Er wurde jedoch ziemlich gütig behandett; man gad ihm eine Frau, eine Wohnung und eine Hearde, wei erzählung gehr die ih die kleinsten Details, mit einer oft ermübenden Dürre und Weitschweisigkeit; allein sie liesert die anschaulichsten Von ihren Hebenbart jener Haldwilden, don ihren Sitten, von ihrem Haustwesen, von ihren Kriegen under einander, von ihren Jagden, und von der Einsörmigkeit und Leere, welche dem Menschen auf dieser Stufe seiner Nichtentsatung überall begleiten müssen. Auch hat Drury seinem Werke ein kleines Wörterbuch beigefügt. Die Schrift eines andern Engländers, Element Downing, wovon Stuck in seinem Berzeichnisse die deutsche Uedersehung ansührt, (Neueste Unruhen auf der ossindssichen Küsse, oder Geschichte der Seerauber, Anzgria in Ostindischen Küsse, oder Geschichte der Seerauber, Anzgria in Ostindisch und Ju verdienen, daß man damit vergleiche, was Nochon von den Freibeutern am Cap St. Sebastian etzgählt. Ich habe indessen se nabitans de Madagascar, Paris 1764 ges et du commerce des habitans de Madagascar, Paris 1764 12.) gefehen.

12.) gefehen.
Die Reisen, die ich noch zu erwähnen habe, sind aus einer späteren Zeit. Die erste, die von dem französischen Schiffscapitain de Kerguelen (-Trémarec) vom Jahre 1774 war eine Entbedungsreise im südindischen Ocean, wosethst er die nach ihm benannte Insel entbeckte, die Cook hernach im Jahre 1777 wiederfand. Auf dem Rückwege von dieser wüsten Insel legte Kerguelen in der Bai Antongil auf Madagaskar an, wo er den berüchtigten Benjowsky mit der Gründung seiner Niederlassung beschäftigt antras. In seinem kurzen Memoire über diese Insel sinde deux Voyages dans les mers australes et des Indes saits en 1771 — 74 par M.

de Kerguelen, Paris 1782 8.) Einer ber genauesten Schrift-Steller über Mabagastar ift unftreitig ber Sternfundige le Gentil, ber von ber Akademie ber Wiffenschaften und bem Ronige von Frankreich zur Beobachtung bes Durchgangs ber Benus nach Inbien geschickt wurde, und feine Reife in zwei Quartbanben (Voyage dans les mers de l'Inde, Paris 1782 4.) herausgegeben hat. Es ift zu bebauern, bag bie Boller = und Landers funde fur ihn nur Debenfachen maren und bleiben mußten, ba bas Wenige, mas er und in biefem Fache liefert, bas Siegel berfelben Grundlichkeit und beffelben Beobachtungsgeiftes an fic traat, die in feinen mathematischen Arbeiten unverkennbar find. Wir haben bekanntlich zwei beutsche, abgefürzte Alebersehungen biefes lehrreichen Werkes. Much Sonnergt (Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, Paris 1782 2 Vol. 4.) hat in seis ner zweiten Reifebeschreibung einen furgen Abschnitt, ber von Madagastar handelt und manche brauchbare Bemerkungen enthalt, wiewol er im Gangen fluchtiger geschrieben ift. In bem naturhistorischen Theile feines Werkes beschreibt er mit ziemlicher Bestimmtheit verschiedene, bis babin noch unbekannt gebliebene Thier = und Offangenarten. Gin mabrer Berluft fur die Raturgeschichte diefer Infel, und fur die genauere Renntnig berfelben überhaupt, ift die Bernichtung ober Unterbrudung von bes verftorbenen Naturforschers Commer Papieren. Außer ben biet genannten Werken über Mabagaskar weiß ich nur noch bie Demoirs von Benjowsky und bie Nachrichten bes Abbe Rochen zu nennen.

Alle diese Reisenachrichten zusammengenommen reißen vielmehr die Wisbegierde der Leser, als daß sie dieselbe befriedigen
sollten. Je mehr sie in manchen Details von einander abweichen, desto unterhaltender ist es, mit ihnen gleichsam in Gedanken zu reisen und durch die Farbe des Glases hindurch, weiche
jedem Verfasser seine eigenthumliche Ansicht verlieh, den wahren
Charakter der Einwohner und die wirkliche Beschaffenheit des
Landes zu errathen. Das abgerechnet, daß sowohl die person
lichen Eigenschaften der Beodachter, als die Localumstande, und
andere Verhältnisse, worin sie sich befanden, ihren Werten seibst
in Absicht auf das Materielle, auf die darin enthaltenen That
sachen, einen verschiedenen Charakter und einen bestimmten Werth
geben; so ist es, dunkt mich, bei der Beschreidung von entserntern Ländern und Volkern, welche wir selbst zu sehen keine Ge-

legenheit haben, gerabe das Erwünschteste, was sich zu umferer Befriedigung benken läßt, wenn mehrereschilderungen, aus verschiedenen Sesichtspunkten ober von verschiedenen Seiten, mit verschiedenen Graden von Kenntniß und Empfänglichkeit entworfen, uns in Stand setzen, von demseiben Gegenstande ein deste bestimmteres Bild zu entwerfen, je leichter sich das Einseitige einer jeden dieser Darstellungen durch die übrigen berichtigen läßt. Keine Beschreibung kann den lebendigen Eindruck erseten, den wir durch unsere eigenen Sinne erhalten; allein wie man mit Hüsse dreiter gegebenen Punkte in der Peripherie eines Girkels den Mittelpunkt desselben sindet, so gewährt uns die Mehrheit der Berichte, die wir mit einander vergleichen können, und das unausbleibliche Urtheil, welches wir nach Maßgade der Behandungsart, Manier und Sinkleidung eines Seden, von seiner Kahigkeit, seinem Blicke, seiner Glaubwürdigkeit und seinen Vorurtheilen sällen, den unschästaren Vortheil, wenigskens einige Hauptzüge mit einer an die mathematische und die sinnsliche Evidenz grenzenden Gewisheit als ausgemacht annehmen zu dürfen.

Der unerfattliche Durft nach Renntniffen, ber feurige Bunfch, alles was außer uns ift, vermittels ber Sinne und ber Ber-nunft zu umfassen und gleichsam in unser eigenes Wesen überzutragen, und die zu gleicher Beit lebhaft wirkende Borftellung von dem Migverhaltniß unferes kurgen Lebens zu der Unermeß= lichkeit bes Ibeenalls, welches wir und auf biefe Urt aneignen wollen: dies alles tann vereinigt wirken, um, je nachdem bie Anlagen in ben Menschen verschieden find, eine Stimmung her-vorzubringen, welche fich mit bem eben bargelegten Raisonnement nicht gut vertragt. Bei ber klaren Ueberzeugung, baf es unmöglich fei, alles zu umfaffen, verfallt man gar zu teicht auf ben Gebanken, fich einen gewiffen Rreis von Ibeen auszuwählen, fich auf irgend ein befonberes Sach ber Kenntniffe zu beschranten, um biefes, wo möglich, gang erschöpfen ju konnen. Allein ber falfche Grundfas, bon bem man in einem folden Salle ausgeben muß, bag namlich bie 3weige bes menschlichen Wiffens fich fo vereinzeln und abfondern, und unabhangig von ihren Beziehungen auf bas Gange bennoch vollkommen erschopfen laffen, führt unmittelbar ju einer Ginfeitigkeit und Armuth bes Geiftes, welche bem 3wed, ben man erreichen wollte, gerade entgegenfteht. Chenso widerfinnig ift auch bas Berlangen nach Wahrbeit, wenn es gur Bermerfung ober Geringschagung folder Erkemmisquellen verleitet, die fich auf einen fcon anberwartsber bekannten Gegenstand beziehen und folglich nichts Neues zu enthalten scheinen; benn in diesem Kalle werden die Begriffe von absoluter und relativer Wahrheit bergestalt mit einander verwechsselt, daß man sich unfehlbar von jener desto weiter entsernt, je

mehr man biefe verfchmabt.

Nach biefer Methode bie Bulfemittel zu beurtheilen, aus welchen wir unfere mittelbaren Renntniffe fchopfen muffen, fann die erste etwas ausführliche Nachricht von einem Lande alle nachfolgenden entbehrlich machen, und wenn man die Urtheile gewiffer Gelehrten ju Rathe gieht, entbede man, leiber! bag es ihnen wirklich weit leichter geworben ift, ben Landern und Bolfern nach bem Schriftsteller, ber ihnen zuerft in die Bande fiel, einen bestimmten Charafter zuzueignen und ihre Folgerungen baraus ju gieben: ale mit fritischem Scharffinne, mit fritischer Unparteilichkeit und Gemiffenhaftigkeit, ohne Borliebe fur irgend ein fostematisches Sirngespinnft, und ware es auch von eigener Er findung, die verfchiebenen Berichte über benfelben Gegenstand mit einander zu vergleichen und die Welt nicht blos im todten Buchftaben, fonbern auch in bem Beifte, ben Renntniffen und ber Empfindungsart eines jeden Reifenden zu ftudiren. Man be greift zwar ben Reig, womit fich die Bestimmtheit, ber bunbige Busammenhang und bie taufchenden Cauffalverbindungen einer Theorie dem benkenden Ropf empfehlen; allein man bebauert zugleich, bag biefe garten, faft unfichtbaren Faben ber Arachne fich von irgend einer mechanischen Sauft zu Unkertauen breben laffen, nicht mehr bas leichte Spiel ber Gebanken, die mit Schmetterlingeflugeln fie umgauteln, fonbern unbehulfliche Laften, woran Bootsknechte fich mube giehn.

Die volltommene Ibentität der ursprünglichen Denkformen, die durch alle Individuen der Menschengattung unabanderlich sortgeht, zeugt von dem selbständigen Wesen oder von der Gottlichkeit unserer Vernunft. Die mit verschiedenen Organisationen aber nothwendig verbundene Verschiedenheit der Empsindung lehrt und erkennen, daß die Anwendung jener untrüglichen Formen eine blos partielle, subjektive Erkenntnis der Dinge gewähren könne, solglich wie ungereimt es sei, hier Uebereinkunst erzwingen zu wollen. Es ist genug, daß die Krafte, Anlagen und physischen Eigenschaften, die zum unterscheidenden Charakter des Menschen gehören und allen ohne Ausnahme gemein sind, auch

im Gangen genommen eine bewundernewürdige Gleichformigfeit in unferer Art gu empfinden mit fich bringen; nur muffen wir biefe nicht über die Grenze ausbehnen wollen, wo fie ihren Namen verandert und platte mafchinenmagige Einformigfeit wird. Bernichtet mare bann bas ichone Schauspiel ber Mannigfaltigfeit in unferer Gattung, und vereitelt bie Borforge, bie uns außer unferen eigenen Organen in ber Empfanglichkeit Unberer mehr ale Ginen Quell ber Erkenntniß geoffnet hat. Gine gange liche Uebereinstimmung in ber Art und Weise wie die Dinge auf uns wirken, erzeugte bann in uns ben unüberwindlichen Bahn, vermoge beffen wir ben Schatten fur bie Sache felbst halten mußten; amftatt, bag wir jest, bei ber Bewigheit, nur Berhaltniffe mahrnehmen ju fonnen, vor jenem Gelbftbetruge ficher, befto effriger bas Surrogat ber absoluten Wahrheit in ber Bervielfaltigung ber Correlationen fuchen muffen. - Muf biefe Unficht ber Dinge grundet fich bie Ueberzeugung, bag jebes Beftreben, eine Borftellungeart auf Roften einer anbern berrfchend zu machen und ihr mehr ale blos relativen Werth beigumeffen, gerabesweges gur Ginfchrantung und Lahmung unferer Beiftestrafte, fo wie gur Berfinfterung unferes Berftanbes führt; bag hingegen ber 3med bes vernunftigen Wefens barin befteben muffe, neben feiner individuellen Empfindung, beren Uebergeugungen ihm über Alles geben, für bie Borftellungsart Unberer offen gu bleiben und in eine univerfelle Empfanglichkeit einen Theil feiner Bolltommenbeit ju fegen. Die Liebe jur Freiheit und Gleichheit, ber Abscheu vor jeber Art ber Anmagung, apos bittischer Entscheidung und willkurlicher Gewalt, die Achtung ends Ach gegen bie Bernunft, in welcher Mobification fie auch erscheinen mag, fteben mit biefen Ideen in der unaufloslichften Berbinbung; und angewendet auf die Quellen, aus benen uns Belehrung zufließt, zwingen fie une, in unferm Urtheil über bie Brauchbarkeit ber verschiebenen Erzeugniffe bes menschlichen Beiftes in bem Dage behutsamer zu werben, wie wir an uns felbft bie erweiterte Fahigteit mahrnehmen, und belehren gu laffen.

Um die Anwendung von diesen Gedanken zu machen, wird es hinreichend sein, ihre Veranlassung zu erwähnen. Wem ist es nicht, wie mir, aufgefallen, daß manches Buch und insbessondere manche Reisenachricht, welche nicht blos im großen Publikum Beifall fand, sondern auch dem gebildeten Ausschuß deselben und dem in diesem Kache bewanderten Gelehrten neue

Ideen barbot, von irgend einem unferer Ariffarchen fur umnit und überfluffig ausgeschrien ward? Wie oft lefen wir nicht in Recensionen, bag ein Buch bem Recensenten bie tobtlichfte Langeweile verurfacht habe, welches, wenn wir es unbefangen gur Sand nehmen, une bie vernünftigfte und angenehmfte Unterhals tung gewährt? Wenn emporte es nicht ben Lefer von Gefchmad, ber vielleicht an jenen Quellen, worauf die pedantische Belefenbeit fich fo viel zu gute thut, mit eben bem gebulbigen Bleife, wenn gleich mit befferer Bahl und großerer Bescheibenheit schopfte, von felbstzufriedenen Rrititern immer nur zu boren, wie diefes ober jenes Sactum in einem neuen Schriftfteller ihnen bereits anderwarts her bekannt gewefen, ohne nur einen Augenblick fich traumen zu laffen, daß die neue Berbindung, in welcher biefes Factum ergablt wird, auch etwas werth fein, und, was immer bei jeber Lecture die Sauptfache bleibt, ju eigenem Rachbenken Unlag geben tonne? Gigenes Nachdenten ift nun freilich ungludlicher Weife bas Lette, mas man bei biefem eifrigen Gpus ren nach Thatsachen von bem Stopplerfleiß erwarten barf. Doch wir wollen billig fein; fern bleibe ber Gebante, benjenigen, ber einmal zu biefer Sagb organifirt ift und von ber Mitwirkung der Umftande biefe Richtung genommen hat, aus feiner Babn und aus ber Art bes Genuffes und ber Gefchaftigfeit, beren er fahig ift, heraus werfen zu wollen. Sein Wirken kann auch ba, wie alles Andere in der Welt einen relativen Rugen behalten, und wird nur bann erft schablich, wenn er feine engbruftige Empfanglichkeit jum Dagftabe fur bas Publikum macht. Immerhin fei es ihm erlaubt zu fagen: "ich gabnte bei biefem Buche, ich fant (fur mich) nichts Neues barin; ich bachte nichts und fuhlte nichte;" wenn biefe Erklarung nur nicht ftatt eines Berbots gelten foll, wodurch Unbere abgehalten werden, fur fich gu urtheilen, ob auch fur fie keine Belehrung und fein Zeitvertreib bavon zu hoffen fei, ob es auch ihren Berftand und ihr Gefühl nicht in Unspruch nehmen werbe \*). Die Verwechselung bes eigenen Bedurfniffes mit bem allgemeineren ber Lefer kann auch bei einem grundlichen Gelehrten eine Folge ber Uebereilung fein; er fann es vergeffen, daß einem nach Erkenntnig lechzenben Bolte Bieles ben Reit ber Neuheit haben tonne, mas er felbit von

<sup>\*)</sup> Dies geschieht am ficherften, wenn ber Referent, außer feinem Privaturtheil, ben Inhalt bes por ihm liegenden Werkes genau anzeigt.

Unterwegen ober aus der Ratur seiner Beschaftigungen schon wissen mußte. Allein die gewöhnlichste Ursache solcher schiefen Urtheile ist die Tragheit, womit man alles Nachdenken vermeibet, die Abstumpfung des Geschils und der Einbildungskraft, ja seibst der Bernunft, welche von der Einschaftung auf einen engen Ideenkreis unzertrennlich ist, und die Borliebe für einen lange gewohnten Mechanismus im Denken, die so leicht in einen ausschließenden und wegwersenden Ton ausartet.

3ch weiß nicht, ob es noch nothig fein fann, vor einer Mifibeutung zu warnen, die unftreitig bei bem gegenwartigen Buftande unferer Litteratur Jeben, ber es wohl mit ihr meint, betruben wurde. Indem ich hier die Schriftsteller, welche neue Thatsachen, ober fei es auch nur neue Ansichten der Bolter- und Landertunde liefern, gegen ben Egoismus ber Rritifer in Schus nehme, bin ich nicht gesonnen, ber Lobrebner jener Ueberfchwem= mung von elenben, feichten und mittelmäßigen Schriften gu merben, die fchon alle Damme burchbrochen hat und die Befonnenbeit bes Publikums fo mit fich fortreißt, daß es zwischen bem verächtlichften Abichaum eines Journgliften und ben Deifterwer-Ben feiner beften Schriftsteller taum mehr einen Unterfchieb 34 machen weiß. Wir lacheln wohl, wenn ber Gultan, inbem er aus bem Sarem tritt, mit ber Weisheitsmiene bes Ueberbruffes behauptet, dag Alles eitel und nichts Reues unter ber Sonne fei; fo belacheln wir auch die übelgelaunten Rlagen gelehrter Zabler über Langeweile beim Lefen, wenn ziemlich banbgreiflich bie Schuld an ihrem erftorbenen Sinne liegt; aber wir gurnen im gerechteften Gifer über bie unmurbigen Subeleien, womit man die Erfindung ber Buchdruckertunft entehrt. Fur biefe Sunden hat die achte Rritit ihre Beigel: fur die unfelige Runft, aus hatbgelesenen und halbverftandenen Buchern abzuschreiben und mit einem Gemisch ber fchulerhafteften Unwiffenheit, bes unverbefferlichften Plattfinnes und ber fchamlofeften Dreiftigkeit ber Gebuld bes Dublitums ju fpotten; fur die Wieberholung und Berbreitung langft wiberlegter Srrthumer und Borurtheile; für bie Bernachläffigung aller Regeln ber Logit und oft auch ber Sprachlehre; fur ben Mangel bes afthetischen Gefühls und jeber Schopferischen Rraft; mit einem Borte, fur ben Morb ber grundlichen Gelehrfamteit und bes guten Gefchmack!

Um bie Digreffion, ber man ihren Plat um ber guten Sache unferer Litteratur willen wohl gonnen mag, nicht über

bie Grengen ber Dachficht zu verlangern, tomme ich zu bem Werte gurud, welches fie veranlagte: zu ben Nachrichten bes Abbe Rochon über Mabagastar. Wer alle die vorhin angeführten Berte gelefen hatte, welche biefe mertwurbige Infel betreffen, wurde zwar hier keine reiche Rachlese von neuen Bemerkungen halten; allein aber ben Sandel ber Europaer borthin und bie Moglichteit ben Gingebornen ben Geift ber Arbeitfamteit einguimpfen und mit bemfelben eine vernunftige Entwickelung ihrer fo lange Schlummernben Berftandestrafte bervorzubringen, wurden fich ihm bennoch neue und ju erfreulichen Betrachtungen fuhrende Mussichten eroffnen. Da nun aber bei weitem ber großte Theil unferer Lofer nicht in bem Salle fein tann, jene mehrentheils fehr felten geworbenen Bucher gelefen gu haben, fo fullt ihnen biefe Schrift eine Lude aus, welche fonft in ihren geographifchen und anthropologischen Renntniffen geblieben mare. Der Berfaffer, ben ich im Sahr 1780 in England perfontich tennen lernte, und beffen Renntniffe in ber Dechanit, Phofit und Aftronomie jur Genuge bekannt find, verbindet mit ber größten Simplicitat bie Befcheibenheit, die verdienftvollen Dan: nern eigen ift, und mit bem Bertrauen auf feine Freunde einen lebendigen Gifer für die Ginfammlung zuverläffiger Erfahrungen: Seine Reife nach Inbien, Die in feine Jugenbjahre fiet, hatte ben Durchgang ber Benus zur Veranlaffung. Mabagastar, wo er fich am langften aufgehalten zu haben scheint, verbiente auch vorzüglich feine Aufmertfamkeit, und bie Rachrichten, die er uns bavon mittheilt; haben nur ben einen Fehler, bag man ihnen größere Ausführlichkeit wunfcht. Bei bem Pflanzenverzeichnif, welches er am Ende angehängt hat, vermift man am meisten bie fpftematifche Renntnig und Benennung ber verschiebenen Gattungen , und ftimmt bem Berfaffer bei, bag biefem an Baumen, Stauben und Rrautern fo reichen Lande ein Botaniter von Drofession zu munichen mare.

And über die Karte von Madagaskar, die wir hier mittellen, sind ein paar Worfe zur naheren Erörterung nothig, indem es nicht dieselbe ist, die der Abbe Rochon seinem Werke, nach einer von Robert im Jahre 1727 entworfenen Handzeiche nung, beigefügt hat. Ich sah mich genöthigt, diese Karte, der vermeintliches Hauptverdienst in der Angabe des Laufs der Flüsse, der Richtung der Gebirge und der Wohnsige der verschiedenen Wölkerschaften besteht, wegen der Unrichtigkeit der Kü-

stenzeichnung ohne Bebenken zu verwerfen. Die beste nautische Rarte von biefer Infel findet man in der zweiten Ausgabe (1775) Des Neptune Oriental von herrn Dapre's (de Mannevilette). bie ich bei meiner Arbeit zum Grunde gelegt habe. Wenn man fie mit ber bes van Reulen, ber von Thornton (1703), ber in Dapre's erster Ausgabe (1753) und ber von Berrn Bellin (1767) veraleicht, wird man die allmaligen Fortschritte der Bervollkommnung beutlich gewahr. Berbindet man mit biefer Rarte bie Specialaufnahmen einiger Bafen und Theile ber Rufte, von ben frangofischen Officieren Mengaub und Grenier, bie von le Gentil in feiner Reifebeschreibung mitgetheilten Portulane, bie unter Aufficht bes englischen Abmirals Boscamen verfertigten Karten und bie von Dalrymple in feinem Atlas gesammelten Entwurfe von Mhite und Unberen; fo gibt bas Resultat eine ziemlich genaue Darlegung bes Umriffes von Madagastar. Das Innere ift in ber That noch wenig bekannt; ich habe, um Robert's Rarte nicht gang unbenutt ju laffen, feine Beichnung vom Laufe ber Fluffe ic., auf bie verbefferte Karte, wo es anging, anzuwenden gesucht; ba indest jene Angabe blos conjekturalisch zu fein fcheint, fo kann auch bie gegenwartige auf einen bobe= ren Grab ber Buverlaffigfeit feinen Unfpruch machen, und blos bagu bienen, einen allgemeinen Begriff vom Innern gleichsam anzubeuten, ben eine kunftige genque Bermeffung und burchgangige Revision berichtigen muß.

## Etwas über die Menschenracen.

Mus bem beutschen Mertur. 1786.

## Un Berrn D. Biefter.

Wilna, ben 20. Juli 1786.

Wir burfen es mit Recht ju ben Siegen ber Aufklarung gablen, mein lieber B., daß Ihr vortreffliches Journal bis ins Innere biefer farmatischen Balber bringt, und auf bemfelben Bled gelefen wirb, wo noch im Sahr 1321 Gebimin \*) Auerochfen jagte, und erft feit vierhundert Jahren bas bem Donnerer Derkunas geweihte ewige Feuer erlosch. 3war erhalte ich biese mir fo schatbaren Befte fpat genug, und lefe erft im Julius, mas beutsche Lefer bereits im Januar verschlangen; allein dafür ge niefe ich auch bas Bergnugen ber Wieberholung, welches bei einem Ueberfluß an geiftiger Rahrung unmöglich mare; und fann baher aus Erfahrung von manchen lehrreichen Auffagen in Ihrer Monatsschrift sagen: decies repetita placebunt! Wenn fich gleich zuweilen ein gewiffes Gehnen nach ben vollen Fleischtopfen einftellt, fo ift es boch leichter aus ber Roth eine Tugend zu machen, ba man ihnen wenigstens fatt ber lofen Speife, bie unser Beitalter so reichlich auftischt, sich an Ihren gefunden, bergftartenben Gerichten laben fann. Denn bier vertritt bie Lecture die Stelle bes Umganges mit bentenben Mannern, ber in großen Stabten und felbft auf beutschen Atabemien uber manche Gegenstande ein fo helles und fo neues Licht verbreitet,

<sup>\*)</sup> Der Stifter von Bilna. Koialowicz, Hist. Lituan. Dantise, 1650. 4.

Dort werben unzählige Mal die seinsten Bemerkungen gemacht, die weitumfassenbsten Gesichtspunkte angegeben, die reichhaltigsten Resultate entdeckt, zu benen der belesenste Autor in seinem Studicklichten nie gelangt. Wenn dort der durchdringende Scharfblick des Geschäftsmannes auf den Ideenvorrath des spstematischen Gelehrten stößt, so blist es Kunken, dei deren Andlick es einem wohl wird ein Wensch zu sein und in unserm Jahrhundert zu leben. Für solche Bortheile ist Lectürs eine unvollkommene Entschädigung; allein für jest bleibt sie meine einzige Zusstucht und ich sühle mich desso sieht zum Danke verpflichtet, je gewisser ich überzeugt din, daß nur sie vermögend ist, mich hier wirksam zu erhalten, und eine Paralysis des Geistes abzuswehren, die wenigstens zusälliger Weise durch eine Berwicklung der Umstände befördert werden könnte, wenn sie auch nicht in

ben Plan gewiffer Menfchen geboren follte.

Ich habe baher die beiben lehrreichen Abhandlungen bes vortrefflichen Berrn Professors Kant im November 1785, und im Januar 1786, Ihrer Monatefchrift, mit boppeltem Bergnus gen gelefen; benn fie befriedigten nicht nur meine Wifbegierbe von ber Seite, von welcher mich praktifche Bemubungen im Fache ber Naturtunde am meiften entfernt gehalten haben, fonbern fie erweckten auch eine Reihe von Gebanken in mir, bie mich eine Beitlang lebhaft und angenehm beschäftigten. Der Wunfch, ju neuen Belehrungen fur mich und Alle, bie mit mir in gleichem Falle fein mochten, Beranlaffung ju geben, verführte mich, meine Betrachtungen über bie erwähnten Auffate bes Aufschreibens werth ju halten. Gie werben mir die Abficht nicht beimeffen, baburch, bag einmal neben einem fo berühmten Namen ber meinige genannt wirb, mir ein Unseben geben gu wollen. Sie miffen, bag ber Ruhm bes Weltweisen, ben wir beibe so aufrichtig verehren, viel zu fest gegrundet, viel zu boch emporgewachsen ift, als bag er burch meine Beipflichtung ben tleinften Bufat erhalten, ober burch eine Erinnerung gegen eine feiner Meugerungen beeintrachtigt werben tonnte. Um beften wird ber wahrhaft große und verdienstvolle Mann den Grad der Chrfurcht und Sochachtung, die ich ihm weihe, felbft ermeffen tonnen, wenn ich, ohne weitere Rudficht auf die Person, mich gerabesweges jur Sache wende.

Ich glaube einzusehen, daß man endlich bem Abstractionsvermogen Abbruch thun konne, indem man zu fest an der Anschauung klebt; und so mistich es auch immer ift, sich von ihr zu entfernen, so scheint boch der Aufklarung und dem Fortschritt in der Erkuntnis nicht gerathen zu sein, wenn irgend eine Anlage in der menschlichen Natur vernachlässigt werden sollte. Das Mittel, wodurch man Einseitigkeit vermeiden wollte, kann auf diese Art leicht einseitig machen. Sehn deswegen aber dunkt mich, es musse dem Philosophen, wo er von Ersahrungen ausgeht, ausgerft wichtig sein, daß die Facta, aus welchen gefolgert wird, ganz richtig aufgefast werden; weil ohne diese Vorsicht alle Syllogistik umsonst verschwendet wird. Denn od es gleich Fälle gibt, wo Speculation und abstracte Bestimmtheit voraus ahnen können, was die Anschauung hernach für wahr erkeunt: so sind boch jene nicht seten, wo sie auf Abwege gerathen und

die Erfahrung rechts liegen laffen.

Laffen Gie mich biefes auf bie Naturgefchichte anwenben. Ein großer Theil bes Berbienftes, bas fich Linne um biefe Wiffenfchaft erwarb, beftand unftreitig in ben genauen Definitionen, woburch er bie verschiebenen Grabe ber Bermanbtschaft bes Mehnkichen zu unterfcheibert lehrte. Rach gewiffen angenommenen Saten, Die er aus feiner Erfahrung abftrabirt hatte, entwarf er fein Sachwerk und pagte nun die Befen ber Ratur hinein. Als lein fo lange unfere Ertenntnig mangelhaft bleibt, icheinen wir bon einer Infallibilitat ber Principien noch weit entfernt zu fein. Beftimmungen, bie fich auf eingefchrantte Ertenntnif grunden, tonnen gwar innerhalb biefer Schranten brauchbar fein; aber fobalb fich ber Gefichtefreis erweitert, ber Sehepunkt verruckt werben fie ba nicht einseitig und halbmahr erscheinen? In bet Litterargeschichts ber Naturkunde albt es hiervon auffallende Beispiele. Die Botanië, die Chemie und die Physit find lebiglich aus biefem Grunde jest gang etwas Underes als vor funfaig Jahren. Bielleicht wird unfer jegiges Schema ber Biffenschaften ein halbes Sahrhundert weiter hinaus, eben fo wie bas botige, veralten und mangelhaft werben. Sogar die speculative Philosophie burfte biesem allgemeinen Schickfal unterworfen fein. Ber benet hierbei nicht gleich an bie Kritit ber reinen Bernunft?

Wenn also der Sat: daß man in der Erfahrung nur alsbann finde, was man bedarf, wenn man vorher weiß, wornach man suchen soll (Berl. Monatsschrift, Robentder 1785. S. 390), auch seine unangefochtene Richtigkeit hatte: so ware gleichwol bei der Anwendung desselben eine gewisse Borsicht nothig, um

bie gewohnlichfte aller Ikufionen zu vermeiben: biefe namlich, bag man bei bem bestimmten Suchen nach bem was man bebarf, daffelbe oft auch ba zu finden gtaubt, wo es wirklich nicht Bie vieles Unbeil ift nicht von jeher in ber Belt entftanben, well man von Definitionen ausging, worein man tein Digtrauen fette, folglich manches unwilkfürlich in einem vorher bestimmten Lichte fab und fich und Andere taufchte! Infofern ber unbefangene Bufchauer alfo nur getreu und zuverläffig berichtet, mas er mabrgenommen, obne lange zu ergrübeln, welche Speculation feine Babrnehmung begunftige, und hierzu braucht er nichts von philosophischen Streitigkeiten zu wiffen, sondern lebiglich bem angenommenen Sprachgebrauch zu folgen -: ine fofern wurde ich zuversichtlicher bei ihm Belehrung fuchen, als bei einem Beobachter, ben ein fehlerhaftes Princip verführt, ben Gegenständen die Farbe feiner Brille gu lethen. Diefer lettere mag immerhin einen großern Borrath von Beobachtungen liefern können, weil er überall nach bestimmten Erfahrungen hascht; allein hier kommt es ja mehr auf den reinen Ertrag, als auf bie Summe an. Wer wollte nicht bie wenigen Beobachtungen eines blogen, jeboch scharffichtigen und zuverlaffigen Empiriters, ben vielen geschminkten eines parteiifchen Spftematikers vorzies ben? Ueberbies pflegen auch die offenen Augen des ersteren zuweiten wichtige Dinge zu bemerken, bie berjenige nie gewahr wird, ber fein Augenmerk ftets auf gewiffe, ihm vorher zur Auffuchung anbefohlene Bormurfe richtet. Doch biefe Gegenfage ftehen vielleicht zu schneidend neben einander, und sowol der empirifche als fostematische Ropf kann unter gewissen Umftanben bie beften Beobachtungen liefern. Denn Aufmerkfamkeit, Beurtheis bungstraft und Unpartellichkeit find bie Erforberniffe, von wels chen hier alles abhangt; biefe mogen mit fpeculativer Theorie verbunden fein ober nicht. Das Gefchaft bes Philosophen ift es, aus einzelnen wahren Angaben die allgemeinen Begriffe gu berichtigen; und mahrlich! bei biesem Geschafte ift Irren so mog-lich, wie im Augenblicke bes Beobachtens. Forbere ich zu viel, indem ich ben Werth des Beitrages, ben bie neueren Reifenden gur Renntniß ber Menfchengattung geliefert haben, nach bem obigen Makstabe gepruft zu sehen munsche? Wenigstens befin-ben sich unter ber betrachtlichen Anzahl von Personen, welche biefer Ausbruck in fich faßt, verschiebene glandwurbige Dianner, benen man es nicht absprechen kann, baß ihre Beobachtungen

genau, bestimmt, zwertafsig und folglich brauchbar find, so wenig übrigens auch ihre ewanigen Begriffe in Ansehung des Wortes: Menschenrace, miteinander übereinstimmen mögen. Die Kritit durfte wahrscheinlich die von vielen Reisenden auf eine gleichlautende Art erzählten Facta gerade aus dem Grunde sin wahr erklären, weil so verschiedene Menschen, von so verschiedenen Begriffen und Kenntnissen, in ihrer Darstellung des Bestrachteten übereinkamen.

Um zwerlassig beobachten zu können, ob ein gewisses Deject schwarz ober weiß sei, braucht man nicht zu wissen, daß die
schwarze Farbe ber Abwesenheit des Lichtes, und die weiße der Bereinigung aller verschieden gebrochenen Strahlen zugeschrieben wird; wenn aber ein Beobachter, der diesen bestimmtern Begriff hat, und ein anderer, der bios empirisch weiß, was schwarz sei, beibe von demselben Gegenstande erzählen, daß er schwarz er-

fcheine; fo ift bas Faetum befto unlaugbarer.

Inwiefern ift alfo bie Behauptung (G. 393) gegrunbet, "baß man fich, nach allen bisherigen Befchreibungen, noch teinen ficheren Begriff von ber eigentlichen garbe ber Gubfeeinfne laner machen konne?" Was ich hersehen will, finden Gie beftimmt und gleichlautend von den neueren Reifebeschreibern et zählt. Die Einwohner ber meiften Infeln bes ftillen Meeres und ber übrigen Gubse sind nicht nur von bellbrauner Farbe, anfehnlicher Statur, fconem Wuche, angenehmer Gefichtsbil bung, mit lodigem, fcwarzem haar und ftarten Barten, fom bern verrathen auch ihre Berwandtschaft auf ben erften Blid burch die Gleichformigfeit ihrer Sitten und ihrer Sprache, welche oftwarts bis jur Ofterinfel, subwarts bis nach Reufeeland und nordwarts bis auf ben Sandwichsinfeln, geringe Abweichungen abgerechnet, dieselbe ift. hingegen haben sich kleinere, hagere, schwarze Menschen mit trausem Wollhaar und haßlicheren Se fichtegugen, die fich auch von Seiten ber Lebensart und inebesondere burch ganglich verschiedene Sprachen, von den hellbraunen unterscheiben, in einigen nabe am moludischen Archipel lie genben Infeln verbreitet, und bewohnen Reuguinen, Reuhollanb, Rentalebonien, die Charlotteninseln und die Bebriben. Die schwarze Farbe hat bier Ruancen wie in Afrika, und ift auf einigen Infeln fo bunkel wie in Guinea. Carteret und Bougainville beschreiben biefe Menschen so fcmarz wie afritanische Pleger. Dampier und Goof fanden die Neuhollander Schwarz.

und ihr haar so wollig, wie ein Eingeborner von Guinea es nur immer aufweisen tonne. In ben neuen Sebriben fah Bous gainwille, und faben wir, gang ichwarze, ichwarzbraune und bumtelbraune Menfchen; boch icheint bie lebte Schattirung febr wahrfcheinlich von einer Bermifchung mit ber hellbraunen Bols Berichaft, beren Infeln bier nicht weit entfernt find, bergurabren; ba auch in Tanna, neben ber gewöhnlichen Lanbesfprache, von etlichen Ginwohnern ein Dialect ber Sprache ber beligefarbten Ration gesprochen wirb. Ich breche ab; benn ich mußte wieberholen, was bereits über biefe zwei fo beutlich verfchiebenen Bolfer gefagt worben ift, wenn ich noch jest Beobachtungen und Wahrnehmungen, wobei es lebiglich auf bie noch nie zuvor bezweifelte Glaubwurdigfeit ber Augenzeugen antommt, vor bem Publitum vertheibigen wollte. Allerdings febe ich wel ein, bag es um manche Spoothefe beffer fteben murbe, wenn fich bie baftlichen Schwarzen ganglich aus ber Sithfee megbemonftriren ltegen. Gie find nun aber einmal ba; und wenn nicht eine Stelle in Carteret's Reifebofdreibung herrn Rant ju einem etwas gewagten Schluffe verleitet hatte, fo murbe er felbft vermuthlich weniger zweifelhaft von ihnen gefchrieben haben. Ers lauben Sie mir, biefe Stelle und bie barauf gegrunbete Zeuges rung etwas naber beleuchten zu burfen.

Auf Freewill's Gilanden (G. 393) foll Carteret guerft bas wahre Gelb ber indischen Sautfarbe gesehen haben; und hieraus fchließt herr Rant, bag bie Bewohner ber meiften Infeln in ber Gablee Beife fein muffen. Der eben genannte Beltumfegler hatte aber, wie herr Rant febr richtig erinnert, nur wenig Land im Gubmeere betreten, und nur in ben weftlichen Gegenben beffelben, zuerft bei ben Charlotteninfeln und fobann in Reubritannien, Menfchen gefeben. Schwerlich burfte baber ber Schluß von einem fo geringen Theile auf bas Gange gelten. Wenigstens tonnte man nach biefen Pramiffen mit eben fo viel Bahrfcheinlichkeit auf Schwarze rathen; benn aus Carteret's Morten folgt nur, bag er bis bahin Menfchen von anderer Farbe gefehen habe. Warum befragen wir ben ehrlichen Sees fahrer nicht felbft? Bie gefagt: bie einzigen bewohnten Infeln, Die er im ftillen Meere besuchte, find bie Gruppen ber Ronigin Charlotte und die von Reubritannien, nebft ben bagwifchen lies genden Gower's- und Carterets - Gilanden; und hier fand er überall - nur fdwarze Bewohner mit wolligem haar. Lefen Gie ihn seihft nach, um sich zu überzeugen, baß es nicht allemal bes Beobachters Schuld ift, wenn man ihn unrecht versteht.

In meinem Eremplar von Carteret's Reifebefchreibung \*) lefe ich ferner: bag bie Einwohner ber Freewill's Gilande von ber gewöhnlichen Anpferfarbe ber Indianer find. Das wahre indische Gelb, welches Berr Rant an biefer Stelle lieft, habe ich nicht finden konnen. Durch bas Wort Indianer werben bier teinesweges die gelbbraunen Sindus, fondern überhaupt folche Menfchen bezeichnet, bie man fonft mit einem nicht weniger fcmantenben Ausbruck: Wilbe nennt. herr Carteret bebient fich beffelben burchgebends in biefer Bebeutung. Boron und Malis geben ohne Bebenken ben Patagoniern und Defferahe an ber magellanischen Meerenge biefe Benennung, bie bem englischen Sprachgebrauch gemäß ift. Unch hatte Carteret fcmerlich bie Einwohner bes Ganges tupferfarbig genannt, fo wenig übrigens biefes Beimort fich ausschließenber Weise von ben urfprunglichen Menerikanern gebrauchen laft. Wenn man annimmt, baf es eine Schattirung bes Rothlichbraumen ohne Einmischung einiger Schwärze bebeuten foll, - und an metallischen Slanz ift bier bet wenigstens im Allgemeinen nicht zu benten -: fo tonnen bie bellbraunen Bolter im Gubmeere, auf Neuseeland, ben Gocietats:, Marquifen:, Candroichs:, Carolinen:, Marianen: und Freundschafts : Infein füglicher bainit bezeichnet werben, ats gewiffe mehr ins Schwarzliche fallende Nationen im mittagigen Amerita. Aus biefem Grunde finde ich auch teinen Auftant, bie Infulaner auf Freewill's Gilanden ju ber im Gubmeer allgemein verbreiteten bellbraunen Bolferfchaft zu gabien, woge mich bas Wenige, was Carteret von ihrer Rleibung und ihren Sitten fagt, noch mehr berechtigen fann.

Indem ich aber nun behaupte, das in Absicht der Subsete infulaner Alles geleistet worden ift, was man billiger Weise von den Besbachtern fordern konnte, laugne ich freisich wicht, das ber Bersuch, den Gerr Kant verlangt, — das nemlich ein Kind von einem bortigen Paare in Europa gezeugt werden muffe, um die ihnen von Natur eigene Haufarbe ohne Inesidentigkeit zu entbeden, — noch nicht angestellt worden sei und vielleicht nie

<sup>\*)</sup> Die englische Urschrift habe to bier nicht nachschlagen konnen. In ber Detavausgabe ber tebersegung, im zweisen Bande S. 123 (Berlin, 1775) stehen die von mir angestührten Borte.

Kattfinden merbe. Allein sollte er wol so unentbehrlich fein, wie unfer Berr Berfaffer glaubt? Ich geftehe Ihnen, lieber Freund, ich kann mich biervon umforveniger überzengen, ba ich ihn fogar zur Bestimmung bes Werhaltniffes zwifchen Regern und Beißen für unficher balte. Es wird Ihnen bekannt fein, bag bie Regerkinder auch in Guinea nicht fcwarg, fondern roth geboren werden und von ben neugebornen Rindern ber Guropaer nur wenig verschieben sind \*). Wenige Tage nach ber Geburt werben sie schwarz, und in Rurzem kann man fie ber Farbe nach von ihren Eltern nicht mehr unterfcheiben. Daß aber bie fos Phanomen an Regerkindern auch außerhalb Afrika wahrgenommen werbe, ift ein Sactum, an welchem in Lanbern, wo man fich taglich bavon überzeugen fann, wie Franfreich, Eng-Land und Morbamerika, Niemand mehr zweifelt. Ich felbft habe Negerkinder gefeben, Die in Europa ober auch in Rerdamerita geboren und bafelbst, wie in ihrer Eltern Baterlande, burch Einwirkung ber Atmosphare auf ihre Haut fdwarz geworben was ron. Wenn alfo nur die Reugebornen vermoge ibrer Deganifation und der Mischung ihrer Grundstoffe ju dieser Berwandlung porbereitet find, geschieht fie überall auf eine gleichformige Urt, indem die Luft hier verrichtet, mas bas Sonnenlicht in Unsehung bes Pflangenreiches bewirkt. Die vor ben Lieftstrahlen forgialtin verwahrte Pflanze ift von bleichgelber Farbe; wird aber, nachbem fie an bas Licht gestellt worben ist, in wenigen Tagen vollig grun.

Ganz anders verhalt es sich mit der alknätigen Einwirkung des Klima, welche viele Generationen erfordert, ehe sie sichtbar und bemætlich wird. Ihr Gang ift langsam, aber une ausbleihlich. Die späten Enkel in warme Länder versetzer Weissen erlangen eine dunklere Farbe und werden endlich im heißen Erdgürtel nach Verkauf von Jahrhunderten beinahe völlig schwarz. Umgekehrt, wenn Schwarze über die Grenzen des Wendekreises hinaustreten, verliert sich unter ihrer Nachkommenschaft die schwarze Farbe: sie werden schwarzbraun, olivensachig und vielleicht, — benn wer kann hier mit einiger Wahrscheinlichkeit das nan plus ultra abstecken? — noch einige Grade heller, je höher sie vom Lequator ab, in weniger helse Jonen hinausziehen. Die Betzspiele dieser langsam bewirkten Veränderung der Farbe sind so

<sup>\*)</sup> Buffon Hist. Naturelle Tom. III. p. 522. Paris, 4. 1750.

auffaffenb, fo unbezweifelt an gangen Rutionen erweitlich, bat man sich billig wundern muß, wie immer noch darüber hintoege gesehen wird. Das Factum ift unlängbar, daß ber weiße Mensch in Spanien, Mauritanien, Aegypten, Arabien und Aboffinien buntler gefarbt ift, als in Deutschland, Poten; Preußen, Dans mart und Schweben; ja fogar, baf die buntle Schattlrung unge-fabr in ber Stufenfolge, wie ich jene Lanber nenne, junimmt bis fle in Abpffinien und in ben grabifchen Pflangftabten an ber Dft-Euffe von Afrita fcon febr ins Schwarze fallt. Richt minde in die Augen fallend ift es, baf aus Rigritien hervorgegangene Colonien, die sich gegen die fübliche Spife von Afrika gezogen haben, bafelbft anjeht unter bem Ramen ber Raffern und Det tentotten, je nachbem fle fich bem Ginfing ber fcheitelrechten Sonne mehr entgogen, weiter polwares ober tiefer ine talte Gebirge riedten, nach Berfauf einer umbefamiten Beit, fordargerann und gelbbraun angetroffen werben. Gine abnilche Farbenfeitet, beren Extrette aber weit naber gusammen liegen, ift in Amerika bemerklich; und fo wie man die ursprünglichen Bewohner allmelig buntter findet, wenn man von Canada binab gegen ben Aequator und bis nach Guiana und Brafflien reifet: fo bemerkt man, baf die Dammer weiter fubmates, auf ben Pambas = Cbeven, in Chiti, an Magellan's Meerenge und im aufferfien Seus lande wieber heller werben. Endlich verhalt es fich auch nicht anbere mit ben Boleern, welche bie verfchiebenen Bonen Aftens bewohnen. Bon China über Tunquin und Cochindina, von Tibet über Pegu und Malatta trifft man Rhancen ber Bei-Ben, Die fich bis ins tieffte Schwarzbraum verlieren. Die Belege hierzu finden Gie in bom jablreichen Beere ber Retfebefchreiber zerftreuet; boch jum Theil hat Buffon fie gesammelt. Rur bie Range ber Beit konnen wir nicht bestimmen, welche erforbert wirb, wonn eine Kanfilie die Reibe aller Schattirungen zwischen Weis und Schwarg, bie the erreichbar find, auffleigend ober abftetgend durchlaufen foll. Denn hierüber fehlt es une an biftoriichen Rachrichten und Denkmalern, beren ganglicher Mangel gleichwol in ber Sauptfache nicht bas Dinbefte aubert.

Wenn es bemnach erwiesen werden kann, daß die Sampefache der Menschen, zwar spak und mit unmerklichen Schritten, aber bennoch unsehlbar in die Länge dem Cinflusse des Klima gehorcht; daß im brennenden Afrika die Abkömmlinge weißer Menschen schwarzlich werden; daß am Borgebirge der guten Hoffnung die Nachkommenschaft der schwärzesten Neger zu olivenfardigen Hottentotten sich bleicht: wie wird es alsbann noch möglich sein, durch die Erzeugung eines einzigen Negerkindes in Europa zu bestimmen, wie viel von seiner schwarzen Farbe seinen Eltern, wie viel dem Klima gehöre? Im Gegentheil, da diese Farbenunterschiede sich überall klimatissten, so hat der Abbe Demanet so ganzlich Unrecht nicht, wenn er, wie es scheint, den Sat behaupten will: ein Neger sei eigentlich nur in seinem Baterlande ein rechter Neger. Ein jedes Wesen in der Natur ist, was es sein soll, nur an dem Orte, für den sie es entstehen ließ: eine Wahrheit, die man in Menagerien und botanischen Gärten täglich bestätigt sieht. Der Neger, in Europa gedoren, ist wie eine Treibhauspflanze, ein modisscirtes Geschöpf; in allen der Veränderung unterworfenen Eigenschaften mehr oder weniger dem unähnlich, was er in seinem Vaterlande geworden wäre.

Linné, bessen tieses Studium der Natur selten recht erkannt wird, weil er es in seinen aphoristischen Schriften eher vergraden als zur Schau getragen hat — Linné zählte die Farbe bei Thieren und Pstanzen unter jene zusälligen, veränderlichen Eigenschaften, welche für sich allein, außer dem Zusammenhange mit andern Kennzeichen, zur Unterscheidung der Gattungen nicht hinreichend sind. Ich weiß, wie wenig ich besugt din, meine Stimme entweder für oder wider seinen Kanon zu geben \*); und folglich lasse ich ihn in seinem Werthe beruhen. Hier kommt es darauf an, od die Farbenunterschiede, die man dei verschiedenen Menschenstämmen bemerkt, einer klimatischen Abanzberung fähig sind, oder od sie vielmehr, wie S. 403 behauptet wird, sich auch außerhalb des Erdstriches, dem sie jedesmal eigen sind, in allen Zeugungen unvermindert erhalten. Ich daue hier nichts auf das schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Zeugniß des Heidenbekehrers Demanet, und auf sein schwankende Reger vielleicht einen andern Stammwater als die Europäer hätten. Sie, lieber B., sind in der Geschichte der Rezereien zu wohl bewandert, um nicht zu wissien, daß dieser Einfall, der bei jedem Andern der unschuldigste von der Welt wäre, nichts Geringeres als Gotteslästerung sein kann, sobald Boltaire ihn denkt und sagt. Ist nun solcherges

<sup>\*)</sup> S. beffen Critica botanica. §. 266.

G. Forfter's Schriften. IV.

statt das Feuer im Dach, so mussen ja die Gläubigen loschen, — womit und wie sie konnen. Ich wähle meine Beispiele von schwarz gewordenen Abkömmlingen weißer Menschen, unter Bölkern, die herr Kant auch selbst noch zu den Weißen zählt: unsstreitig, weil er überzeugt ist, daß sie, troß ihrer jegigen schwarzebraunen Farbe, von Weißen entsprungen sind. Die Kassen hingegen, die herr Kant von den Schwarzen absondert, ohne ihre Abstammung von diesen zu erwähnen, sind mir, und wie mich dunkt jedem Undefangenen, Beweises genug, von einer

burch milberes Rlima fanft vertufchten Schwarze.

Sehen wir jest noch einen Schritt vorwarts. Anstatt die Extreme aneinander zu knupfen, und den Neger aus Guinea mit dem Blonden aus Standinavien zusammenschmelzen zu wollen, sehen wir den möglichen Fall, daß ein schwarzbrauner Abpsssinier mit einer Kafferin von gleicher Farbe sich vermähle. Mit hin vereinigen wir die Stämme auf dem Punkte, wo sie einamber wirklich am nächsten sind, sich gleichsam auf halbem Wege begegnen. Der Blendling, der aus dieser Mischung entsteht, wird unstreitig Vater und Mutter nacharten; aber seine Hautsfarbe wird nicht mehr das Malzeichen dieser Nachartung und der gemischten Naturen sein: denn beide Ettern hatten einertei Farbe. Tritt nun der Umstand ein, wo ein angenommenes Unterscheidungszeichen dassenige nicht leistet, was man sich von ihm versprach; das ist im gegenwärtigen Falle: gibt es nicht mehr eine wirklich geschehene Mischung zweier Menschenstämme an; so erkennen wir, daß es übel gewählt und verwerslich sei.

Ich fühle, wohin mich diese Untersuchung zu führen scheint. Sie betrifft nicht mehr die Anwendung des Begriffes, den man zum Grunde legt; sie untergräbt vielmehr das Princip selbst, und zeigt deffen Unzulässigkeit. Immerhin! denn es gilt um Wahrheit; und das Princip kann seinem Ersinder nur, insosem es Stich halt, etwas werth sein. Eins der zuverlässigken Nietel, in einer glückseigen Alltäglichkeit des Denkens behaglich zu ruhen, sich in demuthiger Geistesarmuth unter das Soch der thörichtsten Vorurheile zu schmiegen, und nie eine nahe, dem Denker winkende Wahrheit zu ahnen, ist dieses: wenn man vor einer kuhnen Folgerung, die ganz unmittelbar aus beutlichen Prämissen slos, zurückseht wie vor einem Ungeheuer. hinveg mit dieser unmännlichen Furcht! Statt derselben nachzugeben, untersuche man nochmals sorgsältig den zurückgelegten

Beg, und prufe jeben Schritt mit unerbittlicher Strenge. Ift Alles ficher, nirgends ein Sprung geschehen, nirgends auf bertrüglichen Triebsand gefußt worben: so trete man getroft bem neuen Ungeheuer unter die Augen, man reiche ihm vertraulich die Hand, und in demselben Augenblick wird alles Schreckliche vie Pand, und in demselden Augenblick wird alles Schreckliche an ihm verschwinden. Die Kraft, womlt ein Sat uns überzeugt, muß sich völlig gleich bleiben, er werde jest zum ersten Mal behauptet, oder man hore dessen zehntausendste Wiederskaung. Denn wahr kann dem Selbstbenker doch nur daszenige sein, wovon seine Vernunft, nicht die Vernunft aller anderen Menschen, die Grinde fast, erwägt, billigt und anrekennt. So thue denn auch ich ohne Scheu das Bekenntnis, das ich anderswick wich Wesche wholes wird werden wird. warts mich Raths erholen muß, um bie Abstande zwischen ver-

schiebenen Ruancen im Menschengeschlechte zu meffen. Wollen Sie also, mein Freund, in einem gebrangten Inbegriff übersehen, worauf es eigentlich bei ber Bestimmung ber Unterschiede im Menschengeschlecht ankommt, so lesen Sie einen Sommering, über die körperliche Verschiedenheit bes Regers vom Europäer \*). Dir brudt bie Freunbichaft bie Sand auf ben Mund, daß ich nicht loben barf, was so meingeschränktes Lob verdient; daß ich Empfindungen unterdrücke, die mich durchdran-gen, als ich las, was seit manchen Jahren an Interesse für den Philosophen, an Fleiß, an Wahrheitsliede, an Bescheiden-heit, an geistvoller Gelehrsamkeit und Kunst, in meinen Augen nicht abertroffen warb. In der wichtigen Schrift bieses vortreffslichen Mannes werben Sie nicht nur finden, daß die Farbe unter die minder wesentlichen Eigenschaften gehore, woran man Reger von Europäern unterscheibet; sondern, was das Merkwarbigfte ift, daß der Reger fichtbarlich sowol in Ruckficht außerer als imnerer Geftaltung weit mehr Uebereinstimmendes mit bem as innerer Geptatung weit mehr Uevereinstimmendes mit dem Affengeschlecht habe, als der Weiße. Schon der Augenschein gibt gewissernaßen dieses Resultat; allein hier wird es mit physsologischen und anatomischen Gründen erwiesen. Ich din indessem weit entfernt, nunmehr mit Herrn Fabricius zu vermuthen, daß irgend ein Affe an der Bildung des Negers Antheil gehabt haben könne. Vielmehr bestätigt sich immer mehr auch durch dieses Factum der fruchtbare Gedanke, daß Alles in der Schos

<sup>\*)</sup> Frankf. und Leipzig 1785.

pfung burch Ruancen zusammenhangt \*). Camper, ber als Physicolog und von so vielen andern Seiten groß und liebenswürdig ist, zeigte mir in einem seiner Briefe, an einem Theile des Körpers, den Füßen, wie sorgsältig die Analogie der Bildung durch alle Säugthiere hindurch die Analogie der Bildung durch alle Säugthiere hindurch die Analogie der Bildung durch alle Säugthiere hindurch die Analogie der Bildung durch alle Seigeführt, indem er sagt: es sei unläugdar, daß bei aller Verschiedenheit der lebendigen Erdwesen, überall eine gewisse Einförmigkeit des Baues und gleichsam eine Hauptsorm zu herrschen scheine, die in der reichsten Verschiedenheit wechsele \*\*). Sewiß, in mehr als Einem Betracht und selbst in moralischer Beziehung ist das Mancherlei auf unserm Planeten nicht auffallender und an Stoff zum Nachdenken ergiediger, als das darin nur stets verkleidete und immer wieder dußersten Dürftigkeit.

Der affenahnlichste Neger ist dem weißen Menschen so nabe verwandt, daß bei der Bermischung beider Stamme die auszeichnenben Eigenschaften eines jeden sich im Blendling ineinander verweben und verschmelzen. Die Abweichung ist sehr gering: die beiden Menschen, der schwarze und der weiße, stehen ganz nahe neben einander; und anders konnte es nicht wohl sein, wenn Menschheit nicht in Affennatur übergehen, der Neger nicht, ansstatt ein Mensch zu bleiben, ein Affe werden sollte. Denn auch die beiden Thiergeschlechter (genera), der Mensch und der Affe, grenzen in der Reihe der Erdenwesen unglaublich nahe an einander; näher als viele andere Thiergeschlechter mit einander verwandt sind. Gleichwol bemerken wir einen beutlichen Zwischenzaum oder Abstand zwischen diesen beiden physischen Geschlechtern; jenes schließt sich mit dem Neger, sowie dieses mit dem Drangs-Utang anhebt. Ein affenähnlicher Mensch ist also kein Affe.

Db nun aber ber Neger und ber Weiße als Gattungen (species), ober nur als Barietaten von einander verschieden find, ist eine schwere, vielleicht unauflösliche Aufgabe. Mit bem Schwert brein zu schlagen, überläßt ber kaltblutige Forscher benen, die nicht anders lofen konnen, und boch Alles lofen wollen.

<sup>\*)</sup> Zimmermann in seiner vortrefflichen geographischen Geschichte bes Menschen und ber vierfüßigen Thiere. I. S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Ideen zur Philos. der Gefc. I. S. 88.

Was ihm zu verworren ist, läßt er lieber als einen Knoten zurück, bessen Band sich boch einmal, früher ober später, wenn die Faben erst alle gefunden sind, entwickeln lassen wird. Trennt man mit herrn Kant bie Naturwiffenschaft in Naturbefdreibung und Naturgeschichte, eine Eintheilung, die ich gar wohl gelten lassen kann, wenn beibe nur immer wieder vereinigt und als Theile eines Ganzen behandelt werden —: so mochte es scheis nen, bag ber Naturbefchreiber eber mit ber Frage fertig werben kann. Iwar scheint herr Kant anzunehmen, eine jede Verschiedenheit ber Merkmale sei dem Naturbeschreiber hinreichend, um eine Art daraus zu machen. Ich kann hierauf nicht ganz befriedigend antworten; denn der vorzüglichste Schriftsteller, der diese Wissenschaft spstematisch behandelte, Linné, hat Lateinisch geschrieden. Seine Eintheilungen heißen: classes, ordines, genera, species, varietates. Nur scheint mir Barietat immer durch veranderliche, zufällige Merkmale befinirt zu werden; es wird babei angenommen, eine Barietat konne in die andre übers gehen. Will herr Kant in biefem Sinne lieber Art als Barietat fagen, so ist bas nur eine Verwechselung ber Worte, worde ber man sich leicht verständigen kann. Gattung hingegen, wenn species so überseht werben soll, erforbert im Einneischen Sinne unveranderliche Merkmale. In der Naturgeschichte muß es sich anders verhalten, wenn es in berfelben, wie herr Kant behaup= tet, nur um die Erzeugung und ben Abstamm zu thun ift. Allein in biefem Sinne burfte bie Naturgeschichte wol nur eine Wiffenschaft fur Gotter und nicht fur Menschen sein. Wer ift vermögend, ben Stammbaum auch nur einer einzigen Barietat bis zu ihrer Gattung hinauf barzulegen, wenn fie nicht etwa erft unter unfern Augen aus einer andern entstand? Wer hat bie kreisende Erde betrachtet in jenem entfernten und ganz in Unbegreistichkeit verschleierten Zeitpunkt, da Thiere und Pflanzen ihrem Schoofe in vieler Myriaden Mannigfaltigkeit entsprossen, ohne Zeugung von ihres Gleichen, ohne Samengehause, ohne Gebarmutter? Ber hat die Bahl ihrer ursprunglichen Gattungen, ihrer Autochthonen gegablt? Ber kann uns berichten, wie viele Einzelne von jeber Gestalt, in ganz verschiebenen Weltgegenben, sich aus der gebarenden Mutter welchem, vom Meere befruchteten Schlamm organisitten? Wer ift fo weise, ber und lehren tonne, ob nur Einmal, an Ginem Orte nur, ober gu gang verschiebenen Beiten, in gang getrennten Welttheilen, fo

wie sie allmälig aus bes Oceans Umarmungen hervorgingen, organische Kräfte sich regten?

Bielleicht wird man einwenden, baf es hierbei auf ein Erperiment ankomme, welches Alles leicht und ohne Wiberrebe entscheibet. Man nehme zwei Thiere von verschiebenen Dertmalen, bie jeboch gang nahe verwandt ju fein scheinen; man laffe fie fich mit einander begatten. Entfteht aus biefer Bermi= schung ein Mittelgeschöpf, welches wieder zur Fortpflanzung få-big ift, so waren seine Eltern von einerlei Gattung, obschon verschiebener Barietat (ober Urt). Ich meines Theils finde hier, statt aller Entscheidung, blos eine neue Definition. Man nenne ben Windhund und ben Bolognefer, die zusammen fruchebare Mittelgeschöpfe zeugen, Gattungen, ober Barietaten; fo ift man baburch ber Erforschung ihres gemeinschaftlichen Abstamms von Einem ursprunglichen Dagre nicht um ein Saarbreit naber gekommen, und jene Ausbrucke bleiben nach wie vor Erfindungen bes fuftematifchen Naturforfchers, woburch er auffallenbere ober geringere Ruancen unter ben Befen ber Erbe bequem und fchnell unterscheiben will. Allein fo geht es freilich immer, wenn man Begriffe verwechselt und eine Hypothese, bie irgend Jemand auf eine Thatfache bauet, nun felbst fur Thatfache anfieht.

Es lagt fich a priori nicht laugnen, bag Thiere von verschiebener Art fich im wilben ober freien Buftanbe paaren, wiewol es mir hochft unwahrscheinlich ift. Allein ein Beispiel biefer Paarung ift mir wenigstens noch nicht bekannt. Man bat zuweilen fehr ungleich gestaltetete Insetten gepaart angetroffen: indeffen beweisen die meiften und bewahrteften ber hierher gebos rigen Beispiele nur, bag bie Natur bem weiblichen und mannlichen Geschlecht in einerlei Gattung zuweilen febr verschiebene Bilbungen ertheilt; feinesweges, bag verschiebene Gattungen fic Taufend = und aber taufendmal bluben in unfern Garten die allernachft verwandten Pflanzenarten neben einander, ohne baf je eine bie anbre befruchte. Rur bie Sand bes Menfchen hat bei biefen teufchen Geschopfen funftlichen Chebruch veranftalten konnen. Im Thierreiche hat jebe Urt, jebe Ruance, mas biefen Punkt betrifft, einen unwiderstehlichen Sang gu ihres Gleischen, einen entschiedenen Abscheu vor andern Thieren, wenn gleich biefe wenig, oft nur unmerklich verschieben find. Dicht einmal vom Uffen, ber ben Geschlechtstrieb so heftig fühlt, ift es erwiesen, bag im freien Buftanbe eine Gattung fich mit ber 11

t

Ħ

ţ

:1

ķ

ĸ

ġ

ķ!

1

11

Ę,

'n

Ì

ď

è

ď.

ŧ

g!

1

ď

g!

.

anbern belaufe. Und horchten Menschen nur der Stimme des Instinkts, ware es nicht ihre Vernunft, welche Lüsternheit und Begierde erkünstelt — wie dies Herr Kant so scharfsinnig und meisterhaft (Berlin. Monatschr. Januar 1786 S. 6) entwickelt —: so würden wir sowol dei Schwarzen als dei Weisken vor der ungleichartigen Vermischung Ekel und Abscheu des merken. Noch jest, glaube ich, darf man diesen Widerwillen vom rohen unverdordenen Landmann erwarten: er wird die Negerin sliehen; wenigstens wird Geschlechtstrieb nicht das Erste sein, was sich bei ihrem Andlick in ihm regt.

218 Beweis eines gemeinschaftlichen Ursprunges bir man also die kunftliche und an Thieren burch Gefangenschaft erzwungene ungleichartige Begattung nicht anführen, obwol fie in einer anbern Sinficht einigen Rugen fur bie Naturkunde bat. Es ift namlich außer allem Zweifel, bag bie Blendlinge von Kanarienvogel und Stiegligen, auch mehren Fintenarten, die Fortpflan-zungefähigkeit besigen, die man auch dem von Sund und Suche entsproffenen Mittelgeschopfe nicht absprechen tann. Singegen find bie Falle von fruchtbaren Maulthieren fehr felten. 3mifchen Gattung und Gattung ift folglich nicht immer ein gleichweiter Abstand: eine Bemerkung, die fich auch fonft aus ber Bergleichung ber Bilbungen burch bas fogenannte Thier: und Pflanzenreich ergibt. Panther, Leopard, Unge und Jaguar find mit einander naber verwandt, als mit bem geftreiften Tiger, auf ben fie folgen; und zwifchen biefem und bem Lowen ift wieber ein grofferer 3mifchenraum, obgleich teine Lucke. Die beiben Drang : Utange, ber afrikanische und ber affatische, fleben ungleich enger an einander geruckt, als wieber an beibe ber langarmige Gibbon fich anschließt. Die beiben Rameele ber alten Welt find einander ungemein ahnlich; ber 26= ftand zwischen ihnen und ben amerikanischen, die auch wieder im engsten Berhaltniffe unter fich fteben, ift weit großer. verfete ben Dachs in bas Barengeschlecht ober unter bie Biverren, fo ift ber amerikanische bem europaischen ungleich naber, als jeber anbern mit ihnen verwandten Gattung. Will man auch lieber jeden etwas größern Abstand zwischen ben Gattungen für die Grenze eines Geschlechtes halten, so hat man hierdurch bennoch nichts gewonnen. Erftlich vermehrt man baburch bie Unjahl ber Geschlechter (genera) auf eine fur bas Gebachtniß außerst laftige Art; zweitens ift bie allgemeine generische Berwandtichaft in einigen angeführten Beispielen, wie zwischen Lowe,

Panther und Tiger, unläugbar; und brittens ift Geschlecht ein eben fo unbestimmter Begriff als Gattung, fo balb es auf bas Dag bes Abstandes ankommt, wodurch eins von bem andern getrennt ift. Das Rasehorngeschlecht faßt zwei nahe an einanber grenzende Gattungen in fich, und nun ift zwischen ihm und ben nachsten Geschlechtern gleichsam eine große Rluft vorhanden. Eben fo ifolirt fteht ber Elephant; beinahe fo das Pferbegefchlecht und bas Rilpferd. Dafur grenzen bie Sgel febr nabe an bie Stachelschweine, bie Safen an bie Jerbos, bie Antilopen an bie Biegen von einer, an die Birfche von ber andern, an die Dos fen von ber britten Seite. Ueberall trifft man also vollig ungleiche Abstande zwischen ben einzelnen Erdwefen, bie unferen bestimmten Gintheilungen nicht entsprechen. Unfere Facher find alle nach einem Dafftabe entworfen, alle gleichgroß, alle gleichs weit von einander geruckt, alle in einer langen unabsehlichen Reihe hinter einander gestellt. Bon dem allen findet sich nichts in der Natur. Sie bringt Wesen hervor, die sich bald so vollig ahneln, bag wir keinen Unterschied an ihnen mahrnehmen fonnen; balb folche, bie in geringen Rleinigkeiten abweichen; balb andere, wo nur von fern bie Unalogie beibehalten ift; jest ift es die Bilbung, jest die Grofe, jest die Farbe, die in ihren Kormen wechselt. Dft ftogen wir auf ein Geschopf; bag wie im Mittelpunkt zwischen mehren verwandten Gattungen fteht. Dit einem Worte, die Ordnung ber Natur folgt unferen Gintheilungen nicht, und fobalb man ihr biefelben aufbringen will, verfallt man in Ungereimtheiten. Gin jebes Guftem foll Leitfaben fur bas Gebachtniß fein, indem es Abschnitte angibt, welche bie Ratur zu machen icheint; bag nun aber alle gleichnamige Abichnitte, wie Geschlecht, Gattung, Barietat, überall in gleichen Entfernungen von einander stehen, kann und barf Riemand behaupten. Daher eiferte Buffon gegen alle spstematischen Entwurfe, wie wol es auch bes Systematikers Schulb nicht ist, wenn man mehr von seiner Methobe forbert, als er selbst bavon verspricht.

Wie viel ist bemnach fur die Entscheidung jener Frage zu hoffen? Ist der Neger eine Varietat oder eine Gattung im Menschengeschlechte? Wenn es hierbei auf die erwiesene Abstammung aller Varietaten von einem ursprünglichen gemeinschaftlichen Elternpaare ankommt, die außer unbezweiselten historischen Belegen nicht dargethan werden kann, so sindet keine bestimmte Auflösung statt; benn solche Belege sinden sich nirgende. Ge-

nugt uns hingegen die Linne'sche Bestimmung; ist eine Barietat von einer Gattung blos burch die Unbeständigkeit ihrer Merkmale verschieden: so ersordert es noch eine kleine vorläusige Untersuchung, in wie fern diese Definition auf die mancherlei Mensschenstämme paßt.

Offenbar gibt es Farbenunterschiebe in einem jeben, fowol bem weißen, als bem fcmarzen Menfchenftamme. Der Weiße wird in Ufrita fchwarzlich, ber Reger im Rafferlande olivenfarbig. Allein ob biefe Beranderlichkeit bis zu einer volligen Um= wandlung ber weißen in die schwarze Farbe, und umgekehrt, ber schwarzen in die weiße, geben konne: bies lehrt bis jest noch kein Experiment. So auffallend verschieben bie Bilbung bes Regers, zumal feines Kopfes, vom Weißen ift, so gewiß gibt es boch auch in Afrika verschiebene Rancen, bie an verschiebenen Bolterschaften bemerkt worben find. Die Eigenthumlichkeit ber Rationalbilbungen unter ben Beigen hat Niemand geläugnet. 21= lein auch hier kann fchlechterbings nicht bewiesen werben, baß Die Geftalt eines Regers fo weit abarte, bis fie ben Weißen gleichkommt; und umgekehrt, find schwarzgeworbene Portugiesen ober Araber ber Bilbung nach keine Reger. Im Gegentheil ift im Raffern und hottentotten bie charakteriftifche Degerphyfiognomie unverkennbar; und im Araber, fei er auch noch fo fehr verbrannt, leuchtet feine Abstammung von Weißen aus bem Untlit hervor. Wir finden hier zwar Progreffionen, aber nicht folche, beren Reihen fich endlich begegnen; fondern fie rucken vielmehr auf Parallellinien fort, ohne je fich naber zu kommen. Auf bies fem Wege gelangen wir also nicht zum Ziele. Und nun bleibt nur noch ein Bugang offen, burch welchen wir vielleicht ber Entfceibung unferer Frage naber tommen tonnen. Benn Denschen aus verschiebenen Stammen, wie z. B. Weiße mit Regern, sich vermischen, so artet ihre Farbe in dem von ihnen erzeugten Mittelgefchopfe, zu gleichen Theilen unausbleiblich an; tein anberes Rennzeichen, woran man fonft bie beiben Stamme unterscheibet, tragt in bem Blenbling biefe unausbleibliche Cpur ber ungleichartigen Beugung. Farbenunterschied also ift mefentlicher als alle übrigen Berschiebenheiten; er ift beständiger, fie aber gufallig und einem blogen Ungefahr unterworfen, welches balb vom Bater, balb von ber Mutter einen Bug ber Bilbung bes Kindes einverleibt. Dies, wenn ich nicht unrecht verstanden habe, ist ber Inbegriff einer Behauptung, auf welche herr Kant

feine neue Definition gegrundet hat. Laffen fie uns feben, in wiefern fie haltbar ift. Dben verwarf ich bereits diese Bestimmung, weil fie fich nicht auf alle Falle anwenden lagt; benn fo wie die Farbe blos burch klimatisches Einwirken fich anbert, auch ohne Bermifchung, fo tritt bie Moglichfeit ein, bag einzelne Menfchen aus zweierlei Stammen gleichgefarbt fein tonnen. Bier kommt nur noch bas Anarten überhaupt in nabere Betrachtung. Bum Beweise, bag außer ber Karbe nichts unausbleiblich anarten konne, führt Rant bie zufälligen Gebrechen, Schwindfucht, Bahnfinn, Schiefwerben, u. f. w. an, benen er allenfalls auch noch bie Bilfinger und Rakerlaken hatte hinzufugen konnen. Allein von Krantheiten und Difgeburten auf naturliche Gigenthumlichkeiten ber Bilbung ju fchließen, fcheint mir noch etwas gewagt. Noch nie habe ich einen Mulatten ober Meftigen gefeben, bem man es nicht auch in ben Gefichteguaen angefeben hatte, bag er ein Blenbling von zwei Bolfern fei. Und wie wollte man auch baran zweifeln, ba nicht nur, wenn Personen von zweierlei Stammen, fondern auch, wenn Menichen aus eis nerlei Bolt, aus einer Stadt und einer Familie fich heirathen, bie Eltern wieber in ben Bugen ber Kinber erkannt werben ton= Wahr ift es, ein geubteres Muge with jur Bemerknng biefer Mehnlichkeiten erforbert. Farbenunterschiebe fallen auf; benn fie find auf ber gangen Dberflache bes Korpers bemerklich. artung in einzelnen Theilen, kann auch nur in biefen Theilen gefucht werben. Daher, und nicht weil die Farbe ein wefentliche res, bauerhafteres Unterscheibungszeichen als bie Geftalt, jum Beifpiel bes Berippes, ift, tonnen auch einzelne Buge nicht allemal unausbleiblich gleichformig anarten, fonbern muffen balb vom Bater, balb von ber Mutter ohne Difchung genommen werben. In weißen Kamilien fieht man freilich bie blauen und bie braunlichen Augen, balb bem Bater, balb ber Mutter nachgeartet; allein es Scheint hier blos besmegen teine 3mifchen = Rus ance ftatt zu finden, weil die Farbe der Fris vermuthlich auf Umftanben beruhet, die mit ben Erfcheinungen chemifcher Dis schungen Aehnlichkeit haben. Je nachbem ber Rieberschlag mit biefem ober jenem Grundftoffe mehr ober weniger gefattigt ift, wird bas Auge blau ober braun; und biefen Sattigungspunkt bestimmt im Augenblicke ber Beugung bie jufallig überwiegenbe Energie bes einen ober bes andern Beugungestoffes. Bier ift als lerbings noch ein weites Felb fur funftige Beobachter offen. Gine

Reihe sorgkaltig gefammelter Erkahrungen wurde hochst wahrscheinlich zeigen, daß von der Gleichkörmigkeit des Anartens in Mittelgeschöpfen noch Vieles wegfallen muß. Nicht jede Zeugung von denselben Ettern kallt gleichkörmig aus, wenn beide aus einerlei Stamme sind: a priori sieht man nicht ein, warum bei zweierlei Ettern mehr Gleichkörmigkeit statt sinden musse; a posteriori ist man uns den Beweis noch schuldig. Ein Beispiel vom Gegentheil entscheidet das Schickal der Aheorie. Man hat demnach fürs erste Erkundigungen einzuziehen: ob es nicht Källe gibt, wo bald der schwarze Nater, oder die schwarze Mutter, bald umgekehrt die weißen Ettern, sichtbarlich den stärksten Antheil an ihrer Nachkommenschaft haben?

Sie fehen nun wol, mein Freund, daß biefe Cache noch nicht aufs Reine gebracht ift. Man gebe uns ein unbezweifeltes Beispiel, daß eine Negerfamilie, nachdem man fie in unfer Rlima verfett, in einer gemiffen Reihe von unvermischten Generationen thre Farbe verloren, ihre affenahnliche Bilbung allmalig für Die europäisch = klimatische vertauscht habe: so nennen wir ohne Biberrebe ben Reger eine Menfchen-Barietat in Linne'schem Berftande, weil feine Merkmale blos klimatifch und veranberlich find. Allein ein folches Beispiel eriftirt nicht, und wird wol immer entbehrt werben muffen. Nun werbe mit einiger Bahricheinlichkeit bargethan, bag bie Farbe bes Beigen, fo wie bes Regers, nur bis auf einen gemiffen Punkt veranderlich fei, fobann aber bei vermischten Beugungen unfehlbar gleichformig nacharte: fo habe ich nichts bawiber, wenn man auf diesen Grund hin, ben Weißen und Schwarzen als Barietaten (Racen ober Arten) berfelben Gattung aufführt. In fofern aber gemeinschaftlicher Urfprung aus einer ober ber anbern Bestimmung gefolgert werben foll, wird man auf jenen Beifall Bergicht thun muffen, ber nur auf flare unwiderstehliche Evideng erfolgt.

Wir wollen anf einen Augenblick annehmen, das Factum ber halbschlächtigen Zeugung sei so unfehlbar, wie es nach herrn Kant's Voraussehung sein muß; und nun fragen: aus welchen Gründen sollen wir glauben, daß ein unausbleiblich erblicher Unterschied nicht allemal eine ursprünglich verschiedene Sattung bezeichne? sich nur im gegenwärtigen Fall auf eine Race eines und desselben ursprünglichen Stammes beziehe? hier antwortet herr Kant: er könne nicht begreifen, wie Organisationen so nahe verwandt sein sollten, daß aus ihrer Mischung unausbleib-

lich ein Niederschlag entstehen musse, falls sie nicht alle aus einem einzigen ersten Stamme entsprossen waren. Manchem ist es vielleicht eben so unbegreislich, daß derselbe Bater den Weißen und den Neger gezeugt haben könne; denn die Keime dieser unsähnlichen Brüder mußten, wie Ledas Eier, Zwillinge in sich schließen, damit jedem Bruder auch ein gleichformiges Weib zu Theil wurde; und nimmt man vollends vier Hauptracen an, so ist hier mehr Wunderbares als in jener griechischen Fabel.

Geltfam, und Vielen unbegreiflich muß es auch immer bleiben, bag herr Rant feiner Theorie ju gefallen fich in die große Schwierigkeit verwickelt, in einem Falle guzugeben, ja fogar als nothwendig zu behaupten, mas er in einem zweiten vollig ahn= lichen Falle fur gang unmöglich balt. Wenn man annimmt, baß bie Menschen, bie gewisse Lander allmalig bevolkerten, nach langer Zeit burch Klimatisirung einen eigenthumlichen Charakter annehmen konnten: fo lagt es fich auch allenfalls noch vertheibis gen, daß gerabe biejenigen Menfchen, beren Unlage fich fur diefes ober jenes Klima pafte, ba ober bort, burch eine weise Fu-gung ber Borfebung, geboren wurden. Allein wie ift nun berfelbe Berftand, ber hier fo richtig ausrechnete, welche Lander und welche Reime zusammentreffen mußten, und fie auch wirklich alle aus irgend einem Winkel Uffens an ben Drt ihrer Bestimmung in ihrer Bater Lenben tragen ließ, auf einmal fo furgfichtig geworben, bag er nicht auch ben Sall einer zweiten Berpflanzung vorausgesehen? Daburch wird ja die angeborne Eigenthumlich= feit, die nur fur ein Klima taugt, ganglich zwecklos; hatten folglich auch auf biefen Fall wieder veranderliche Reime aufgeho= ben werben muffen, bie fich in bem zweiten Klima entwickeln, und fich ihm anpaffen follten. Dit andern Worten: war es in einem Falle möglich, bag in verschiebenen Weltgegenben Denfchen einerlei Stammes fich allmalig gang veranberten, und fo verschiedene Charaktere annahmen, wie wir jest an ihnen kennen: fo lagt fich die Unmöglichkeit einer neuen Beranderung nicht nut a priori nicht barthun; fondern auch, wo fie ftatt findet, macht fie ben Schluß auf einen gemeinschaftlichen Ursprung hochst verbachtig. Best geben wir weiter.

Sie werden mir zugeben, daß das jegige Verhaltniß ber grasfressenden Thiere zu ben fleischfressenden von jeher flatt gefunben haben muß, weil sonst bie ersteren von ben letteren gleich nach ihrer Entstehung verzehrt worden waren. Es gab also von

jeher eine weit größere Menge von jeber grasfreffenben Gattung, als es Raubthiere gab, die fich von jenen nahrten. Giner ber besten zoologischen Schtiftsteller, Derr Bimmermann \*), hat fogar mit vieler Bahricheinlichteit vermuthet, bag ber gange Erb= boben gleich anfänglich fich überall mit Thieren und Pflanden bebeckte. Er Beigt, bag es unmöglich fei, alle Thierarten an einem Orte entstehen zu laffen; und eben fo leicht, ober eben so schwer, — wie man will — sich die Entsstehung eines einzigen Paares von jeder Art ober von vielen hunderten auf einmal als moglich und wirklich zu benten. In ber That, wenn boch einmal von unbegreiflichen Dingen gefprochen werben barf, fo murbe mir bas Unbegreiflichste von allen fein, bag bie ungahligen Erdwefen nur einzeln ober paarweife hervorgegangen maren; indem ein jedes, bis auf eine geringe Un= jahl von Raubthieren, irgend einer andern Sattung jum Unterhalte bient. Man macht weit weniger Schwierigkeit, fich eine allgemeine Bekleidung ber Erde im Pflanzenreiche zu benken, vermuthlich wol, weil man noch jest die gange Dberflache mit jebem Fruhlinge grun werben fieht, ohne bag man bie Unftalten bazu, die man im Thierreiche leichter mahrnimmt, fo unmittelbar vor Mugen hat. Ift aber bie Erbe jest reicher an organis fchen Rraften, als ehemals? Und wo ift vor anbern bas be gludte Platchen, welches allein ben gangen Borrath ber Natur in fich beschlossen hielt, ben Borrath fur jebes Klima und jebes Element? Wenn im Gegentheil, jebe Gegend die Geschöpfe bervorbrachte, bie ihr angemeffen waren, und zwar in bem Berhaltniffe gegen einander, welches zu ihrer Sicherheit und Erhal= tung unentbehrlich mar: wie kommt es, bag ber wehrlofe Denfch hier eine Musnahme machen foll? Die Natur hat vielmehr, wie Berr Rant felbft behauptet, einem jeben Stamme feinen Charatter, feine besondere Organisation, ursprünglich in Beziehung auf fein Klima und zur Ungemeffenheit mit bemfelben, gegeben. Unfreitig last sich biefes genaue Berhaltniß zwischen bem Lande und feinen Bewohnern am leichtesten und furzesten burch eine locale Entstehung ber lettern erklaren. Brachte Ufvita feine Menschen hervor, wie Afien die feinen, fo ift es, bunkt mich, nicht schwer zu begreifen, warum jene, so wie biefe, fich fo besonders zu ihrem jedesmaligen Klima paffen. Warum aber biefe

ŧ

ſ

1

Ì

<sup>\*)</sup> S. Geographische Geschichte bes Menschen u. f. w. III. Th. S. 203.

beiben Menschenarten, wenn sie ja zusammen kommen, ihr Geschlecht mit einander fortpslanzen können, ist mir nicht rathselhafter, als der Grund, weshalf unsere Rinder mit den Bisons in Amerika und Asien, und mit den indischen Buckelochsen einen Mittelschlag geben: es sind Arten, die sehr nahe an einander grenzen; oder es sind Varietaten von einer Gattung, die das Siegel des Klima's an sich tragen, in welchem sie zuerst entstanden: jenes, wenn ihre unterscheidenden Merkmale unauslöschlich sind; letzteres, falls sie, wie es der Linné'sche Begriff erfordert, blos durch Verpslanzung, ohne Vermischung, eine in die andere

übergeben fonnen.

Ich habe mich im Borbergebenben gefliffentlich ofters bes Wortes Barietat bebient, jugleich aber zu verftehen gegeben, bag ich es mit Racen für gleichbebeutenb halte; letteres mar freilich bisher noch wenig bestimmt. Wir haben es von ben Frangofen entlehnt; es scheint mit racine und radix febr nahe verwandt, und bedeutet Abstammung überhaupt, wiewol auf eine unbeftimmte Weise: benn man spricht im Franzosischen von ber Race Cafar's, fo wie von Pferde= und Hunde=Races, ohne Rucficht auf erften Urfprung, aber boch, wie es scheint, allemal mit fillschweigender Unterordnung unter ben Begriff einer Sattung. ware ein Auftrag an einen geschäftslofen Menfchen, zu entwickeln, in welchem Sinne jeder Schriftsteller biefes Wort gebraucht haben mag. Bon ben Reifebeschreibern, welche neuerlich bie Bewohner ber Gubfeeinseln geschilbert haben, barf ich wol sagen, baß sie ihre Zuflucht zu bem Worte Race nur ba zu nehmen scheinen, wo es ihnen'unbequem warb Barietat zu fagen. Es follte mehr nicht heißen, als ein Saufen Menschen, beren gemeinschaftliche Bilbung Eigenthumliches und von ihren Rachbarn Abweichenbes genug hat, um nicht unmittelbar von ihnen abgeleitet werben gu konnen; ein Stamm, beffen herkunft unbekannt ift, und ben man folglich nicht fo leicht unter eine ber gewöhnlich angenom= menen Menschenvarietaten rechnen fann, weil une bie Renntnif der Zwischenglieder fehlt. So nannte man die Papuaner und bie übrigen mit ihnen verwandten schwarzen Insulaner im Sidmeer, eine von ben hellbraunen eben bafelbft befindlichen Bolfern malapischer Abkunft verschiebene Race, bas ift: ein Bolk von eigenthumlichem Charafter und unbefannter Abstammung. man fich inskunftige an biefe Definition halten, wenn von Denichen bie Rebe ift, fo fann bas Wort noch beibehalten werben;

wo nicht, so können wir es füglich entbehren. Herrn Kant's Besstimmung hingegen scheint um so weniger annehmlich zu sein, je ungewisser und unwahrscheinlicher es ist, daß es unter Thieren eines und besselbeiben Stammes jemals einen unausbleiblich erblischen Unterschied geben könne.

Von jenen veränderlichen Spielarten, die unter unfern Augen entstehen, wissen wir, daß ihre Unterscheidungszeichen auch vergänglich sind, daß eine in die andere übergeht und in den Enzkeln wieder die unveränderte Bildung der Vorfahren zum Vorschein kommt, wenn gleich die Zwischenglieder davon abgewichen waren. Wenn sich aber Unterschiede nicht mehr historisch die auf ihren Entstehungspunkt nachspüren lassen, so ist es das Geringste was man ihun kann, ihren Abstamm für unentschieden zu halten; und jener Unterschied, den Gert Kant zwischen den Begriffen des Naturbeschreibers und des Naturgeschicheskundigen

machen wollte, muß gang und gar wegfallen.

Ich erlaube mir bemnach keinesweges die Frage: ob es mehre ursprüngliche Menschenstamme gibt, entscheidend zu bejahen. Allein nach Allem, was Herr Kant von dem dauerhaften Unterschiede zwischen dem Neger und dem Weißen darlegt; nach billisger Erwägung des wehsosen Zustandes, in welchem sich der Naturmensch befindet, und der Gefahren, denen er von großen Raubthieren, gistigen Amphibien, Insekten und Pflanzen blos gestellt ist: kann ich es wenigskens nicht für unwahrscheinlich oder undegreislich halten, daß zwei verschiedene Stämme und vielleicht von jedem eine hinlangliche Anzahl von Individuen, als Autochthonen, in verschiedenen Weltgegenden hervorgegangen sind. Wären die Unterschiede zwischen den Indiern und den Weißen ertheblicher, so könnte man jene vom asiatischen Erdbückel, und diese vom Kaukasus ableiten. Amerika, als ein Welttheil welscher später bewohndar geworden ist, hat vielleicht gar keine Autochthonen gehabt; doch hier ist freilich Alles ungewiß.

Uebrigens sehe ich bei der Boraussehung, daß es mehre urssprüngliche Menschenstämme gibt, auch keine einzige Schwierigskeit mehr, als bei der Hypothese von einem einzigen Paare. Wenn in Afrika die Neger, am Kaukasus die Weißen, am Emaus die Schthen und Indier entstanden; so konnten Jahrshunderte verstreichen, ehe diese verschiedenen Menschen, die noch dazu vermuthlich durch Oceane getrennt waren, einander nahe kommen konnten. Herr Kant besurchtet zwar, (Berlin. Mos

natich. Januar 1787 S. 3) bag bei ber Boraussegung von mehr als einem Paare entweder fofort der Krieg entstanden sein musse, oder die Natur wenigstens dem Borwurfe nicht entgehen konne, sie habe nicht alle Beranftaltungen zur Geselligkeit getrof-fen. Ich gestehe es, mir leuchtet bieser Einwurf nicht ein. Wenn es überhaupt nothwendig mar, bag von gemiffen Sattungen wehrlofer Geschopfe mehre Einzelne zugleich hervorgebracht werden mußten, fo fann man fich leicht überzeugen, bag ber Erhaltungstrieb allein hinreichend gewesen sei, sie gesellig zu machen. Wie manche Gattung geselliger Thiere gibt es nicht außer bem Menschen! wie viele bat nicht bie Natur gelehrt, aus ihrer Bertheibigung und Erhaltung eine gemeinschaftliche Angelegenheit gu machen! hingegen hat fie nirgends zwischen Befen von gleicher Art Feindschaft und Berftorungswuth gefett. Rrieg, wie herr Kant bas unwiderleglich und unübertrefflich (G. 19) beweift, ift eine ber erften Folgen von bem Difbrauche ber Bernunft, die dem Inftinkt zuwider handelt. Wenn die Mytholo-gie, die er zum Leitfaden mahlt, in der Geschichte eines Denfchenpaares fogleich ben erftgebornen Gohn jum Brudermorber macht, fo scheint boch freilich fur bie Sicherheit ber Menschen burch ihre gemeinschaftliche Abstammung schlecht geforgt zu fein. Da ber Inftinkt hingegen bie Untilopen in Ufrika in Beerben vereinigt, bamit ihrem festgeschloffenen Phalang bie Lowen, Danther und Spanen nichts anhaben mogen; ba ber Inftinkt einen Trupp Uffen mit Prugeln bewaffnet, womit fie ben Glephanten aus ihren Rug = und Dbftmalbern verjagen : fo fcheint es mit nicht ungereimt, burch biefen bunkeln Trieb auch Menfchen fich versammeln zu laffen, bamit die Folgen ihres geselligen Lebens, Sprache und Bernunft, sich besto schneller entwickeln mogen.

Doch indem wir die Reger als einen ursprünglich verschiebenen Stamm vom weißen Menschen trennen: zerschneiden wir da nicht den letten Faden, durch welchen dieses gemißhandelte Bolk mit uns zusammenhing, und vor europäischer Grausamkeit noch einigen Schutz und einige Gnade fand? Lassen sie mich lieber fragen, ob der Gedanke, daß Schwarze unsere Brüder sind, schon irgendwo ein einziges Mal die aufgehobene Peitsche Sclaventreibers sinken hieß! Peinigte dieser nicht, in völliger Ueberzeugung, daß sie seines Blutes waren, die armen dulbsamen Geschöpfe mit Henkerswuth und teuslischer Freude? Menschen einerlei Stammes, die der unerkannten Wohlthat einer ge-

reinigten Sittenlehre theilhaftig waren, bezeigten fich ja barum nicht bulbfamer und liebreicher gegen einander. Wo ift bas Band, wie ftart es auch fei, bas entartete Europäer hindern fann, über ihre weißen Ditmenfchen eben fo bespotisch wie über Reger zu herrschen? War es nicht vielmehr noch immer ebles Selbstgefühl und Wiberftreben besjenigen, ben man bebruden wollte, bas hier und bort ben Uebermuth bes Tyrannen in Schranken hielt? Wie follen wir alfo glauben, bag ein uner-weislicher Lehrfat bie einzige Stute bes Spftems unferer Pflichten fein konne, ba er bie gange Beit hindurch, als er fur ausgemacht galt, nicht eine Schandthat verhinderte? Rein, mein Freund, wenn Moraliften von einem falfchen Begriffe ausgehen, fo ift es mahrlich ihre eigne Schuld, wenn ihr Gebaube mantt, und wie ein Kartenhaus zerfallt. Praktische Erziehung, die jeben Grundfat burch fafliche und tiefen Ginbruck machenbe Beis spiele etlautert, und aus ber Erfahrung abstrabiren lagt, tann vielleicht es babin bringen, bag Denichen funftig fuhlen, mas fie Menfchen Schulbig find, mas jebe Thierart fogar, mit ber fie boch willkurlich umgehen, an fie zu forbern hat; Rohlerglaube hat es nie gekonnt, und wird es nie bewirken. In einer Belt, wo nichts übergablig ift, wo alles burch bie feinsten Ruancen jufammenhangt, wo endlich ber Begriff von Bollkommenheit in bem Aggregat und bem harmonischen Busammenwirken aller ein= zelnen Theile bes Ganzen besteht, stellte sich vielleicht bem boch= ften Berftande bie Ibee einer zweiten Menfchengattung als ein fraftiges Mittel bar, Gebanten und Gefuhle zu entwickeln, bie eines vernünftigen Erbwefens wurdig find, und baburch biefes Befen felbst um fo viel fester in ben Plan bes Gangen zu ver-Beifer! ber bu fo ftolg und felbstaufrieben mahrnimmst, baß, wohin bu immer brangft, Geift ber Dronung und Gefetgebung ben burgerlichen Bertrag begrundeten, Biffenschaft und Runft ben Bau ber Cultur vollfuhren half; ber bu fuhlft, bag uberall im weiten volkreichen Ufrifa bie Bernunft bes Schwargen nur die erfte Rindheitsftufe erfteigt, und unter beiner Beisheit erliegt — Beifer! bu schamft bich nicht am Schwachen beine Rraft zu migbrauchen, ibn tief hinab zu beinen Thieren Bu verstoßen, bis auf die Spur die Denkkraft in ihm vertilgen gu wollen? Unglucklicher! von allen Pfandern, welche bie Das tur beiner Pflege anbefohlen hat, ift er bas Cbelfte! Du foll= test Baterstelle an ihm vertreten, und indem du den heiligen

į

í

ı

ı

į

İ

ì

ı

Funken ber Vernunft in ihm entwickeltest, das Werk der Beredztung vollbringen, was sonst nur ein Halbgott, wie du oft glaubtest, auf Erden vermochte. Durch dich konnte, sollte er werden, was du bist, oder sein kannst: ein Wesen, das im Gebrauch alter in ihn gelegten Kräfte glücklich ist. Aber geh, Undankbarer! Auch ohne deinen Willen wird er es einst, durch dich; denn auch du bist nur ein Werkzeug im Plane der Schöpfung!

Das find bie Gebanken, lieber B., die bes wurdigen Philosophen beibe Auffabe bei. mir erregt haben. 3ch hange nicht fo fest baran, baf ich fie nicht von Bergen gern fahren ließe, fobald man fie wiberlegt haben wirb. Indeg gebe ich keinen ge ringen Beweis von dem Durfte nach Bahrheit und Belehrung, ber in mir brennt, indem ich fie bekannt zu machen mage; benn bas Urtheil berer, bie es fich beifommen laffen, in biefem Punkte vom gewöhnlichen Wege abzuweichen, ift schon gesprochen. Dbgleich ein gewisses altes Buch mit keiner Sylbe bes Regers erwahnt; obgleich ber große Mann, ber angebliche Berfaffer beffelben, vermuthlich feinen Reger je gesehen hat, fo ift es boch ein Angriff auf biefes alte Buch, wenn man von mehr als einem Menschenftamme fich eine Moglichkeit vorftellt, und biefer Streich, ber Niemanden verwundet, heißt eine Regerei. Die Reger aber find boshafte Leute; sie treibt die Neuerungssucht, fie führt die bie blinde Unwissenheit. Wenn fie mich aber auch nicht immer von bem Berbacht einer folchen Begleiterin befreien tonnen, fo wird wenigstens eine echte philosophische Jury mich, in Unfehung ber beiben andern Punkte, nicht fur fchulbig erkennen. Fur jest genug hiervon. Bielleicht nehme ich biefe Materie von ben Den= fchen = Barietaten tunftig wieber gur Sand; benn mir fallt noch Bieles ein, worüber ich nicht einverstanden bin. Leben fie wohl

## Ein Blid in bas Gange ber Ratur.

Ginleitung zu Anfangegrunben ber Thiergeschichte.

Da Wissenschaft und Kunst noch in der Wiege lagen, und der Erieb bes Menschen, seine physische Bestimmung zu erfullen, fast allein sein Forschen beseelte: ba faßte noch ein einziger Ropf als les menfchliche Wiffen, ba konnte berfelbe Mann zu gleicher Zeit ein Priefter Gottes, ein Konig, ein Hausvater, ein Argt, ein Adermann und ein Schafer fein. Drei bis vier Sahrtaufende haben alles verandert. Wir find Aufbewahrer ber ungahligen Begebenheiten, ber Erfahrungen, ber Erfindungen und ber Berte bes menfchlichen Beiftes, welche jener große Beitraum befchlieft. Ungeheuer ift die Summe biefer Renntniffe; fie wachft noch immer fort, und bleibt in feinem Chenmage mit ben engen Schranten diefes Lebens. 3mar erwacht zuweilen noch ein vielfaffender Ropf, ber, in mehren Wiffenschaften gleich groß, nicht an ihrer Flache bahinschwebt, sondern ihre Tiefen versucht und ergrundet. Allein wie felten wird ber Welt ein folches Gottergefchent? Dft ift ausgebreitete Gelehrsamkeit biefer Art ein bloffes Gebachtniß= werk, welches die Urtheils = und Unschauungskrafte entnervt. Der Beiligenschein (nimbus) unferer Polyhistoren zerflattert leicht, und lagt uns fobann nur lebendige Register ober Worterbucher jurud. Statt bes Berftandes gilt noch ofter Big, ber nicht nach ftrengen und bewährten Regeln fchlieft, ber Resultate abnen und errathen will, fich aber übereilt und die Bahrheit ofter verfehlen als treffen kann \*). Nur mahres Genie bringt in bas

<sup>\*)</sup> S. Hemsterhuis Lettre sur l'homme etc. p. 9.

finftre Chaos ber Gelehrfamteit, und schafft es zur organischen Geftalt um: es verbauet gleichfam bas Bange, und bereitet aus feiner heterogenen Difchung gefunden, gleichartigen Lebensfaft. Mit fuhnen aber fichern Schritten nahet es fich ber Bahrheit, als feinem Ruhepunkte; und verschwenbet, um bahin gu gelan= gen, feine Rraft umfonft: mit eigenthumlichem Scharffinn ver-Bettet es Erfahrungen, und ergreift die entfernteften Resultate eines gepruften Sages, fast in bem Augenblicke bes Unschauens; ja, es fuhlt ichon sympathetisch bie neue Bahrheit am Ende einer Reihe von Schluffen, ebe noch ber Fleiß bes alltaglichen Denkers ein Glieb biefer Schluffolge berichtigen kann. Allein echtes Genie ift am litterarischen Borigonte noch feltener als Rometen und neue Irrfterne an ber Buhne bes himmels: Sahrhunderte konnen verfliegen, ohne bag ein fo mobithatiges Phas nomen fie ber Bergeffenheit entreift, und Die Nationen mit feis nem bleibenben Lichte beglückt.

Man zerstückte also die Wissenschaft, und glaubte, nun sei jede Schwierigkeit besiegt. Es entstanden Facultäten, und in diesen fast unzählige Unterabtheilungen und Fächer. Jeder einzelne Theil der menschlichen Kenntnisse erhielt eigne Beodachter, die auf das Ganze Verzicht thun, sich nur dem Theile widmen sollten. Da entwich dem schonen Körper die schonere Seele, und jedes erstarrte, abgeschnittene Glied wuchs durch innerliche Schrung zum Unholde von eigner Art. Jeder schäfte nur die Wissenschaft, die er gewählt, und schien zu vergessen, daß sie nur in Verdindung mit den andern das Glück der Menschheit befördert. So ergögt sich das Kind noch an den Trümmern seiner künstlichen Spielsachen, die es muthwillig zerschlug. Die Folgen dieser Sünde blieden nicht aus: sie hemmte die Ausklärung und den Wachsthum des nüglichen Wissens; sie erschwerte die Anwendung neuer Ersindungen zum Besten des Staates, und streute eine reiche Saat von Vorurtheilen aus.

Der unentbehrliche Zweig unserer Erkenntniß, auf bem bie Erhaltung und Pflege des physischen Lebens, und großentheils auch die Bilbung des Geistes und herzens für die Zukunft, bezuhet, die Kenntniß der Natur, entging keinesweges einem ahnzlichen Schicksal. Allmalig entriß man ihr jede Hulfswissenschaft, schränkte sie auf die außerlichen Gestalten der Körper ein, und machte sie zu einem leeren Gewasch von Namenverzeichnissen, Kunstwörtern und Systemen. Physik — die Entwickelung der

allgemeinen Gesetze, nach welchen sich bas Weltall in ungestörter harmonie bewegt', und die Lehre von den lebenden, regen, wirksfamen Kraften der Natur; — bann Physiologie, die Kenntniß ber Ernahrung, Ausbildung und Berrichtungen eines jeden Theils, turg bie Lebensgeschichte bes organischen Korpers; — Berglieberungekunst, der einzige sichere Weg, den inneren Bau der Korper, und mit ihm den wundervollen Mechanismus des Ganzen, fo wie ben Sig und Grund ber Krankheiten zu enthullen; enblich Chemie, bas Mittel, bem Grundftoff eines jeben Dinges nachzuspahen, und beffen Unwendung zu entbeden: - bies find lauter Wiffenschaften, bie fo mancher Naturalienmäller nicht tennt, ber gleichwol keck auf ben ehrwurdigen Ramen bes Ra= turforschers Unspruch macht. Ihm ist Naturkunde eine Wissensie in ber That zum Spielzeuge ber Weiber und Kinder, und solcher Manner, beren Gebachtniß fur die Namen vieler Schneckenhäuser und Schmetterlinge Raum genug enthalt. Ich eifere nicht wider den Liebhaber ber Natur, ber, ohne Kenner zu fein, bennoch an der Beschauung ihrer Producte Wohlgefallen hat. Rag der Fleiß des arbeitsamen Burgers sich immer mit selbstges, wähltem Genuffe belohnen, wenn er unschuldig wie bieser ift! Rag ber Rebliche, der alle Krafte zum Ftor bes Baterlandes angestrengt, in Erholungestunden, im hauslichen Rreife ber Geinen, ober bei ftiller Ginfamteit \*) immerhin fo glucklich fein, als ber Unblick einer endlofen Mannigfaltigkeit ber Gefchopfe, und ber babei erwachente Gebanke an bes Schopfers Allmacht, Weis= heit und Liebe ihn machen kann! Berachtlich ift nur ber Prahlet, ber feine Unwiffenheit fur baare Gelehrfamkeit verkauft, und baburch die nuglichste Wiffenschaft um ihr Unsehen bringt.

Das ber fleißigste Forscher ber Natur alles mit eigenen Augen sehen, jebe Beobachtung wiederholen, und bennoch die Bissenschaft mit eigenem Scharssinn erweitern, und in Anwendung auf das physische und sittliche Stud der Menschheit besausen könne, ist nach dem Masse unserer Kräfte und Lebenssiahre nicht zu erwarten. Allein die zuverlässigen Entdeckungen Anderer zu benuben, und den ganzen gegenwärtigen Zustand der Bissenschaft inne zu haben, Wahrheit und Thatsache von Irrethum und Betrug zu unterscheiden, die wesentlichen Grundlehren

<sup>\*)</sup> Natuurkundige Verhandlingen van Petrus Camper, etc. p. 131.

ganz zu verbauen, und bann ben einzelnen Theil, ben Punkt ber Wissenschaften, bessen Aufklärung uns naher liegt, mit steter Rücksicht auf jene Grundlage genauer zu sichten und zu kubtwirten: bazu ist das Leben nicht nur, sondern selbst die Zeit der Bilbung, unsere Jugend, lang genug. Mit Recht fordert man baher diese Vorkenntnisse von Sedem, der sich um die Unskerblickkeit des Ruhms bewirdt, und erwas mehr als eigene Ergöhung, nämlich das Beste seiner Mitburger, am Herzen zu haben voraibt.

Die echte Naturkunde in ihrem ganzen Umfange verdient aber billig das kob der Gemeinnütigkeit. Ihre Werke umgeben den Menschen überall; er selbst ist das größte ihrer Wunder; das einzige sichtbare Geschöpf, dem ein innerer Trieb beständig zuruft: sich selbst zu erkennen, in dieser Erkennniß nirgends stille zu stehen, sondern die Nathsel seines Daseins von einer Austosung zur andern zu verfolgen und zu entwickeln. Dieser heilige Tried macht ihm Alles wichtig und seiner Ausmerksamkeit würdig. Er kunn sich selbst die Wahrheit nicht verschweigen: was auf ihn wirke, stehe mit ihm in Verhältniß, habe eine bestimmte Beziehung auch auf ihn; ohne Prüsung dieser Berhältnisse könne seine Erkenntniß nicht vollkommen sein, und seinem Verlangen nach Weisheit und Vollkommen sein, und seinem Verlangen nach Weisheit und Vollkommen sein Genüge gesschehen!

Die Untersuchung bes Thierreichs — eines Tropfens aus jenem großen Meere geschöpft — ist zum Geschäfte bieser Stuwden bestimmt. Ehe wir aber biesen Theil herausheben, für sich betrachten, und seinen Inhalt zergliedern, wollen wir ihn zuvor im Zusammenhange mit dem ganzen großen Weltendau sehen. Dieser Blick ins Ganze der Natur, der für unser Vorhaben seinen vielfältigen Nugen hat, ist zugleich Entschödigung für die Einsörmigkeit, welche bei speciellen Erörterungen unvermeldlich ist, wo alles auf kaltblutige Geduld, und Anstrengung der Verstanderskafte ankommt, und nichts dem kühnen Schwunge der Phantasie gestattet wird. In Büssons Hand sei uns denn heute ein Blick ins Heiligthum vergönzt! Dann erst empsinden wir die Würde unserer Wissenschaft, wenn der ganze Reichthum der Natur nud ihres größern Schöpfers sich unserm innern Sinne majestätisch entsaltet!

Wem fallt hier nicht zuerst die Frage ein: Was ist Natur? was ist biese plastische Bilbnerin, die alles verändern, umbilben,

auflofen, entwickein, erneuern, nur nichts erschaffen und ver-nichten kann? Ift fie, wie Plato und feine spatern Schuler es sich dachten, ein verständiges Wesen, eine Intelligenz, eine Seele der Welt? oder gar unmittelbares Wirken Gottes, seine lebendige Kraft, die alles umfaßt und belebt, und die Materie umstaltet? — Wie schwer diese Frage zu entscheiden sei, wird berzenige am besten empfinden, der auch die Frage: was ift Gott? oft und reiflich erwogen hat, und bem bieses Nachbenken bas Bekenntniß bes Syrakusers ablockt: je mehr er bie Tiefen biefes erhabenften Befens ju ergrunden verfuche, je unmöglicher finde er es, ju fagen, mas es fei. Wir überlaffen fpeculativen Ropfen, geubten Metaphysikern beibe Aufgaben gur Entscheidung, und, falls sie diefelbe nicht lofen konnten, gur Uebung ihrer Urs theils = und Ginbilbungefraft. Uns genugt nichts Geringeres als Bahrheit, und biefe bietet uns bie Betrachtung ber Schopfung in überschwenglichem Mage bar. Je weniger wir im Stande find, eine einzige Kraft in der Natur gang zu begreifen, um fo viel mehr finden wir gur ehrfurchtevollesten Anbetung, gur feurigften Dankbarkeit, zur kindlichsten Gegenliebe, die bringenbste Beranlaffung. Die Ratur, es fei als Wirtung ober wirkenbe Reaft, bleibt allezeit die erste unmittelbare Offenbarung Gottes an einem Jeben. unter uns. "Sie ist ein offenes Buch," sagt ber berebte Buffon, "in welchem wir lesen, als in einem Erem: plare ober Abbruck ber Gottheit." Was miffen wir anders von unserin unsichtbaren, unerforschlichen Urheber, als was uns die laute Stimme dieser Offenbarung durch so unendlich viele bemunberswerthe Rrafte verkundigt? Eben bas Unbegreifliche, nicht blog im Rreislaufe ber Gestirne, fondern in der Entwickelung eis nes jeben Dinges aus seinem unsichtbaven Keime; bas Unersschöpfliche so vieler Millionen Zeugungen, die stets dem Urbilbe ähnlich sind; kurz, dieses beständige, jedoch fast unerkannte Wunber, bas nun feit einigen Jahrtaufenben mahrt und immer wie ber vor unfern Mugen fich erneuert, - ift Borbereitung unferes Geiftes ju Bunbern anberer Urt, jum Glauben am jene nach: folgenden Offenbarungen, welche bas Beil bes Menfchengefchlech= tes naher betrafen, und bie Soffnungen ber Borwelt erfullten.

Wohin wir uns wenden, sehen wir überall nur Wirkung in der Welt; den Wirker selbst erblicken wir nie. Die thatige, lebendige Kraft, die Alles in der uns bekannten Schöpfung wirkt, ift geistig und unsichtbar. Eine erstaunlich große körperliche Masse

ist der Stoff, den sie bearbeitet, und den sie, anstatt ihn zu erschopfen, unerschopflich macht. Zeit, Raum und diese Materie sind ihre Mittel, das Weltall ihr Schauplat, Bewegung und Leben ihre Endzwecke.

Alle Erfcheinungen in ber Korperwelt find Birtungen biefer Rraft. Alle Rrafte und Triebfebern in biefer Welt entftammen von ihr, und fuhren wieber auf fie gurud. Bielleicht find Anziehen, Fortstoßen, Barme und Formen ber Rorper überall nur Mobificationen jener allgemeinen, ursprunglichen Rraft, woburch fie alles burchbringt und alles erfüllt. Konnte fie verniche ten und schaffen, alles wurde fie vermogen; allein Gott hat fich biefer beiben Endpuntte ber Dacht nicht entaugert. Erschaffen und Bernichten find Eigenschaften ber Allmacht. Das Erschaf: fene umgeftalten, auflofen und wieder eintleiben: fo weit geben bie Beranderungen, benen es unterworfen ift. Die Ratur, als eine Dienerin ber unwiderruflichen Befehle Gottes, und als Bewahrerin feiner unwandelbaren Rathfchluffe, entfernt fich nie aus biefen Grengen, andert nichts an ben ihr vorgezeichneten Ents wurfen, und tragt bas Giegel bes Sochften allen ihren Werten aufgebrudt. Diefes gottliche Geprage, bas unwanbelbare Urbilb von dem was ist, ist das Muster, nach welchem die Natur ars beitet, dessen Buge alle mit unausloschlichen Merkmalen ein für allemal ausgebruckt find: ein Mufter, welches burch bie ungabligen Rachbilbungen beständig erneuert wird. Wir wollen versu= chen, die Natur in einigen Punkten jenes unbestimmten Raumes, wo sie blos zwischen Erschaffen und Vernichten schon feit Sahrtaufenden schwebt, zu fassen und zu betrachten.

Welche Gegenstande! Welche Jurustungen den leblosen Stoff zu beseelen, und in seine kleinsten Theile Lebenskraft zu legen! Millionen leuchtender Augeln in undegreissichen Entsernungen, als Grundsessen des Weltgebaudes hingestellt, die Sonne mit ihrem Heere von Irrsternen und Kometen, gehorchen allzumal den allgemeinen Gesehen der Bewegung. Iwei Urkräfte sind es, welche diese großen Massen fortwalzen, und nie aushören zu wirken, sondern mit einer Genauigkeit und Bestimmtheit, die wir uns kaum denken konnen, ihre Bahnen unabanderlich im leichten Aether beschreiben. So entspringt selbst aus der Bewegung das Gleichgewicht der Himmelskörper, die Sicherheit und Ruhe des Weltalls. Die Anziehungskraft, die erste dieser beiden Krafte, ist überall gleichsörmig vertheilt; die andere, die fort-

stofende Kraft, in ungleichem Maße. Auch gibt es Firsterne und Planeten; Spharen die blos zum Anziehen, und wieder anbere, bie nur gemacht zu fein scheinen fortzustoßen, ober fortgeftoffen zu werben; Belteorper, bie zu gleicher Beit einen gemeinschaftlichen, und andre, bie einen besonberen Schwung erhalten ju haben scheinen; einsame Gestirne, und folche bie mit Trabanten begleitet finb; Lichtkorper und finftre Rorper; Planeten, ble in ihren verschiedenen Theilen nur nach und nach erborates Licht genießen; Rometen, welche fich in die bunteln Tiefen bes Raums verlieren und nach Sahrhunderten gurudkehren, um fich mit frifchem Feuer ju fchmuden; Sonnen, die gum Borfchein tommen und verschwinden, vielleicht wechselsweise fich entflammen und verloschen; andere, bie sich nur einmal zeigen, und hernach auf immer unsichtbar werben. Der himmel ift ber Schauplas großer Begebenheiten, bie aber bem menfchlichen Muge taum bemertbar find. Gine verlofchende Sonne, bie ben Umfturz einer Belt ober eines Weltspftems verurfacht, thut auf unsere Augen keine andere Wirkung, als ein glanzendes und bald verschwunbenes Brrlicht. Der Mensch klebt an bem irbischen Utom, auf dem er pflanzenahnlich lebt, und fieht ihn für eine Welt an, ba hingegen er Welten als Atome betrachtet.

Lambert, der große Lambert, wagte den Gedanken, daß sich jene ungeheure Menge von Firsternen, und unsere Sonne mit ihnen, vielleicht alle mit einer Geschwindigkeit, die sich unsern Gedanken entzieht, um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt. wals zen; er ging noch weiter, und hielt es für möglich, daß die Milchstraße, welche durch gute Fernröhre als ein unermesliches Sternenheer erscheint, ein anderes dem unstigen ahnliches System von Firsternen sein, und daß jene entsernten Wölkchen von Sternen, welche man am Himmel noch außerdem erblickt, noch mehre große Systeme dieser Art bilden könnten, benen dieselbe Kraft Bewegung und Gesetz att bilden könnten, denen dieselbe Kraft Bewegung und Gesetz gäbe. Die Gründe, auf welchen diese Muthmaßung beruhet, gehören nicht hierher; genug für und, daß der menschliche Verstand Kraft gehabt hat, sie zu fassen. Wir kehren in den kleineren Raum zurück, worin die Sonne als Regent erscheint, und sieden, oder, wie man jeht will, acht Planeten, nebst ihren Trabanten und einigen hundert

Rometen, im Gleichgewicht erhalt.

Welch ein bewundernswurdiger Körper ist biese Sonne! Welch eine unerschöpfliche, stets von sich strömende, und gleichs Korster's Schriften. IV.

wol nie verringerte Quelle bes Lichtes! und biefes Licht, biefes fubtilfte Befen, bas wir nur an feiner Birtung ertennen, bas alles burchbringt; und überall Bewegung und Leben ichafft: was ift es fur eine uns unbekannte Subftang? Bit es veilleicht eins und baffelbe mit jener Angiehungefraft, ber Urfraft bes Belt-Wie unerklarbar ift biefes Bestreben fo vieler großer buntler Rorper, fich ber Quelle bes Lichts zu nabern, fobann jener beftige Schwung, ber fie ftets aus eben biefem Mittelpuntte entfernt, und jene, aus beiben gegen einanber wirkenben Rraften entstandene, schnelle freisahnliche Bewegung! Wie auffallend, und wichtig ift es nicht, bag eben biefes Phanomen fich auf je ber biefer himmeletugeln, welche fich um bie Sonne breben, im Rleinen wieder barftellt! Sier finden wir ebenfalls eine angiebende Rraft gegen ben Mittelpunkt ju, welche alle Theile ber Rugel fest an fich reißt, und eine schwingenbe aus biesem Dit telpunkte hervorgehende Centrifugalkraft, wodurch bie Rugel fich um ihre Achse bewegt, und ein Bestreben zeigt, alle ihre Theile aus einander zu fprengen, bem bie Centripetalkraft ber Schwere ober Unziehung bas Gleichgewicht halt. Die Sonne felbst schwingt fich in 25 Lagen um ihre Achfe, und vielleicht ift bie Bewegung ber Planeten in ihren Laufbahnen nur eine Fortfebung jener Sonnenschwingungen.

In einem Spfteme, wo alles wechselseitig anzieht und angezogen wird, kann nichts verloren geben; die Menge bes vorhandenen Stoffes bleibt immer biefelbe, und folglich erlifcht auch nie die wohlthatige Quelle des Lichts. Inzwischen gehen überall in biefem Stoff Beranberungen vor, welche gwar, wie es fcheint, auf bas Ganze keinen merklichen Ginfluß haben, aber gleichwol ansehnlich genug find, bie Oberflachen ber Weltkugeln auf eine febr fichtbare Urt umzugestalten. Die Anziehungefraft bes Lichtforpers verursacht eine Beranderung, eine Auflosung in bem angezogenen buntlen Rorper, welche ftarter, auffallenber, fichtbaret, in bem Berhaltniffe wirb, in welchem beibe Rorper fich einanber nabern. Diefe Auflofung nennen wir Barme; in ftartern Graben Sige, und im heftigften, mo fie fichtbar ift, Feuer. Diefe Beranberungen murben aber nicht ftatt finden, wofern bie Bahnen ber Planeten immer in gleicher Entfernung von ihrem Mittelpunkte, namlich ber Sonne, blieben. Allein biefe Babnen bilben nicht vollige Rreife, sondern langliche Figuren ober Ellipfen. Ueberbies fteht die Achfe eines Planeten nicht fenerecht

auf seiner Bahn, sondern ihre schiefe Richtung verursacht, daß balb bie eine, balb bie andere halbkugel ber Sonne naber ift. Es kann bemnach, so oft ber Planet auf seiner Bahn ber Sonne naher kommt, jene Auflösung statt finden, welche die größere Warme bes Frühlings und Sommers verursacht. So oft bas Sonnenlicht mit vermehrter Rraft in bie Rorper bringt, fo oft erneuert es bas Leben ihrer eigenthumlichen Rrafte. Dicht nur die Schwungtraft bes Planeten selbst wird ftarter, er be-wegt fich schneller als sonft in ber ihm vorgeschriebenen Bahn; sondern auch die unendlich vielen Theile, aus welchen er beftebt, ethalten neue Rraft, und gewinnen andre Geftalten. Denn eine unermestiche Menge von Geschöpfen verschiedener Art, bilben bas Sanze eines großen Erbkorpers. Mehr oder weniger Wirfsamteit ihrer Anziehunges und Stofftafte bringen mahrscheinlich bas Phanomen ihrer großen Mannigfaltigkeit hervor. Die Grens zen, wo bas Mineralreich aufhort, und bie organische Bilbungs-traft ben Anfang nimmt, die Grenzen wo bloße Pflanzenem= pfinblichkeit, und thierisches Wollen sich scheiben, sind unsern Sinnen und Verstandeskräften schwerlich offenbar. So viel scheint indessen gewiß, daß, wo die Anziehungekräfte ber Körper nicht organische Gestalten bilben, bag ba alles ins Mineralreich gehort; bag Draanisation und Leben gwar Pflangen und Thieten, willkurliche Bewegung ber Theile aber ben lettern ausschließlich eigen sei. Der Chemiker, der sie zerlegt, findet überall nur ähnliche Grundstoffe, überall nur Licht und Luft und Wassen und Erde, woraus alle Körper bestehen. Wie die unzählig verschiebenen Mischungen aus diesen Elementen alle entstanden sind, begreift er anders nicht, als indem er eine, jeder Art von Geschöpfen eigenthumliche, wesentliche Kraft annimmt, welche sich bie Elemente aneignet und nach ihrer jedesmaligen Beschaf= fenheit bilbet. Dies ift berjenige Bilbungstrieb, ben Blumenbach Much biefe mefentliche Rraft, biefer jebem Gefchopfe eingepflanzte, und in jebem gang verschiedene Bilbungstrieb, ers wacht gleichsam bei ber Rudtehr bes Sonnenlichtes.

Bie prachtig glanzt nicht alsbann die Natur auf unferer Erbe! Ein reines Licht ergießt' sich vom Morgen dis gen Abend, und vergoldet nach und nach beide Halbkugeln; ein durchstächtiges und leichtes Element umgibt sie; eine sanste, fruchtbare Warme belebt und entwickelt alle Keime des Lebens. Frisches Wasser dient zu ihrem Unterhalt und Wachsthum. Mitten durch die

Lander gezogene Gebirgeketten halten bie Dunfte ber Luft auf, und verfeben jene nie verfiegenden, immer neuen Quellen; unermefliche Sohlungen ju ihrer Aufnahme bereitet, theilen bas Das Meer erstreckt fich eben fo weit als bas Lanb; es ist fein tobtes, unfruchtbares Element; ein neues Reich ist es, eben fo ergiebig und volkreich als jenes. Beiber Grengen bat Gottes Finger geftect; tritt bas Meer uber feine westlichen Gestade, so merben bie oftlichen Ruften entblogt. 3mar ift biefer ungeheure Busammenfluß ber Baffer an fich unthatig; allein er folgt ben Einbrucken, welche bie Bewegung ber Simmelekorper ihm ertheilt, und regelmäßig abwechselnde Cobe und fluth erhalten ihn im Gleichgewicht. Er fteigt und fallt mit bem Monde; noch mehr erhebt er fich, wenn Mond und Sonne gufammentreffen und gur Beit ber Tag = und Racht = Gleichen ihre Rrafte vereinigen. Wie auffallenb, wie beutlich ift nicht biefes Beugnis unferer Gemeinschaft mit bem übrigen Sonnenspftem. Aus Die fen allgemeinen und beständigern Bewegungen entspringen wieber andere, welche veranderlich und eingeschrankter find. Berfetungen bes Erbreiches, Erhöhungen im Grunde bes Meeres, bie benen auf ber Erbflache abnlich finb; Stromungen, welche jenen Unhohen folgen, fie noch mehr vertiefen, und im Deere bas, mas auf bem Lande bie Fluffe, find.

Die Luft, welche noch leichter und fluffiger als bas Daffer ift, gehorcht einer großern Ungahl von Rraften. Der entfernte Einfluß ber Sonne und bes Mondes, die unmittelbare Wirkung bes Meeres, verurfachen in ihr bestandige Bewegungen; aufgelofet und verbunnt wird fie burch bie Barme, und verbickt burch bie Abwesenheit ber Lichtfraft. Die Winde find ibre Strome; fie treiben bie Wolken gufammen, fie bringen bie Lufterscheinungen zuwege, und führen bie aus bem Meer aufsteigenben feuchten Dunfte über bie trodine Dberflache ber Lander; fie bestimmen bas Ungewitter, fie verbreiten fruchtbare Regenguffe und wohlthatigen Thau; fie verwirren die Bewegung bes Meeres, und erschuttern feine bewegliche Flache; fie hemmen und beschleunigen wechfelsweife ben Lauf ber Strome, und zwingen fie, eine ungewohnte Richtung zu nehmen; fie thurmen die Bellen bim= melan: bie fich mit furchterlichem Getofe an jenen unerschutterlichen Felfenbammen brechen, ohne fie je ju übermaltigen.

Die Erboberflache ist vermoge ihrer hohern Lage vor ben Ausbrüchen bes Meeres gesichert. Ihre Dberflache ist mit Blu-

men bestreuet, mit einem sich stets verjüngenden Grün geschmückt, mit vielen tausend Thierarten bevölkert; sie ist ein schöner freubiger Ausenthalt, wo der Mensch, hingestellt um der Natur zu Hulf zu kommen, vor allen Wesen den Vorrang hat. Gott machte ihn allein schig, ein Beschauer seiner Werke, ein Zeuge seiner Wunder zu sein. Der göttliche Funke, der in ihm lebt, macht ihn dieser Geheimnisse theilhaftig. Indem der Mensch die Natur, den Vorhof des Thrones göttlicher Herrlichkeit, bestrachtet und ermist, erhebt er sich stusenweise zum inwendigen Sie der Allmacht und Allgegenwart.

Doch ift hienieben keine Gestalt, so wenig als ber Mensch felbft, beständig. Unfterblichkeit gab bie Natur teinem zusam-mengesetten, zerbrechlichen Korper. Der Stoff, aus welchem fie bestehen, ist in beständiger Bewegung. Go ift jum Beispiel in allen organisirten Geschopfen bas Wirken ihrer ihnen eingepflangten Grundfraft, woburch immer einige Theile abgesondert, neue bem Körper angeeignet werben, zugleich die erste Ursache ihrer enblichen Auflösung. Allein unaushörlich vererben diese Grundskräfte ihre Wirksamseit auf neue Keime, welche das ältere Geschiecht überall ersehen, und den ganzen Schmuck der Erde erneuern. Wie groß und prächtig ist nicht das Schauspiel dieses immerwährenden Sirkels! Schönheit und Vollkommenheit des Ganzen sind dabei der allgemeine Endzweck der Natur. Umsonst widersetzt sich die Zerbrechlichkeit der Geschöpfe dieser weisen Einzichtung. Die Natur erhalt sie nicht; aber sie ruft unzählige neue Gestalten an ihrer Stelle ins Dasein. Die Erde muß sich mit neuen Rraften fcmuden, bie veralternben, entfrafteten Rorper muffen vollends verschwinden, und Ueberflug und Schonheit herrichen wieber wie zuvor. Wen ergobt uicht biefer Sieg ber Natur in ber blumenreichen Jahredzeit? Sie spottet alebann bes Tobes, indem fie ihm von ihren Schaben freigebig einen großen Untheil überlagt. Millionen und aber Millionen neuer Bluthen und Reime mag er immerhin verschlingen; es bleiben noch mehr als genug, um jeden Berluft zu ersegen und überall neues Leben ju verbreiten.

Leben und Empfindung — sie sind es, die großen Zwecke ber Natur, womit sie überall beschäftigt des Schöpfers Willen verrichtet, und seine Gate verherrlicht. In der ganzen Anlage dieser Welt, die wir zwar mit Ehrsurcht beschauen, wovon aber kein endlicher Geist das Warum? begreifen kann — in der gan=

zen Anlage biefer Belt ift Alles auf Beweglichkeit, Beranderlich= keit, nicht auf Dauer und Ungerstorbarkeit, eingerichtet. Auf ber Erbe, in ber Luft, im Waffer, überall gibt es lebenbige Reime, welche fich bie fichtbare Materie aneignen, fie in ihr eignes Wefen verkehren, fich in neue Reime von gleicher Art fortpflanzen ober abzweigen, und ben andern zur Rahrung bienen. Eben die Materie erscheint immerfort unter einer anbern Geftalt. Das Thier, von Pflanzen genahrt, die es in feine eigne Gubftang verwandelte, ftirbt bin, wird aufgeloft, und fein Stoff wird wieder begierig von Pflangenwurgeln eingefogen; eben bie felben Grunbftoffe find mineralisch im Steine, vegetabilisch in ber Pflanze, animalisch im Thiere. Die Unzahl biefer plaftifcben Rrafte ift ber Menge bes Grunbstoffes angemeffen; veram berlich zwar in jeber Gattung, im Gangen genommen aber immer biefelbe. Durch biefes fich immer gleiche Berhaltnif bekommt die Natur felbst ihre Gestalt; und ba ihre Unordnung, was die Angahl, Erhaltung und bas Gleichgewicht ber Gattungen betrifft, unwandelbar ift, fo wurde fie fich immer unter & nerlei Geftalt zeigen, fie murbe zu allen Beiten, und unter allen himmelbftrichen, burchaus und auch beziehungsweife biefelbe fein, wenn sie nicht in allen einzelnen Bilbungen fo viel als moglich Beranderung und Abmechselung liebte. Das Geprage einer jeben Gattung ift ein Urbild, beffen vornehmfte Buge mit unauslofchlichen und ewig bleibenben Merkmalen eingegraben finb: aber alle bingugekommenen Pinfelftriche find verschieben. Individuum gleicht bem andern vollkommen; es ift feine einzige Sattung ohne eine ziemliche Ungahl von Abanderungen. Menschengattung warb bas Siegel ber Gottheit am fichtbarften aufgebrudt; gleichwol anbert fich biefes Geprage vom Beifen ins Schwarze, vom Rleinen ins Grofe zc. Der Lapplanber, ber Patagonier, ber hottentot, ber Europaer, ber Umerifaner, ber Reger, stammen zwar alle von einem Bater ber, find aber boch weit entfernt fich als Bruber zu gleichen. Alle Gattungen find bemnach bergleichen blos individuellen Berschiebenheiten unterwerfen; aber die beständigen Abweichungen, die sich burch die Bengungen fortpflanzen, tommen nicht allen Gattungen in gleichem Grabe zu. Je hoher bie Gattung ift, besto weniger Berfchiebenbeiten wird man barin gewahr. Da bie Ordnung in ber Bermehrung ber Thiere ein umgefehrtes Berhaltnig zur Drbnung in ihrer Große hat, und bie Moglichkeit ber Berfchiebenheiten sich gerade so verhalt wie die Anzahl der Zeugungen, so mußten nothwendig mehr Abweichungen bei den kleinen als bei den großen Thieren sein. Aus eben der Ursache gibt es auch bei den kleinen Thieren mehr unter einander nahe verwandte Gatungen. Der Abstand, der die großen Thiere von einander trennt, ist weit größer. Wie viele Mannigsaltigkeiten und verwandte Gatungen haben nicht das Eichhorn, die Rage, und die andern kleinen Thiere zur Begleitung, als Gesolge oder Bortrad; indes der Elephant allein, und ohne seines gleichen,

an der Spise von allen einhertritt.

Ein Inbivibuum, zu welcher Gattung es auch gehoren mag, ift in bem Weltalle gleichsam für nichts zu rechnen. hundert solche einzelne Geschöpfe, ja tausenb, find noch nichts. Die Gattungen selbst (collective), sind die einzigen Wefen der Ras tur: immermahrenbe, ber Ratur an Alter und an Dauer gleiche Rrafte. Um fie richtiger ju beurtheilen, muffen wir eine jebe Sattung nicht mehr als eine Sammlung ober auf einander folgenbe Reihe einzelner abnlicher Dinge, fonbern als ein Ganges, unabhangig von Bahl und Beit, immer lebend, nimmer baffelbe, betrachten: ein Ganges, bas unter ben Schopfungewerten fur Eins gezählt worden ift, und also auch in ber Natur nicht für mehr gelten fann. Die Menschengattung ift bie erfte von allen biefen Ginheiten; bie andern, vom Glephanten bis gur Milbe, von ber Ceber bis an ben Mop, find in ber zweiten und britten Linie: und wiewol jede verschieben gestaltet und von verschiebener Beschaffenheit ift, ja felbst eine eigne Lebensart hat, so nimmt fie boch ihren Plat ein, besteht fur fich, wehrt fich gegen anbre, und macht zusammen mit ben anbern bie lebenbe Ratur aus. bie fich erhalt, und wie bisher noch ferner erhalten wird, fo lange bie gegenwartige Einrichtung ber Welt ben Absichten bes Schopfers gemäß ist. Gin Tag, ein Jahrhundert, ein Denschenalter, alle Beitabschnitte machen feinen Theil von ihrer Dauer aus. Die Beit felbft hat nur ein Berhaltniß zu ben einzelnen Geschöpfen, bas ift, ju folden Befen, beren Dafein vorüber= gebend ift. Das Dafein ber Gattungen aber mahrt ununterbro= chen fort; folglich macht bies ihre Dauer, und ihre Berfchiedenbeit ihre Anzahl aus. Jebe Gattung hat ein gleiches Recht an ben Gutern ber Natur; alle find ihr gleich lieb: benn eine jebe erhielt die Mittel von ihr, fo lange ale fie felbft, ju fein und fortzubauern.

Wir wollen nun einmal bie Gattung an bie Stelle bes Inbivibuums feben, uns ben gangen Schauplat ber Ratur, und jugleich ben überschauenben Blick eines Wefens benten, bas bie gange Menschengattung vorstellte. — Wenn wir an einem icho nen Fruhlingstage Alles grunen feben; feben, wie Blumen fich offnen, alle Reime hervorbrechen, wie die Bienen wieder aufle ben, und bie Schwalbe wiederkehrt; wenn die liebeflotende Radtigall fich horen lagt; wenn Liebe in ben Sprungen bes Wibbers, und in ber Stimme bes Stiers fich außert; wenn Alles was lebt, sich sucht und paart, um neue Wefen hervorzubringen : - fo herrscht in biefer gangen Scene bie Borftellung einer neuen Belebung, Bervorbringung und Entstehung. wir hingegen in ber finftern Jahredzeit, wenn Frost und Reif bie Dberhand gewinnen, bag bie Geschlechter gleichgultig werben, einander flieben, anftatt fich wie vorher ju fuchen; bag bie Luftbewohner unfer Rlima verlaffen, bie Bafferthiere unter Gewol ben von Gis ihre Freiheit verlieren; bag alle Insetten entweber verschwinden ober umkommen; daß die meisten Thiere trage und fchlafrig werden, und fich Loder graben, wohin fie ihre Buflucht nehmen; bag bie Erbe fich verhartet, bie Pflangen verborren, bie entlaubten Baume fich unter ber Laft bes Schnees frummen und nieberfenten: fo bringt fich uns überall ber Begriff von Enteraftung und Bernichtung auf. Allein biefe 3been von Berftorung und Erneuerung, ober vielmehr bie Bilber von Tob und Leben, sie mogen une noch fo groß und allgemein vorkommen, find boch nur individuell und einzeln. Der Menich ift ja felbst ein Individuum, und so beurtheilt er auch bie Ras tur; ba hingegen bas Wesen, welches nach unserer obigen Boraussehung bie Stelle ber gangen Gattung vertrate, ein allgemeis neres und vollstandigeres Urtheil fallen murbe. Es fieht in bie fer Berftorung, fo wie in ber Erneuetung - in allen biefen Abwechselungen und Folgen fieht es nichts als Bleiben und Dauer. Die eine Sahreszeit ift fur ein folches Wefen mit ber im vor hergebenben Jahre einerlei; einerlei mit ben Sahredzeiten aller Sahrhunderte. In seinen Mugen find bas taufenbste Thier in ber Reihe ber Geschlechter, und bas erfte, eins und baffelbe Thier. In der That auch; wenn wir immer so wie jest forts lebten, und bazu alle Befen um uns her, fo wie fie jest find, beständig blieben; wenn alles beständig so ware wie heute: fo wurde ber Begriff, ben wir uns von ber Beit machen, verschwin-

ben, und bas Indivibuum zur Gattung werben. Warum follten wir uns bas Bergnugen nicht gonnen, bie Ratur einige Augenblide aus biefem neuen Gefichtspuntte gu betrachten? Wahrlich, ber Mensch, wenn er in die Welt tritt, kommt aus ber Finsternif. Seine Seele ist so nacht wie sein Körper; er wird ohne Kenntnif, so wie ohne Schutwehr geboren, bringt nur leibenbe Eigenschaften zur Welt; kann blos die Einbrucke ber außerlichen Gegenftanbe empfangen, und feine Sinneswertzeuge ruhren laffen. Das Licht schimmert lange vor feinen Augen, ehe er bavon erleuchtet wird. Im Anfange empfängt er Alles von ber Natur, und gibt ihr nichts zurud; fobalb aber feine Sinne mehr Festigkeit erlangt haben, sobalb er seine Ge-fuhte mit einander vergleichen kann: so gehet er mit feinen Betrachtungen in bie weite Welt; er macht fich Begriffe, er behalt fie, erweitert und verbindet fie mit einander. Der Denfth, und befonders ber unterrichtete Menfch, ift fein bloges Individuum mehr; er ift, einem großen Theile nach, ber Reprafentant ber ganzen Menschengattung. Unfanglich theilten ihm feine Eltern bie ihnen von ihren Boreltern überlieferten Kenntniffe mit. Diese hatten die gottliche Runft erfunden, Gebanken zu zeichnen, und fie auf die Nachwelt zu bringen; baburch find fie gleichsam in ihren Enteln wieber aufgelebt, und unfere Entel werben einst auf eben biese Art mit uns sich vereinbaren. Diese in einem einzigen Menschen vereinigte Erfahrung mehrer Sahrhunderte, erweitert bie Schranken feines Befens unenblich. Run ift er fein blofes Individuum mehr, nicht mehr gleich ben übrigen, auf die Gefühle bes gegenwartigen Augenblicks, noch auf die Erfahrungen eines von ihm feibft burchlebten Lages eingefchrantt; er ift beinahe jenes Wefen, welches wir uns vorbin an die Stelle ber gangen Sattung bachten. Er lieft im Bergangenen, fieht bas Gegenwartige, urtheilt über bas Bufunftige; und in bem Strome ber Beiten, ber alle einzelne Dinge in ber Welt herbeis fahrt, fortzieht und verfchlingt, fieht er bie Gattungen beftanbig, und bie Natur unwandelbar. Da bas Berhaltnif ber Dinge immer baffelbe bleibt, so übersieht er alle Zeitordnung: die Gesfete, nach welchen die Dinge sich erneuern, find in feinen Augen blos ein Erfat fur basjenige, mas ben Gefeten ihrer Fortsbauer fehlt; und eine ftete Folge von Wefen, die alle einander gleich find, gilt in ber That gerabe fo viel, als bas immermah= renbe Dafein eines einzigen von biefen Befen,

Mas bebeutet aber biefes große Geprange immer wieberholter Beugungen, biefer fast verschwenberische Aufwand, wenn gegen taufend Reime, die verungluden, kaum einer fortkommt und feine gange Bestimmung erfullt? Bogu biefe Fortpflangung und Bervielfaltigung ber Wefen, Die sich boch unaufhörlich zerstoren und wieder erneuern, die immer nur einerlei Schauspiel machen, und die Natur weber mehr noch weniger bevolkern? Bober tommen biefe Abwechselungen von Tod und Leben, biefe Gefete bes Wachsthums und Erfterbens, alle biefe Beranderungen in einzelnen Dingen? woher alle biefe erneuerten Borftellungen von einer und berselben Sache? Ich antworte: alles bieses gehort mit zum Wesen der Natur, und hangt von der ersten Einrich= tung ber Weltmaschine ab. Das Gange biefer Daschine ift feft; alle ihre Theile find beweglich. Die allgemeinen Bewegungen ber Simmelstorper find die Urfachen von ben besonbern Bewegungen ber Erbfugel. Die burchbringenben Rrafte, welche biefe großen Rorper beleben, wodurch fie auf entfernte Begenftanbe, und wechfelsweise auf einander wirken, beleben auch jedes Atom ber Materie; uud biese gegenseitige Buneigung aller Theile unter einander ift bas erfte Band ber Befen, ber Grund vom Be-ftanbe ber Dinge, und bie Stuge ber harmonie im Beltall. Die großen Berbindungen haben alle kleinere, untergeordnete Berhaltniffe hervorgebracht. Die Umbrehung ber Erbe um ihre Achse verursacht bie Abtheilung ber Beitraume in Tage und Nachte. Daher haben alle lebenbige Bewohner ber Erbe ihre gewiffen Beiten bes Lichts und ber Finfterniß, bes Dachens und Schlafens. Ein großer Theil von ber Ginrichtung ber thierischen Natur, die Birkfamteit ber Ginne, und bie Bewegung ber Gliebmaßen beruhet auf biefer erften Berbindung. In einer Welt, Die in immermahrende Racht verhullet mare, offnete fich fcmetlich ein Ginn fur bas Licht.

Da die schiefe Richtung ber Erbachse bei ber jahrlichen Bewegung ber Erbe um die Sonne, stete Abwechselungen von Warme und Kalte, nämlich die Jahreszeiten, hervorbringt; so hat auch Alles was lebt und wächst, im Ganzen genommen und in einzelnen Fällen, seine bestimmte Zeit des Lebens und bes Todes. Das Abfallen der Blätter und Früchte, das Vertrocknen der Kräuter, der Tod der Insesten hängt gänzlich von dieser zweiten Verbindung ab. In den Erbstrichen, wo diese Verbindung nicht statt sindet, wird das Leben der Gewächse nie-

male unterbrochen; jebes Infekt burchlebt fein Alter. Und feben wir nicht aus eben biefem Grunde unter ber Linie, wo bie vier Sahreszeiten in eine gufammen fchmelgen, bie Baume im-

mer grun, und bie Natur in beständigem Fruhlinge?

Die besondre Einrichtung in bem Bau ber Thiere und ber Pflanzen steht mit ber Beschaffenheit ber Luft auf bem Erbbo-ben überhaupt in Berhaltniß, und biese lettere hangt von ber Lage ber Erbe, ober ihrem Abstande von ber Sonne ab. In einer größeren Entfernung wurben unfere Thiere und Pflangen weber leben noch machfen konnen. Das Baffer, ber Rahrungsfaft, bas Blut, fury alle anbern Gafte murben ihre Fluffigkeit verlieren. Bare bie Erbe weniger von ber Sonne entfernt, fo wurden biefe Gafte verschwinden und in Dunfte verfliegen. Das Gis und bas Feuer find bie Elemente bes Tobes, die gemäßigte Warme ift ber erfte Reim bes Lebens. Thiere und Pflangen haben außerdem noch ein eignes Berhaltniß zur Luft. Die reinste Luft, welche jur Respiration ber Thiere am besten taugt, ift ben Pflanzen tobtlich; im Gegentheil machfen fie am beften in der von Thieren ausgehauchten verdorbenen Luft. Roch mehr. Im Sonnenlichte, und überhaupt bei Tage, geben bie Pflanzen aus ihren Blattern jene reine Luft in größerer Menge als eine Musbunftung von fich. Abermals eine weise Ginrichtung ber Ratur, welche bie Utmofphare gerabe ju ber Sahreszeit, wo fie von phlogiftifchen und brennbaren Dampfen, welche haufig aus ber Erbe auffleigen , und fie fur Thiere tobtlich machen wurben, burch biefes Mittel wieber reinigen, ober menigftens mit refpirablen Theilen mifchen lagt.

į

Die in allen organischen Rorpern befindlichen Lebenderafte, fteben mit bem Licht in genauem Berhaltnif. Ueberall, wo bie Sonnenstralen bie Erbe erwarmen tonnen, wird bie Dberflache lebendig, mit Grun bekleibet, mit Thieren bevolkert. Das Baffer ift noch fruchtbarer als bie Erbe. Es empfangt mit ber Barme Bewegung und Leben. Das Meer bringt in jeber Sahs reszeit mehr Thiere hervor, als bie Erbe ernahrt, aber weniger Pflanzen; und ba alle Thiere, bie auf ber Dberfiache bes Baffers fcwimmen, ober beffen Tiefen bewohnen, nicht, wie bie Landthiere, zu einem hinlanglichen Borrathe von Gewächsen ans gewiesen find: so find fie gezwungen, unter fich, das eine auf Untoften bes andern zu leben; und in biefer Berbindung liegt ber Grund ihrer ungeheuren Vermehrung. Allein auch auf bem

Lande find die Gattungen ber Thiere ungleich zahlreicher, als die Sattungen ber Pflanzen: fo getreu ift bie Ratur fich felbft in allen ihren Werken, fo ficher erreicht fie auch in biefem Berhaltnif ihren Endaweck, und verbreitet nicht nur überall lebenbige Gefchopfe, fonbern auch folche, bie eines hohern Grabes von Empfindung, eines willfurlichen Triebes, furg bes thierischen Le bens fahig find. Ungahlige Insettenarten nahren fich oft von einer einzigen Pflanzengattung; ihre zahlreichen Beere, bie in ber Luft, auf ber Erbe, im Baffer umherziehen, find eine Nahrung ber Bogel, Fische und friechenben Thiere. Bei biefem Rriege ber Thierarten unter einander ift fur ihre Erhaltung bennoch ge forgt. Bald muß eine ungablbare Menge von Beugungen, eine unbeschreibliche Fruchtbarkeit, bie Fortbauer ber Gattung fichern; balb hat die Natur so viele kunftliche Triebe in bas Thier gelegt, die alle auf feine Beschutung und Erhaltung zweden, baß es ficherlich fo lange feinen Feinben entgeht, bis es fur bie Fortpflanzung feiner Gattung geforgt, und feine Nachkommen-ichaft im Reime hinterlaffen hat. Der Bermehrungetrieb, ber fo heftig und unwiderftehlich ift, bag er bie Ratur ber Thiere auf eine Beitlang umanbert, und bie furchtfamften grimmig macht; ber Trieb ber mutterlichen Bartlichfeit, ber bis gum Belbenmuthe, bis jur Aufopferung fur bie Jungen geht, find traftige und fichere Mittel gur Erhaltung ber Gattungen, und ents ftammen vielleicht ber erften Urfraft, ber wechselseitigen Ungie hungetraft gleichartiger Befen, fo munberbar, fo nahe grenzend an Bernunft ihre Wirtungen find.

Doch dieser Borzug ist dem Menschen ausschließend eigen. Bur Anbetung des Schöpfers gemacht, gedietet er über alle Geschöpfe; als Basall des Himmels, und König der Erde, verzedelt, hevölkert, und bereichert er sie: er zwingt die lebenden Geschöpfe zur Ordnung, Unterwürfigkeit und Eintracht; er selbst verschönert die Natur; er bauet, erweitert und verschönert sie. Er rottet Disteln und Dornen aus, pflanzt Weinstöcke und Rosen an ihre Stätte. Dort liegt ein wüster Erdstrich, eine traurige, von Menschen nie bewohnte Gegend, deren Höhen mit dichten schwarzen Wäldern überzogen sind. Bäume ohne Rinde, ohne Wipfel, gekrümmt, oder vor Alter hinfällig und zerbrochen; andere in noch weit größrer Zahl, an ihrem Fuße hingestreckt, um auf bereits versaulten Holzhaufen zu modern, — ersticken und vergraben die Keime, die schon im Begriff waren, hervor-

zubrechen. Die Ratur, die fonft überall fo jugenblich glanzt, scheint bier schon abgelebt; die Erbe, mit den Trummern ihrer eigenen Probufte belaftet, tragt Schutthaufen, anftatt bes blumiaen Grund, und abgelebte Baume, bie mit Schmarogerpflanzen, Moofen und Schwammen, den unreinen Fruchten der Faulnif, belaben find. In allen niebrigen Theilen biefer Ge= gend stockt tobtes Wasser, weil es weber Absluß noch Richtung ethält; das schlammige Erbreich, das weber sest noch flussig, und beshalb unzuganglich ift, bleibt ben Bewohnern ber Erbe und bes Waffers unbrauchbar. Sumpfe, die mit übel riechenben Bafferpflangen bebeckt find, ernahren nur giftige Infetten, und bienen unreinen Thieren sum Aufenthalt. Zwischen biefen Moraften und ben verjahrten Balbern auf ber Bobe, liegt eine Art Beiben und Grafereien, bie unfern Wiefen in nichts abnlich Die schlechten Rrauter machsen bort über bie guten meg, und ersticken fie. Es ift nicht ber feine Rafen, ben man ben Flaum der Erde nennen konnte, nicht eine beblumte Aue, die ihren glanzenden Reichthum von fernher verfundigt; es find rauhe Gewächse, harte stachlige, burch einander geschlungene Rrauter, die nicht sowol fest gewurzelt als unter sich verwirrt gu fein fcheinen, nach und nach verborren, einander verbrangen, und eine grobe, bichte, und mehre Schuhe bide Watte bilben. Reine Strafe, feine Gemeinschaft, nicht einmal bie Spur von einem verftanbigen Befen zeigt fich in diefer Buftenei. Bill ber Menfch fie burchwandern, fo muß er ben Gangen wilber Thiere nachspuren, und stets auf seiner hut sein, wenn er ihnen nicht zum Raube werben foll. Ihr Gebrull erschreckt ihn; ein Schauber überfallt ihn felbst bei bem Stillschweigen biefer tiefen Einobe. Ploglich tehrt er um, und fpricht: bie Natur ift fcheußlich und liegt in ihren letten Zügen; ich, nur ich allein, kann ihr Unmuth und Leben ichenten. Auf! lagt uns jene Morafte trodnen, jenes tobte Waffer beleben, fliegend machen, Bache und Kanale bamit anlegen! Lagt und von jenem wirksamen und verzehrenden, vorher verborgenen und blos burch unfer Nachfor= fchen entbedten Clemente Gebrauch machen! Lagt uns biefen überfluffigen Unrath, jene schon halb vergangenen Balber mit Feuer verbrennen, und, mas das Feuer nicht aufreibt vollends mit ber Urt zerftoren. Balb werben wir, anftatt ber Binfen und Wafferlillen, unter benen bie Rrote wohnte, Ranunteln und Alee nebst andern fußen und heilfamen Rrautern hervorkommen sehen. Hüpfende heerben sollen biesen vormals unwegsamen Boben betreten, bort reichlichen Unterhalt, eine immergrune Weibe finden, und sich immer stärker vermehren. Diese neuen Hussmittel nugen wir zur Bollenbung unseres Werkes; wir beugen ben Ochsen unter bas Joch, und lassen ihn das Land mit Furchen beziehen; balb grunt die neue Saat anf unsern Aeckern, und eine neue, verjüngte Natur geht aus unsern Handen hervor.

Wie schon ift fie nicht, diese gebaute Natur! Bie bat bie Sorgfalt bes Menfchen fie fo glangend und prachtig gefchmuct! Er felbst, ber Mensch, gereicht ihr zur vornehmften Bierbe; et ift bas ebeifte Erbengeschopf; er pflangt ihre koftbarften Reime fort, inbem er fich felbft vermehrt. Much fie, die Erbe fcheint mit ihm sich zu vermehren. Alles was sie in ihrem Schoofe verbarg, bringt er burch feine Kunft an bas Licht. Wie viele Schabe, Die man fonft nicht kannte! Belche neue Reichthumer! Blumen, Fruchte, Getreibe, alles wird zur Bollkommenbeit gebracht, und bis ins Unenbliche vervielfaltigt. Die nuglichen Sattungen von Thieren werben vermehrt, bie schablichen verminbert, eingeschrankt und verwiesen. Golb, und Gifen, bas noch unentbehrlicher ift als Golb, wird aus bem Innerften ber Erbe bervorgeholt. Strome werden in ihren Ufern gehalten, Fluffe geleitet ober eingeschränkt; selbst bas Deer bat man fich unterwurfig gemacht, ausgekunbichaftet, und von einer Salbkugel gur anbern burchfegelt. Das Erbreich ift überall zuganglich, überall fo belebt als fruchtbar geworben; in ben Thalern finbet man lachenbe Wiefen, auf ben Ebenen fette Beiben und noch fettere Meder; die Bugel find mit Reben und Dbitbaumen, und ihre Sipfel mit nublichen Forften betrangt. Aus Bufteneien find volfreiche Stabte geworben, beren Einwohner fich in einem beftanbigen Kreislaufe aus biefem Mittelpuntte in bie entfernteften Gegenben verbreitet. Die Lanbstragen, und der Bertehr mit ben Nachbarn, find Beugen von ber Starte und Bereinigung ber Gefellschaft. Taufend andere Denkmaler ber Dacht und bes Ruhms beweisen zur Genuge, bag ber Menfch als Eigenthumsberr ber Erbe ihre gange Dberflache verwandelt und erneuert, ja baß er von jeher die Berrichaft mit ber Natur getheilt hat.

Indessen gibt ihm nur die Eroberung ein Necht zu regieren. Seine Regierung ist mehr Genuß als Besit; er muß seine Sorg-falt beständig erneuern, wenn er das Seinige behalten will: so-bald biese aushort, so schmachtet, verdirbt und verwandelt sich

Alles Alles kehrt in bas Gebiet ber Natur zurud: sie tritt wieber in ihre Rechte, loscht die Werke des Menschen aus, bebeckt
seine stolzesten Denkmaler mit Staub und Moos, zerstort sie
vollends mit der Zeit, und läßt ihm nichts übrig, als den qualenden Verdruß, das muhsam erworbene Gut seiner Vorsahren
durch seine Schuld verloren zu haben.

Diese Zeiten, wo der Mensch sein Eigenthum verliert, die Jahrhunderte der Barbarei, da alles zu Grunde geht, werden immer durch Kriege vorbereitet und bringen in ihrem Gesolge hungersnoth und Entvölkerung. Der Mensch, der nichts vermag, als durch seine Anzahl, der ohne Vereinigung mit Andern keine Starke besigt, und nur durch den Frieden glücklich lebt, — der Mensch ist unsinnig genug, zu seinem Unglück die Wassen zu ergreisen, sich seinen Untergang zu erkämpsen. Gereigt von unersättlicher Begierde, und geblendet von dem noch unersättlicheren Ehrgeiz, entsagt er den Empsindungen der Menscheit, gebraucht alle seine Kräfte gegen sich selbst, sucht sich gegenseitig zu zerstören, und zerstört sich in der That. Wenn nun die Tage des Mordens und Blutvergießens vorüber sind, und der Dunst von Ehre zerslattert ist, so sieht er mit traurigen Blicken die Erde verwüsset, die Künste begraben, die Völker geschwächt und zerstreut, sein eignes Glück zu Grunde gerichtet und seine wirkliche Nacht zerstört.

Wer kann eine unenbliche Menge von Segenständen ordenen? wer kann ihre Beschreibung in wenige Worte zusammensbrängen? wer vermag es, einen Blick in das Weltall zu thun, und gerade das Merkwürdigste da herauszuheben, wo Alles gleich wichtig und gleich wunderdar, wo der Schöpfer im ganzen Sonenenz und Sternenspstem nicht bewundernswürdiger als im kleinzsten Stäudchen ist? Wo ist Ansang, wo ist Ende eines solschen Blickes? Einige Punkte, einige stärker ins Auge fallende Gegenstände versprach ich zu haschen, und vorzutragen. Dies und mehr nicht habe ich geleistet.

## Der Brotbaum.

At mihi cura Non mediocris inest, fontes ut adire remotos Atque haurire queam vitae praecepta beatae.

## 1784.

Seit mehr als brittehalb hundert Jahren zieht Europa burch feinen alles verschlingenben Sanbel bie affatifchen Naturgefchente und bie bes vierten und funften Welttheils an fich, und gibt ihnen burch neue Arten ber Unwenbung einen Werth, ben fie in ihrem Baterlande nicht hatten. Was bort in die Augen fiel, ober irgend einen anbern Sinn durch Seltenheit und auserlefene Eigenschaften ruhrte, warb foldergeftalt fruhzeitig unter unfern Borfahren bekannt. Eine gabllofe Menge von Reuigkeiten empfahlen fich dem Beobachter burch ein fchimmernbes Meußere, und unfer Welttheil wiederhallte von ihrem Lobe, inbeg ber minber glanzende Brotbaum, wie eine fittfame Schone, feiner wefentlichen Borguge ungeachtet, lange noch unbekannt blieb. Ginzelne Geefahrer, bie feine nahrhafte Frucht getoftet, ober gar burch ben Benuß berfelben ihr vom Scharbock untergrabenes Leben gerettet hatten, fingen an in ihren Tagebuchern feiner gu ermahnen; boch maren ihre Befchreibungen fo unvollftanbig und ber Ruhm, ben fie ihm zuerkannten, fo burftig, bag feines von beiben Einbrude auf ben Lefer machte. Billig hatte basjenige, was ber unermubete hanauische Naturforscher, Georg Cberharb Rumph, in feinem fo koftbaren als unentbehrlichen Rrauterbuche von Amboina über biesen Gegenstand zusammentrug, größere Ausmerksamkeit erregen mussen. Allein zu geschweigen, baß biesses unsterbliche Werk, welches manchen neuern Kräutersammler beschämt, wegen seines hohen Preises in wenigen Handen ist, so wußte man bis auf unsere Zeiten nicht, baß er bereits ben Baum beschrieben hätte, ber ganzen Wölkern ihren täglichen Unterhalt gibt.

Erst innerhalb ber beiben letten Jahrzehende ward ber Brots baum als eines ber wohlthatigsten Naturprodukte bekannt, und fast zu gleicher Beit von englischen, schwedischen, franzosischen und beutschen Naturkundigern beschrieben. Durch die neueren Entbedungsreisen lernte man mit Berwunderung, daß die Be-wohner des großen Inselmeeres, zwischen Usien und Amerika, von diesem Baume eine Speise pfluken, die dem menschlichen Rorper wo nicht mehr, boch wenigstens in jenem Erbstrich eben fo angemeffen ift, als unfer Beigen und Roggen; eine Speife, wobei fie langes Leben und eine Fulle ber Gefundheit genießen, bie wir kaum burch ben in unfrer kalten Simmelsgegend unentbehrlichen Bufat von thierischen Nahrungsmitteln, so frisch und bauerhaft erhalten konnen. Es ift zwar nicht zu laugnen, baß fich tein unmittelbarer Nugen fur Guropa von biefem Baum erwarten lagt, ber in ben fublichften Gegenben von Stalien und Portugal ben Winter schwerlich ausbauern wurde; besto schätzbaster aber konnte bessen Anbau in ben westindischen Inseln werben, wo ber ungludliche Regersclave nur am fiebenten Tage ber Boche für feinen kummerlichen Unterhalt forgen barf. Ein menschenfreundlicher Borschlag biese Berpflanzung zum Besten ber Reger ins Werk zu stellen und eine barauf gesetzte Beloh= nung, blieben bis jest in England ohne allen Erfolg. Ware es auch wirklich ausgemacht, wie ein fonst scharffinniger Fabricius will, daß die Neger nur Bastarbe von Affen und Menschen waren, so hatten sie wenigstens als die brauchbarsten aller Hausthiere von ihren Buchtmeistern gleiche Borforge mit bem übrigen gafvieh verbient; und wie vielmehr, ba dieser Gedanke nicht die Probe halt, und jene fo gemighandelten Geschopfe, ihr Abstamm stide halt, und seine so gemissandeiten Geschopfe, ihr Abstantie sei o ungewiß wie man will, bennoch unläugdar als Menschen, burch Bewußtsein und Vernunft, ein besseres Recht auf unser haben. Doch wann hat se ber Eigennützige sein wahres Interesse recht erkannt? Wo hat nicht niedere Gewinnsucht, ich mag nicht sagen, sein Gesühl — das hatte er nie — sondern seinen Blick ins All des menschlichen Thuns verwirtt?

Berrn Sonnerat, Correspondenten ber foniglichen Atabemie ber Wiffenschaften ju Paris, gludte es querft, etliche junge Sprofflinge bes Brotbaums von ben Philippineninfeln nach Isle be France im indischen Deere ju bringen, wofelbft Berr Poivre, ber verbienstvolle Intenbant biefer frangofischen Besitung fich alle Dube gab ihren Unbau gu beforbern. Balb barauf, im Jahr 1777, Schickte Berr D. Thunberg, nunmehriger Demonftrator bes botanischen Gartens zu Upfala in Schweben, eine ziemliche Unzahl kleiner Pflanzchen eben biefes Baumes von Batavia nach Amsterdam, fur ben bortigen mebicinischen Garten, und im folgenden Jahre nahm er felbst aus Ceplon junge Ableger ober Burgeln in großer Menge mit fich nach Europa, Die bes fleißigen Begießens, welches jeben Abend geschah, und ber beifen Bitterung ungeachtet nicht vor bem zweiten und britten Monat, oft aber noch viel fpater, anfingen auszuschlagen. Cben biefer gelehrte Rrauterkenner hatte bereits im Jahr 1776 eine botanische Beschreibung bes Brotbaums in ben fcwebischen Abhandlungen einruden laffen, nachbem wir ein Sahr vorher bie Theile ber Bluthe befchrieben und abgebilbet herausgegeben batten. (S. Characteres Generum Plantarum in itinere ad ins. maris australis coll. cet. pag. 101. 102. tab. 51. a.) Roch fruher befchrieb zwar ber Reifegefahrte bes berühmten Ritters Banks, ber verftorbene D. Solanber, ben Brotbaum in ben Infeln bes Gubmeers; allein biefe Befchreibung, nebft ben ungabligen anbern von bemfelben geubten Botaniter, hat man ber gelehrten Welt noch nicht vorgelegt. Bis biefe fo febnlich verlangten und erwarteten Schate uns aufgethan werben, mag folgenbes als ein Beitrag zur Geschichte und Beschreibung eines in aller Absicht so wichtigen Naturproductes bienen.

Der Brothaum gehört unter die geringe Anzahl von Pflanzen, welche sich über einen ansehnlichen Theil unserer Erde verbreitet haben. Bon Suratte an bis zu den Marquiseninseln, im stillen Weltmeer, auf einer Strecke von 150 Graden der Lange, oder mehr als 2000 geographischen Neilen, trifft man ihn sast auf jeder Küste und auf jeder Insel an. Das ihn aber die Natur in diesem ganzen Bezirke überall uransänglich von selbst und ohne Juthun der Menschen habe wachsen lassen, will ich keinesweges behaupten. Einige maldivische Schiffer, die in ihren Kähnen allichtlich nach Ceplon sahren, brachten in den Jahren 1727 und 1728 die beiden ersten Ableger des Brot-

baums bahin, welche in der Festung zu Kolombo in einem Garten gepflanzt wurden. Diese beiden Stämme, die Thunberg noch 1778 als große Bäume sah, haben Ceplon überall, um Kolombo, Gale, Maturam, Jasnapatnam und Arinquilimale, mit einer Menge von jungen Brotbäumen angefüllt, welchen man zum Andenken ihrer Herkunft den Zunamen der Maldivisschen beilegt. Thunberg, der und diese Nachricht im 69. Bande der philosophischen Transaktionen ausbewahrt hat, meldet nicht, woher die Maldiver jene beiden Stämme geholt haben, und diese möchte auch wol nicht so leicht zu bestimmen sein. An den Kusten von Maladar und Koromandel, z. B. in Suratte, am Borgebirge Komorin, zu Sutukorin, Trankedar und Regapatsnam, sieht man zwar den Brotdaum unter den kultivirten Pflanzien; jedoch ist er daselbst nichts weniger als einheimisch, sondern wird von den Einwohnern selbst durchgehends als ein später Auskummling betrachtet.

Much glaube ich noch mit Recht baran zweifeln zu burfen, ob die offlichen Infelgruppen bes ftillen Weltmeers, wie Tabeiti mit ben Societateinsein, bie Marquifen =, Freundschafte = und Sandwichsinseln, ben Brothaum unter ihre ursprünglich einhels mifchen Produtte gablen? Dan mußte bestimmt anzugeben wifs fen, unter welchen Umftanben bie Bevolterung jener Infein ge-Schah, um über biefen Punkt entscheiben zu konnen. Bar es bloger Bufall, ber einzelne Familien in ihren Kahnen unvermuthet balb hie balb borthin verschlug, fo muffen wir freilich auch annehmen, daß fie ohne alle Worbereitung an ihre neuen Wohnfite gelangten, mithin, bag alle Lebensmittel und Bequemlich= teiten, in beren Befit wir ihre Rachkommen neuerlich fanden. baselbst von der Schöpfung her einheimisch gewesen find. Allein ich werfe einen Blick auf bie Karte jener Weltgegend: ich überfebe bas große ftille Beltmeer, und finde barin bie entfernteften, einzeln und zerftreut liegenden Inseln nicht nur von Menschen bewohnt, fonbern fogar von eben bemfelben Bolte befest, beffen übrige Stamme alle affatischen Inseln (vielleicht auch, wie Marsben meint, Madagastar), inne haben. Ich geftehe es, hier kann ich mich nicht überzeugen, bag ein Sturm, ober eine Reihe von ahnlichen Bufallen hinreichenb fei, biefe allgemeine Berftrenung einer und berfelben Bolferschaft über einen so großen Dcean, bis hinauf nach Neufeeland und wieder hinab zur Offerinfel, auf eine befriedigende Art zu erklaren. Gin gewiffer allgemeiner Geift, ber fich nach ben Beburfniffen bes Zeitalters zu mobificiren fcheint, befeelte von jeher die Menschen unseres Welttheils. Uns sind Beltabschnitte bekannt, wo ein unwiderstehlicher Trieb die Ein-wohner des westlichen Affen und die von Europa zur Raumung ihrer Wohnorte bewog; Beitabschnitte, mo jahlreiche Borben halbe Welttheile burchirrten, ehe fie wieber jur Rube tommen tonn= ten. Warum fteben wir nun an, bei bem affatifchen Stammvolle unferer Insulaner eine Wanberungsepoche vorauszusegen, von beren Birklichkeit uns jene Uebereinstimmung zu überführen icheint? Alsbann gewinnt die streitige Frage über die heimath bes Brotbaums ein anderes Unsehen: benn wer fieht nicht, bag ein vorhergefaßter Entschluß oftwarts zu wandern, Buruftungen zur Reife möglich und nothwendig macht, die bei einer durch widrige Zufalle erzwungenen Beranberung bes Wohnorts nicht ftattfinden konnten? Sobald entweber Unterdrudungen ber Ditburger, ober frembe Eroberer, ober aberglaubige Sagen, ober fonft eine Veranlaffung einer Ungahl von Familien ihren bishe rigen Aufenthalt verhaßt machten, und fie barauf fannen, fich eis nen beffern zu fuchen : mas konnte ba naturlicher fein, als alle ihre bewegliche Sabe mit fich zu fuhren, und ihr Schiffchen fowol mit ben brauchbarften Sausthieren, namlich Schweinen, Sumben und Suhnern, als auch mit benjenigen Pflanzen gu belaben, von benen fich ber größte Nugen erwarten ließ, beren Burzeln fich unterweges am langften zu halten versprachen und beren Unbau enblich bie geringfte Dube toften murbe? Dag aber ber Brotbaum, ber, nach biefen brei Saupteigenschaften zu mtheilen, vor vielen andern mitgenommen zu werben verbiente, auch wirklich als bas kostbarfte, mas wandernde Bolker mit fich fuhren konnten, auf biese Art nach ben oftlichen Inselgruppen gekommen fei, ist eine Bermuthung, worin mich noch ber folgenbe Umftand beftartt. Auf allen bisher im Gubmeer befuch ten Infeln hat man, fo viel ich weiß, nirgends einen Brot-baum in ben unbebauten Gegenben wilb angetroffen: alle bott vorhandene Baume biefer Art hatten Menschenhande gepflangt. hingegen findet man um Batavia, auf Java und Sumatra, in Amboina, Banda, ben übrigen Gewürzinseln, Neuguinea, Cele-bes und ben Philippinen haufig eine wildwachsende Sorte, von ber, allem Bermuthen nach, bie fultivirte entsproffen ift. Genug — wenn man ben Schluß gelten laßt, baß ber Ort, wo eine Pflanze wilb wachft, eigentlicher ihr Baterland genannt werben burfe, als jener, wo sie nur gebaut wird, — um es wenigstens hochst wahrscheinlich zu machen, bag ber Brotbaum ursprünglich in bie naher an Asien grenzenden Inseln zu Hause
gehört, und nur von Menschen weiter ostwarts gebracht worben ist.

Es verbient in biefer Rudficht auch eine Bemerkung, bag die Brotfrucht in ben oftlichen Gruppen ber Societats = und Marquiseninseln keine Saamen enthalt. Raum unterscheibet man in ber großen mehligen Maffe einige ganz feine haarformige Theil= chen, bie man als Spuren ber Saamenkerne anseihen kann. 3ch laffe es babin geftellt, ob diefe Berftummelung der Frucht eine Folge ber Methobe fei, die Baume burch Schnittlinge und Ableger zu vermehren: fie ift wenigstens Folge ber Rultur überhaupt, bie man an bem wilben Brotbaum nicht mahrnimmt. In der Frucht diefer lettern Gorte steden eine Menge ausgebilbeter Saamenterne, von ber Große wie Manbeln. Neben ber faamenlofen Art gibt es auch in ben Gewürzinseln, ben Philippinen und Marianen eine gepflangte, beren Fruchte ebenfalls mit fruchtbaren Rernen, welche unfern Raftanien ahnein, angefüllt find. Bon biefer lettern gepflanzten, faamenbringenben Urt bes Brotbaums pflegte Solanber zu erzählen, baß fie zufolge bem Beugnif ber alteften Ginwohner von Tabeiti, ehebem auch baselbst vorhanden gewesen, endlich aber burch Bernachlaffigung, und weil man bie saamenlofe vorgezogen hatte, ganglich ausgegangen ware. Man lieft ferner in einem ber neuesten Reisebes schreiber, bem frangofifchen Schiffskapitain Crozet, daß biefe befaamte gahme Spielart bes Brotbaums felbft in Guam, ber vornehmften Marianeninfel, felten geworben ift. Bielleicht grunbete fich aber auch D. Golander's Erzählung auf einen Difverftand, ber bei unferer geringen Renntnif ber fublanbifchen Sprachen nichts Unmogliches gewesen mare. Es konnte eine von jenen Sagen fein, vermittelft welcher man fich bort bes Bohn= orts ber Borfahren erinnerte; eine Art ber Erinnerung, die bei jenen Bolfern, fo wie bei andern Salbwilben, nicht ohne Beifpiel ift. (S. Bemerkungen über Gegenft. ber Phyfik zc. auf einer Reife um bie Welt gesammelt, G. 135.)

ķ

1

Ï

ĺ

Es scheint also ausgemacht, bag ber Brotbaum ursprunglich nur in jene merknurbige Weitgegend zu Sause gehört, welche fast ausschließlich die kostbarsten und seltensten Naturprodukte besigt. Die auf der assatischen Seite des großen Weltmeeres belegenen Inselgruppen prangen in ber That mit Allem, mas bie bilbenden Krafte Schones, Prachtiges, in die Sinne Fallendes haben, in einer endlosen Mannigfaltigkeit; und man mochte fagen, hier fei bas Auserlefenfte ber tobten und belebten Schopfung in einer mehr als toniglichen Schattammer gufammen gefloffen. Das Ebelgeflein und bas Golb, bas in ben Bebirgen von Luzon und Borneo baufig angetroffen wird, verliert feinen Werth gegen ben noch tostlichern Ambra, ben bas Meer ben Ruften von Sumatra zufahrt. hier bereitet die Sonne die feinften und geiftigften Difchungen ber Pflanzenfafte; ftatt gemeis nen Gummi und Barges flieft Rampher, flieft Bengoe aus ben Wunben ber Baume, ober fluchtig mobleiechenbe Dele burchbringen bie Rinben, fullen Bluthen und Fruchte, und bilben jene vortrefflichen Gewürze, um beren Besth bie Bolker Europen's blutige Kriege geführt haben, und beren Alleinhandel ehebem die Niederlande bereicherte. hier übertrifft der Mango und die Mangoftane die wohlschmedenbiten Fruchte eines jeden andern Belt: theile; und bem verwöhnteften Gaumen, ber im unaufhorliche abwechselnden Kiel Befriedigung fucht, konnen mehr als funfzig andere eble Fruchtarten ein volliges Genüge leisten. Diefe Gegenb ift auch bas Baterland ungahliger fconen Blumen, bie mehr als einen Sinn zugleich ergogen. Holzer von innerm Bau und Dauer ohne Gleichen, streben hier in ben Balbern empor; und bas erhabene Geschlecht ber Palmen ift bier mit allen feinen Gattungen einheimisch: herrlich ftrecken biese Fürsten bes Pflanzenreichs ben schlanten Stamm über alle andre Baume binan, breiten bie gefieberten Wipfel von immerwahrenbem Grun über fich aus, und ftehen ba, als unnachahmliche Ibeale, in majestätischer Einfalt. Und welch ein Glanz umstrahlt nicht bie lebendigen Bewohner bieses Welttheils! Ihre entseelten Ueberbleibsel sogar, bie Conchylien, schmudt ein wunderbarer Reichthum ber Zeichnung und bes Colorits. Das Feuer, die Große und vollkommene Runde der Perlen von Soolo, sind in bem gangen Drient burchgangig beruhmt. Die Fifche im bortigen Deere, Die Schmetterlinge und andere Infetten wetteifern mit einander um ben Preis der Seltenheit, es set an Gestalt oder Farbe. Eben so reich ist das Kleid unzähliger Sattungen bes Geflügels. Doch fchimmern vor allen bie Parabiesvogel, wie bie felten gefehenen Bewohnerinnen eines affatifchen Barems, mit vielfarbigem Golb übergoffen und in ben Durpur ber Morgen=

rothe getaucht. Endlich treten auch die größeren Thiere in mannigfaltiger Bilbung einher, mit einem Geschöpf an ihrer Spige, in bessen menschenahnlicher Gestalt die Natur vielleicht hat zeizgen wollen, wie genau sie das Meisterstud der Schöpfung, wernigstens im Aeußerlichen, mit ihren Formen nachbilben könne \*)!

Nach welchen Gefegen biefe gottliche Bilbnerin bei ber Mustheilung ihrer Guter verfahrt, und inwiefern bas Rlima eines jeben Orts jum Dafein bestimmter organischer Rorper mit ihren eigenthumlichen Geftalten und Eigenschaften, als hervorbringenbe Urfache mitwirken fann? bies gehort noch beibes in bie Reihe außer unferm Gefichtetreife liegenber Dinge. Ginft werben aber auch biefe bem weiterschauenben Weltweisen offenbar, wenn er mit ben Materialien, bie wir fammeln, bas große faum noch gegrundete Lehrgebaube ber Physik vollendet haben wird. Ein . Baubernet von unzähligen Faben und durcheinandergeschurzten Anoten, wo Gins mit Allen und Alles mit Ginem gufammen-hangt, ein Syftem voll himmlischer Uebereinstimmung wird er einst in der Mannigsaltigkeit der Schöpfung sinden, wo unser begrenzter Blick jest nur das Gaukeln einer unerschöpslichen Phantasie wahrzunehmen glaubt, die ihr Fullhorn aufs gerades wohl ausgeschüttet hat. Wie frohen Muthes können wir da nicht kunftigen Beitaltern vorarbeiten, und auf die Fruthte unfrer Bemuhungen Bergicht thun, indem wir bereits fo gludlich im Genug ber reichen Ernte find, bie eben fo burch unferer Borganger Aussaat, uns bereitet warb. Wolan! lagt uns willig bie poreiligen Entstehungshppothefen in bas enge Bimmer gurud-



<sup>\*)</sup> Man sieht daß vom sogenannten Drang-Utang die Rede ist. Db wir aber bisher den rechten gekannt haben, oder ob es noch einen nähern Halbbruder des Menschengeschlechts in den Wäldern von Borneo gibt, als jenen, den der vortressiche Samper zerlegte? darüber mag solgende Stelle eines Briefes von diesem edlen Eiserer um die Naturwissenschaft, an mich, unter dem 16. November 1783, entschen: Quelle était ma surprise lorsque je recevais des Indes, en présence de nos voyageurs. (Herr Prosession Fischer and Göttingen und Herr Reimanus aus Hamburg). La têté d'un orang ou singe, plus grande, plus robuste que celle de l'homme! mais le crâne plus petit et sur le milieu avec une côte, afin de rendre les temporaux plus sorts. Sa grandeur n'avait été que de 53 pouces, pas encore quatre pieds et demi; et pourtant la tête était si énorme! C'est une acquisition pour mon cabinet, sans prix, unique et très intéressante! Les dents sont plus ressemblantes à celles du mandril, que celles de l'orang.

bannen, wo fie vielleicht in finftern Rauchgewolf n entstanden. Lagt uns die Natur in ihren entfernteften und verborgenften Werkstatten, wie in ben naben und juganglichen, belauschen, nur Thatfachen aufzeichnen und bann behutfame Folgerungen ziehn.

Merkwurdig scheint es mir immer, daß ein milber him-mel und gesunde Luft fast in jedem Erbstrich die besten Naturguter begleiten, und ben Menschen vielleicht anlocken sollten, sich bamit so vorzüglich gesegnete Wohnsitze zu wählen. Jene blumigen Gesilbe, wo Proserpine mit ihren Gespielinnen Kranze wand; jene Rebengebirge bes Tagus, die bem hektischen Briten neue Lebenstraft fchenkten, find glanzende Beispiele von einer anscheinenden Parteilichkeit ber Ratur. Aber bort, wo fie ihren ganzen Reichthum zur Schau trägt, ift ein schönes Klima schon allein um bieser Borzüge willen, eine Krone, beren Glanz Alles verbunkelt und Alles vollendet.

Bwischen ben Wenbetreisen liegt ein ansehnlicher Strich, ben man verhaltnifmeife gegen bas Uebrige bes heißen Erbaurtels gemäßigt nennen konnte. Er begreift in fich bas große stille Weltmeer, von ben westlichen amerikanischen Gestaben an, bis hinuber an bie Oftkufte von Affen und ift gleichsam ein weit ausgebreiteter Archipel, voll gahlreicher Gruppen von Infeln. Es liegen in biesem Bezirk die flachen Koralleneilande, die Marquisfens, die Societates und Freundschafteinseln, die neuen Hebriden, Reukaledonien, Reuirland, Neubritannien, Neuguinea, nebst ben papuischen Inseln, die Palaos-, die Karolinen-, die Sandwichinseln, die Marianen-, die Philippinen-, die Molucken- und die Sundainseln. Bei weitem den beträchtlichsten Theil bieses Striche, ber im Sangen leicht anberthalb Millionen geographische Quabratmeilen enthalten fann, bebeckt bas Weltmeer, in beffen unermeffener Beite bie Infeln als Punktchen erfcheinen. Rur inbem man fich ber affatischen Geite nabert, brangen fie fich haufiger zusammen und bilben bort Maffen von betrachtlichem Umfange. Borneo, Celebes, Sumatra und Java find in ber That die größten Inseln unsers Planeten, die sich aber auch wegen eben dieser auszeichnenden Große, wegen ihrer aneinandergebrangten Lage und ber Nahe bes festen Landes von ben ubrigen burch einen etwas ftarteren Grab ber Sige unterfcheiben. Der Luftzug, welcher mit beinahe ungeftorter Ginformigfeit gwifchen ben Wenbetreifen von Morgen gegen Abend ftreicht, wirb auch hier nicht wesentlich unterbrochen, als bis er zwischen bie

großen gebitgigen Infeln auf ber affatischen Seite gerath. hier geofen gebirgigen Insen auf ver apariquen Seite geraig. Dier stellen ihm die Philippinen und Borneo eine so hohe und so lange Gebirgsmauer entgegen, daß er langs den Kusten bald nordwärts, bald füdwärts hinziehen muß. Dieser beständige Strom von kühler reiner Luft erquickt die ganze thierische Dekonomie und verdreitet Gesundheit und Leben. Kanale, deren stodendes Waffer Verwefung duftet, machen zwar den Mittelspunkt des hollandischen Handels in Indien, das üppige Batavia ju einem hochft ungesunden Aufenthalt; jedoch diese den Euro-piern so furchtbar gewordene Eigenschaft der dortigen Atmosphäre ift so ganz die Folge der Unbesonnenheit, womit man die Bauart bes falten, umnebelten Rieberlands unter Scheitelrechter Sonne ach des kalten, umniedlen Newstlands unter schellerkeiter Sonne nachzuahmen umb eine große Hauptstadt mitten in sumpfigen Reisäckern anzulegen wagte, ist so wenig in der naturlichen Beschaffenheit des Klima selbst gegründet, daß sogar der Sieche, der bereits des Grades Beute werden sollte, schnelle Genesung erlangt, wenn er sich nur einige Stunden Weges von den gifzigen Ausdunstungen der Stadt und der umliegenden Moraste entfernen kann. Die Lange ber Rachte, welche ben Tagen be-ftanbig gleich bleiben, gewährt biefem Erbstrich einen neuen Vorthail, indem sie den zur Abkühlung der Luft und hauptsächlich zur Stärkung und Nahrung des Pflanzenreichs so unentbehrli-den Niederschlag wässeriger und drennbarer Dunste befördert. Eben jene Richtung der Erdachse, die dort Tage und Nächte fast beständig gleicht, bei uns hingegen lange Sommertage und eben fo lange Winternachte verursacht, ist auch hinreichend im beifen Erbstrich zweierlei Sahreszeiten, die naffe und trodine, zu bewirken, bergeftalt, daß in der lettern dasjenige zur vollkomme= nen Reife gebeiht, was in ber erften hervorzukeimen und zu wachsen begann.

Allein so reizend nun dieses nach der Natur entworfene Gemälde sein mag, so hat es gleichwol auch seine schwarze Schatten. Denjenigen Inselgruppen, welche nach Often hin, im Meere gleichsam verloren und weit von einander verstreut liegen, wurde zwar von den vorhin erwähnten Reichthumern der Natur nur wenig zu Theil; jedoch, sie blieben auch dafür mit manchen wesentlichen Uebeln verschont, die bei einer größeren Berschiedenheit und Vielkältigkeit der Produkte und Geschöpfe aller Art wol unvermeiblich sind. So kennt z. B. das glückliche Kaheiti mit seinen benachbarten Inseln nichts von jenen reissen-

S. Forfter's Schriften. IV.

ben Tigern, die auf Sumatra, Java und Borneo die Heerben zerftlicken und felbft ben Menfchen furthtbar find. Giftige Schlangen, bie man haufig genug in ben Balbern biefer großen Sufeln antrifft, und gefraffige Rrotobille, die in ihren Fluffen bas Schrecken ber belebten Schopfung find, wurden fernethin nach Morgen nie gesehen und scheuchten bort Niemand vom Schattenreichen Sain ober vom tablen Babe gurud. Das burchbringenbe Sift, welches ber Ginwohner von Mataffar aus Pflanzenfaften bereitet, womit er seine Pfeile bestreicht, und wodurch innerhalb wenigen Minuten die kleinfte Wunde tobtlich wird, ift ebenfalls im ftillen Weltmeer und allen feinen Etlanben unbefannt. Die Bulfane, bie einft auf ben Societateinfeln, ben Marquifen umb faft überall in jener oftlichen Gegend brannten, find langft erles schen und aller entzändbare Borrath in ihrem Janeen ift mabo scheinlich gang verzehrt. Raum glimmt noch weiter weftwatte unter ben Freundschafteinfeln ein geringer Ueberreft biefes unter irbischen Feuers, fo wie auf ben neuen Bebriben bie und ba ein unbetrachtlicher Berg. Singegen werfen langs ber Rufte von Reuguinea eine Reihe brennenber Schlande ihre Feuerftrome in bas Meer. Auf ben Philippinen tobt ber fürchterliche Mayon nebst manchen andern Bulkanen, und die Ausbruche bes Gunung Upi haben bie Gemarzinfel Banda, feitbem fie unter hollanbifcher Botmäfigkeit fteht, fcon einmal über bas andere faft ganglich umgekehrt. Java enblich, Celebes und die umliegenben Infeln, find noch mit fenerspeienden Bergen befest. Bermuthlich hatten jene oftlichen, im Deean einzeln hervorragenden Bergfpigen bereits in berfetben fruben Epothe ber Erbrevolutionen, wo auch Deutschlands und besonders Deffens Bultane im Baffer bramm ten, ihren entzunbbaren Stoff ausgeworfen. Bermuthlich weren fie fcon bamals gang erfcopft, als bie westlichen großen 3m fein noch mit Afien ein gufammenhangenbes feftes Lanb bilbeten: vermuthlich - man gonne auch biefer Duthmagung ihren tleinen Raum — konnten auf biefen lettern bie Eingeweibe ber Berge nicht eber in Brand gerathen, als bis bie große Fluth von Subweften hereinbrach, und bie Spige Uffens in gabllofe Inseln zerriß. Dies ist auch die Ursache, warum noch alle weftliche Infeln ben heftigften Erbbeben unterworfen find, bie man in Batavia fogar periobifch zu erwarten pflegt. Die Zaheitier fprechen von einem Gott, ber bie Erbe erschattert; ob aber bet gleichen Rrantpfe ber Matur felten ober gewöhnlich, ftart ober

von geringer Bebeutung bei ihnen find, haben wir nicht gelernt. In jener See, welche mit Recht die stille und friedfertige heißt, kennt man auch nicht den wurchenden Orcan, den Taifun, der im chinesischen Meere beim Wechsel der Witterung so heftig sturmt, als ob es der Erde das Dasein geten sollte.

So ift die Weltgegend und fo bas Klima beschaffen, wofelbft bie Ratur bem Brotbeum feinen Plat angewiefen bat. Dbbach und Rleibung, bie anberwarts zu ben erften Erforberniffen gehoren, find bier nur Artifel bes Lurus; Speife bleibt bas einzige Bedurfniß, und bafür ift, vermittelst eben biefes Baumes, hintanglich geforgt. Gleichwol erging es ihm, wie fo vielen andern guten und in ihrer Art vortrefflichen Dingen: fein großer Werth war nirgends weniger, als in feinem urfprungliden Baterlande erfannt. Bilb und rob, wie er aus ben Sanben ber Ratur hervorging, fo ließ ihn auch ber trage gleichaul: tige Menfc, ber fich bort an manchen anbern Fruchten und Burgeln schadlos halten konnte. In ber Rufte von Celebes, in Banba, Amboina und überhaupt auf allen Molucken lebt bas gemeine Bolk beinah von nichts Unberm als ben Kernen ber faamentragenben Brotfrucht, die man wie Raftanien zuvor in Afche bratet, ober auch im Baffer abkocht. Aus biefen Rernen, bie entweber von Menschen ober auch von gefragigen Flebermaufen ausgestreut werben, machfen junge Boume schnell und ohne Bartung hervor, und ber Amboinefer errichtet gern feine Sutte unter ihren bittften Schatten, theils um por Sonne und Den= fchen verborgen gu wohnen, theils um feine faule Saut nicht weit nach Speife ausstrecken zu muffen. Weiter nach Abend bin, an ber Rufte von Sumatra, Java, Baly und Mabura wachst bereits in Garten und Pflanzungen eine Spielart bes Brotbaums ohne Saamen. Ihre Fruchte find aber flein, mit Rachliger Rinde und einem zwar egbaren, jeboch fehr gaferigen und flockigen Fleifch : ein Beweis, bag auch hier bie Rultur bes Baumes vernachlaffigt wirb. Die Noth, biefe Mutter fo vieler vortrefflichen Erfindungen, fie, auf beren Untrieb bie Stammodter bes Menschengeschlechts in Europa auf ben fegenreichen Gebanken verfielen, die Producte bes Erbreichs durch ben Unbau ju vervollkommnen, und wilbe Grashalme zu vollen Kornahren umzuschaffen - bie Roth hat es mahrscheinlich zuerst entbedt, baf auch ber Brothaum eine Perfectibilität befist, welche fich nur vermittelft ber fleifigften Rultur entwickeln fann. Dan

brachte ihn nach ben offlichen Infeln, ben Marianen, bann ben Freundschafts = , Societats = und Marquiseninseln. Balb sab man fich bafelbft gezwungen, ihn als die einzige zwerläßige Stube bes Lebens mit Sorgfalt angugiehn und zu vermehren. Die Erfahrung lehrte eine beffere und fchnellere Formflangungs. Die Wurzel warb von Erbe entblogt und an ber Oberflache eingekerbt. Eine Menge junge Schoffen trieben aus biefen Einschnitten hervor, und biefe verpflanzte man nebft einem Theil der daran gelaffenen Wurzel. (Rumph I. 110. Crozet voyage etc. 191.) Eine fette Moorerbe mit etwas Sand und Muschelfalt vermischt, gab ben Baumen bie reichlichsten und auträglichsten Rabrungefafte. Endlich lernte man auf ben Socie tateinfeln, bag ein abgeschnittener Zweig bes erwachsenen Baumes mit gludlichem Erfolg ber Erbe anvertraut und zu beffen Nachfolger groß gezogen werben fonnte. Go verloren fich nach und nach bie fcharfen Ranten und boderigen Muswuchfe ber Rinbe; ber Stamm war glatt und flieg gerade und zierlich in bie Bobe; bas Laub, welches fonft rauh angufühlen und mit bickem Saar befett gewefen, gewann ein garteres, geputteres, glatteres Unsehen. Die fachligen Fruchte behielten taum noch fatt ber Stacheln ein erhabenes, balb hinweltenbes Dunttchen; anstatt wie ehebem, aus wenig mehr als ber Rinde und bem innern Strunke zu bestehen, wuchsen sie zu einem Durchmeffer von 10 bis 11 Bollen binan, und erhielten fur bas grobfaferige, gabe, ein gartes mehliges Fleifch. Ungefahr auf eine ahnliche Urt gelang es bem Bleif und ber Runft unferer Borfahren aus Solzäpfeln Borsborfer, Reinetten und Ralvillen, aus wilben Rirfchen bie fußen fpanischen und bie faftreichen Morellen ju giehn. Schon ift übrigens bie Form bes burch Rultur veranberten Brothaums und schattenreich feine weit ausgebreitete Rrone. Rein Dbstbaum im Norben von Europa, ja mas noch mehr ift, tein Baum aus unfern Forsten, die Eiche und die Linde ausgenommen, barf fich im Cbenmag bes Buchfes und Schonbeit Der Geftalt mit ihm meffen. Die Roffastanie, Die in ber Ferne einige Aehnlichkeit mit ihm zu haben scheint, lagt er weit hinter fich jurud. Gein großes breites Blatt, wie Feigenlaub tief ein: geschnitten, ift zierlich geformt . und von anmuthiger Farbe. Gelten überfteigt feine Sobe 40 parifer guß: ein ichones Mittels mag unter ben Baumen.

Sobald ber Brotbaum ben Infulanern im stillen Belt:

meet so wichtig und unentbehrlich ward, erhielten sogar ihre wiffenschaftsichen Begriffe eine Beziehung auf ihn. Die Taheitier bemerkten, daß dieser eble Baum ungesähr um die Zeit, wenn die Sonne im Begriff ist aus der nördlichen Halbkugel in die ihrige zurück und über den Acquator zu treten, frische Blätter und junge Früchte anzusehen beginnt, die im October anfangen zeitig zu werden. Von dieser Zeit an die in den April, oder so lange die Sonne in der südsichen Halbkugel bleibt, sehlt es ihnen nie an frischer Brotsfrucht: es kommen theils an einem und demselben Baum, theils an mehren, deren Standpunkte verschieden sind, von Zeit zu Zeit neue Früchte zum Vorschein und reisen nach und nach die in den Julius und August. Von diesem Monat an die zum Anfang des November ist aber die Frucht gar nicht zu haben. Jener Zeitabschnitt nun, während dem die Früchte auf den Bäumen wachsen, und der acht Monate in sich begreift, wird von den Einwohnern Pa-Uta, die Brotstrucht genannt, und dies ist ihre gewöhnliche Zeitzechnung.

Coot's zweite Reife um bie Belt, bei ber ich fein Gefahrte war, tann hier jum Beweise bienen. Wir famen mabrend biefer Reise zweimal nach D=Tabeiti und ben umliegenden Inseln. Das erstemal, in ber Mitte bes Augustmonats, mar fowol bie Brotfrucht als alle andere Obstarten bes heißen Groffrichs bafelbft außerft felten, und um bas Roftbarfte, mas eine tabeitische Phantasie zu reizen vermochte, fast gar nicht mehr zu erhansbein. In dieser Jahreszeit, die ungeachtet der Entfernung der Sonne, kein Winter heißen konnte, und an genialischer Warmekeinen Mangel litt, zeigte fich bie Brotfrucht an ber Zweige au-gersten Spigen, in ihre Blumenscheibe gehult. Das alte Laub, welches nicht eher fallt, als bis bas neue feine Entwickelung vollendet hat, faß noch auf ben Baumen und feine Farbe war ein etwas herbftliches Grun. Bum zweitenmal; nach einem Bwisschenraum von acht Monaten, erreichten wir die Insel im Mos nat Upril. Jest hatte bas Laub feine lebhaft grune Schattirung, und alle Mefte beugten fich unter ber Laft ihrer Fruchte. In großer Menge pflucte man fie jeht vor ihrer volligen Reife und beschleunigte biefe baburch, bag man fie haufenweise aufschuttete und fich innerlich erhigen ließ. In diefem Buftande, wo fie nicht ju genießen waren, fchnitt man ben Strunt ober Aruchtboden und die Rinde weg, fullte mit ber fleischigen Pulpe

eine tiefe gepflafterte Grube, bebedte biefe mit Saufen von Blattern und Steinen, und ließ ben gangen Borrath in bie faure Gahrung übergehen. Der Teig (Mahei), ber auf folche Art entsteht, ift vollkommen burchgefauert und schmedt wie bas fcmarze weftphalifche Brot (Pumpernickel), wenn es nicht gang ausgebacken ift. Aus bem Borrath in ber Grube nimmt man jebesmal nur foviel als zu einem Gebace hinreichend ift, macht faustarose Rlumpen baraus, rollt fie in Blatter und bact fie auf erhibten Steinen. Golde Rlumpen halten fich einige Bochen lang und find befondere auf Reifen über Gee ber gewohnliche Proviant, womit sich die D=Tabeitier verseben. Uebrigens aber ift dieses saure Brot bei ibnen fo beliebt, bag ibre Bornehmen felten eine Mahlgeit ohne baffelbe thun; und mahrend ber brei bis vier Monate, wo bie frifche Brotfrucht fast gar nicht gu haben ift, genießt bas gange Bolt beinah feine andere Speife. Ungebaden halt fich ber gegohrne Teig mehre Monate hindurch in ben Gruben, ohne einige Beranderung ju leiden \*).

Eine ungleich beträchtlichere Menge Brotfrucht wird frisch aufgezehrt. Auch zu diesem Gebrauch muß sie nicht reif, aber schon volksommen ausgewachsen sein. Ihre Rinde ist alebann noch grün, das Fleisch aber schneweiß und von ioderem, mehligem Gewebe. Roh kann man es schlechterdings nicht genießen, sondern die Frucht muß geschält, entweder ganz oder zerz schnitten, in Blätter gewickelt und auf heißen Steinen geröstet und gedacken sein. So geringsügig diese Rühe auch ist, möchte der wollüssige Südländer doch gern derselben überhoden sein; daher träumet er sich auch in seinem Paradiese eine Brotseucht, die keiner Zubereitung bedarf und frisch vom Baume weggegessen werden kann. Diese trefsliche Legende ersann vielleicht ein gutmüthiger Wanst von einem Priester in dem behaglichen Stündechen, da ihm nach Landessitte ein paar schone Kinder wechselsweise die edle Brotsruche, den süßen Pisang und den köstlichen Schweinsbraten bei Händen voll in den Mund stopsten. Er gönnte wenigstens den Laien dieselbe gläckselige Ruhe, in deren Genuß er sich so wohl befand; und aus diesem Geschetzbrunkte

<sup>\*)</sup> Ausffihrlich lieft man biefe Zubereitung und noch Mehres aus ber tabeitischen Kochtunft in hamtesworth's Geschichte ber neuesten Entbedungsreisen zc. Berlin. 4. 2. Band, S. 196 u. f.

wird selbst im Aberglauben der Ration die herrschende Ditbe und Sanftmuth ihres Charakters offenbar.

Die geröstete Brotfrucht hatte für mich völlig ben Geschmad ber Krume des Weizenbrots, die mit gekochten mehligen Kartoffeln vermischt gewesen ware. Etwas Süsliches schmedte man zuweilen vor, insbesondere wenn die Frucht sich der Reise naherte, oder wenn auch sie nach dem Backen verlegen oder alt geworden war. Die schmaschafteste war, laut der Uebereinkunft aller Mitreisenden, jene, welche wir auf den Marquiseninseln eintauschten; doch meines Erachtens gibt ihr die taheitische nichts nach. Wenn die Frucht gang reif ift, hat fie eine gelbliche Farbe, ift weich angufuhlen und inwendig einem Brei ahnlich, ber widerlich suß schmedt und riecht. In diesem Zustande sah ich sie ebenfalls auf den Marquiseninfein. Die Einwohner der Marianen und Philippinen effen sie alsbann zwar roh, jedoch mit großer Behutsamkeit, weil sie jeht eine ungesunde Speise geworden ist. Bor ber ganzlichen Zeitigung gebrochen und ge rostet, ist sie unstreitig eines ber gesundesten und zugleich ber nahrhaftesten Lebensmittel, die wir kennen; je weiter man sich aber von der einfachsten Zubereitungsart entfernt, und je mehr fremdartige Zusche man zur Brotfrucht macht, um ihren Geschmack zu würzen, desto weniger kann sie dem menschlichen Körper zuträglich sein. Rumph sagt daher: die in Zucker gessetzene oder in Kokokok gebratene Brotfrucht in Java sei ein schweres unverdausches Gericht, und dies ist um soviel wahr fcheinlicher, weil die dortige grobfaserige Sorte mit der tabeitisschen an sich schon in keinen Bergleich kommen barf, und Cook fie kaum noch fur eine Brotfrucht erkennen wollte. Die Hollans ber in Batavia, Ceplon und andern Gegenden Indiens bereiten aus ber Brotfrucht eine große Angahl zusammengesehter Speis sen, die Thumberg punktlich beschreibt, ich aber bier ganzlich übergebe, weil fie eigentlich nur im Rochbuch am rechten Orte fteben.

Wichtiger fur die Natursorscher ist der Gebrauch, ben man von den übrigen Theilen des Brotbaums machen kann; benn wiewol die Frucht unstreitig das Köstlichste und Nühlichste am ganzen Baume bleibt, so scheint doch dieser noch in mancher Rücksicht zum Besten des Menschen geschaffen zu sein. Rachs dem derselbe während eines Menschenalters Früchte getragen hat, erzreift ihn das Schicksal aller natürlichen Dinge; er fängt an

4 1

abaufterben, und alterlei Gebrechen bebeuten feinen naben Untergang. Jest bleibt alfo nichts mehr übrig als ben Stamm ju irgend einem hauslichen Gebrauch zu verwenden, und entweber einen Rahn baraus zu hohlen ober wenigstens einen Pfoften ober Balten an ber leichten lanblichen Sutte baraus zu verfertigen. Es wird auch mit geringer Muhe manche Gerathichaft, fleine Schemel, Schuffein, Troge und bemleichen, baraus ge schnitt; allein bes Borzugs ungeachtet, welchen ber tabeitische Brotbaum, was biefen Punkt betrifft, vor dem weniger kultivirten in ben Gewürzinseln voraus hat, nimmt boch bas weiche gelbe Bolg gar feine Politur an. Die Amboinefer, und wo ich nicht irre, auch die Labeitier, pflegen Trommeln bavon zu machen, weil es gut klingt und fehr leicht ift. Den wilben Brotbaum kann man fchlechterbings zu nichts anberm als zur Fene rung gebrauchen. Das junge Solg ber terntragenben Gorte wird auf Banda leicht wurmstichig und ist folglich von geringem Werth.

Dasjenige zarte Zellgewebe, aus welchem sich jährlich eine neue Holzlage an Stamm und Aesten bilbet, ober ber gleich unter ber Rinbe liegende weiße Splint (liber) ist am Brotbaum so beschaffen, daß die Einwohner von Anheiti ihre Kleidung daraus bereiten können. Sie pflanzen zu dem Ende eine Menge junger Baumchen dicht neben einander in lockerem Boden und suchen sie so gerade als möglich und ohne Aeste in die Höhe zu ziehen. Im andern oder britten Jahr werden sie abgeschnisten und der Splint auf die nämliche Art davon abgesondert, vorbereitet und zu mousselinenähnlichen Lüchern verarbeitet, als mit dem Splint des Papiermaulbeerbaums üblich ist. (S. Hamkerworth's Gesch, der Reisen. 3. 515.) Diese Lücher sind zwar etwas spröber anzusühlen, als jene von der ebenerwähnten Maulbeerrinde, an Feinheit aber kommen sie ihnen ziemlich nah.

Minder wichtig ist der Nuten der Blatter. Außer jener Anwendung, die sie mit allen Laubarten gemein haben, daß sie namich, sobald sie abgefallen und verweset sind, dem Stamme, det sie getragen, zur Düngung gereichen, bricht man sie auch häusig vom Baume und bedient sich ihrer Speisen einzuwickeln, oder auch darin zu backen. Die erste Anstalt zu einer Mahlzeit besteht jedesmal in dem, daß eine große Menge dieser Blatter auf den mit Heu bedeckten Boden gestreut werden: unmittelbar auf diese legt man die Speisen, ohne den entbehrlichen

Aufwand von Tellern und Schüffeln. Ein folches Blatt, welsches anderthatb Schuh lang ist, vertritt alsdann die Stelle der Serviette, wobei man noch den Vortheil hat, so oft man will, ein frisches zu nehmen. In Burro und den Gewürzinseln zunden die reisenden Indianer des Nachts ein Feuer von den Blätzern des wilden Brotdaums rings um ihre Lagerstätte an, deffen beständiges Krachen die Schlangen verscheucht.

Die mannliche Bluthe bes Brotbaums befteht in einer spannenlangen braungelben Rolbe, welche ganz mit kleinen Blusten bebect ift und baburch mit ben Schilfkeulen (1ypha), die in unfern Sumpfen wachfen, eine auffallende Aehnlichteit ge-winnt. Wenn biefe Rolben ober Raggen abgefallen und vettrodnet find, haben fie bie Eigenschaft bes Bunbichmammes und man bebient fich ihrer auf die namliche Art, ale Lunten, jur langeren Aufbewahrung bes Feuers. Es bringt endlich noch aus allen verwundeten ober eingeschnittenen Theilen bes Baums ein weißer klebriger Saft, ber in Amboina aufgefangen, mit Rotosmild eingetocht und fobann als Bogelleim verbraucht wird. Mit Sagumehl, Buder und Eiweiß vermischt, wird biefer Milchs faft zu einem feften und bauerhaften Rutt, womit bie bortigen Einwohner alle Rigen in folden Gefägen verfchmieren, welche wafferbicht fein muffen. Der ehrliche Rumph, beffen Aufmertfamteit fo leicht nichts entgehen konnte, fpricht auch von allerlei Beilmitteln, welche ber Amboinefer aus ber Rinde und anbern Theilen bes Brotbaums bereitet; bas Brauchbarfte burfte wol eine Arznei wiber ben Durchfall fein, ble von ben getrochneten Burgeln ber wilben Gattung genommen wirb. In blefem wilben Baum fcheint Alles noch eine herbe zusammenziehenbe Eisgenschaft zu verrathen, welche sich burch ben Unbau größtentheils perloren bat.

Daher beruht der Werth des zahmen Brotdaums auch nicht auf seinen vorgeblichen Heilerästen, sondern auf der nahrshaften und reichlichen Speise, womit et den Fleiß des Bauers belohnt. Cook rühmt von ihm mit Recht seine erstaunliche Fruchtbarkeit. "Hat Jemand in seinem Leben nur zehn Brotsbäume gepflanzt, so hat er (dies sind des großen Weltumseglers Worte) seine Psicht gegen sein eigenes und gegen sein nachsolgendes Geschlecht eben so vollständig und reichlich erfüllt, als ein Einwohner unsers rauhen Himmelsstrichs, der sein Leben hindurch während der Kälte des Winters gepflügt, in der Soms

Digitized by Google

merbibe geerntet, und nicht nur feine jegige Saushaltung mit Brot verforgt, fonbern auch feinen Rinbern noch etwas an baarem Gelbe kummerlich erspart hat." Bufolge einer oft wieberbolten Berficherung ber Ginwohner von Da Tabeiti laft fich bie fes Berhaltnig noch genauer bestimmen. Gine Derfon tann vom Ertrag breier Brotbaume acht Monate lang reichlich leben. folcher Baum nimmt 1600 Quabratfuß ein; mithin fteben 27 Baume auf einem englischen Morgen Lambes. Es tonnen folg: lich neun Menfchen in D-Tabeiti von bemfelben Begirk ihr Mustommen haben, ber in ber polfreichften Gegend grantreichs in ber namlichen Beit kaum einen jur Balfte ernahrt. (G. 3. R. Forfter's Bemerkungen ic. G. 169.) Rach biefer Berechnung folieft man mit vieler Bahrfcheinlichkeit, baf fo anfehn: lich bie Bolfemenge jener Infel im ftillen Weltmeere fein mag. fie noch lange nicht aufs Meußerfte getrieben ift, fondern baß ber Brotbaum g. B. auf D = Tabeiti (einer Oberflache von 40 engs lischen Quadratmeilen) noch weit mehr als die jehtlebenden 120,000 Einwohner erhalten könne. Auch darf man diese wirklich fcon fehr farte Bevolkerung nicht etwa in einer besondern Genugfamteit bes Tabeitiere fuchen, bergleichen man insgemein ben füblichen Europäern zuschreibt. Alle Augenzeugen filmmen mit mir überein, daß die guten Insulaner, die von der Brotfrucht leben, mit einem berghaften Appetit, wie homerische Selben, jur Mablgeit geben und bag die faft unglaubliche Menge von Lebensmitteln, die einige unter ihnen verfpeifen tonnen, vor trefflich anzuschlagen pflegt. Ihr Geschlecht behauptet in ber That einen auszeichnenden Borzug vor feinen Rachbarn. Grof und eblen Buchfes, mit offenem Blid und einnehmenben 36. gen, grengt es gunachft an bas Mobell echt affatifcher Schonheit und macht ihm oft ben Borrang ftreitig. Db Nahrungs-mittel einen noch behern Einfluß haben, ob Sinn und Berg unmittelbar ober entfernt baburch gestimmt werben tonnen? fei unfern Enteln jur Entscheibung aufbewahrt. Bir miffen mur mit Bunerlaffigfeit, bag Sanftmuth, Liebe und Sahlbarteit bes Bergens bie hervorftechenben Charafterguge bes Menfthen finb, der von der Brotfrucht lebt. In allem Uebrigen gleicht er feis nen Mitbrudern in ber Belt, und ift bas leichte Spiel ber Leibenschaften und Triebe, welche nur in bem Dage ben mabren Genuß des Lebens erhoben, wie Thatigfeit ben erften Rluch uber bas Menfchengefchlecht jur reichften Segensquelle umgufchaffen weiß. Ein Glad für ihn, baß der Baum, der ihm Schatten und Obdach, Ateidung und Speise gewährt, sein ganzer Reichsthum ist! Hätte er Theil an jenen schimmernden Gatern, die der Wilde auf den westlicher gelegenen assatsschen Inseln des siet — und nicht genießt — fürwahr! er ware längst der Sclave eines europäischen Räubers. Aber was sage ich? Hatten die Urbewohner der Marianeninseln mehr als dieses Bror? Und weicher gerechten, weisen, menschenfreundlichen Staatstunst gez lang es, nach zwei Jahrhundenten von Arieg? soll ichs nennen, oder Jagd? diese 60,000 wackern Naturmenschen dies auf 800 gepeinigte und zur Berzweislung getriebene Seelen zu vertigen? Welch eine Rechnung von unschuldigen Thränen, Schweiß und Blut, die der Vater des Menschengeschlechts von seinen Haus-hältern in jenem Erdenwinkel zurückzusarbern hat! — Zwar sind es nicht Betrachtungen dieser Art, die einen Eroberer zum schaubervollen Selbstzeschlin weden: indessen durch die Grausamkeit gewesen ist, der eisernen Politik, um ihres eigenen Vortheils willen, Schonung gebieten; und sich selbst gelassen, werden dann lauge noch im friedlichen Meere die übrigen harmslosen Völker gläcklich sein, densn die Vorsehung mit Einem Baum die Justiedenheit schonket!

Die Geschichte der Erzeugnisse des Erdbodens ist tief und innig in die Schickale der Menschen und in den gauzen Umsfang ihrer Empsindungen, Gedanken und handlungen verwedt. Das Reich der Natur grenzt mit dem Bezirk einer jeden Wissenschaft, und es ist unmöglich jenes zu übersehen, ohne zugleich in diese hinüber zu bilden. Auch sind es nur diese Weziehungen der Dinge außer uns auf unser eignes Seibst, die einer jeden Wissenschaft ein allgemeines Interesse geben; so wie von einer andern Seite die Gemeinnützigkeit wissenschaftlicher Wahrheiten und ihr Sinkuß auf das Gund der Menschheit, lediglich von ihrer allgemeinen und vollkommenen Ausbuitung abhängt. Wer diese wiesen ihrachen Grundbegriffen widersprechen wollte, den müste was defragen, ob nicht dittere Spott einen Künstler tressen wärte, der die lachendste Landschaft verstümmelt hätte, um nichts als seines herrn Gediet auf seiner Leinwand abzusiteln? Oder sollte es nur den Priesten der Natur verdoten sein, jede Ausssicht so treu und wahr verstümmlicht darzustellen, wie sie verschränkt mit nachbarlichen Gesilden vor ühren Augen schwebt?

Dein kuhner Senins, unnachahmticher Buffon! entschwang sich zuerst den Fesseln dieses Borurtheits. Er fand die Naturwissenschaft wie ein bloses Serippe, das den Andeter im Halbbunkel eines Sösentempels mit heiligem Grausen erfüllt und schnell vorüber zu eilen zwingt. Sesürchtet stand sie da und nicht geliebt. Aber er umzog die Gebeine mit dem wallenden Umriß eines göttlich gebildeten Körpers. Da hauchte die Tochter Jupiters, die einst Prygmation's Bild besette, dem neuen Meisterstück das Leben ein, und alle Charitimmen beschenkten es mit Anmuth, ebler Einfalt, Würde und Nacht über Menschen und Sötter.

## Befdreibung bes Brotbaums.

Die Kenutnis der Berbindung, wordn wir mit den Segenständen der Körperwelt stehen, beruht auf einer genauen Kenntznis dieser Segenstände selbst. Jene ist es, welche allen Klassen von Menschen eine angenehme und nütsliche Unterhaltung gewährt: diese hingegen bleibt nur das eigentliche Geschäft einer geringen Anzahl Gelehrter von Prosession. Schon auf den erzsten Blick sieht man, daß dieser letztere Zweig der Naturwissenschaft als Grundlage unentbehrlich und oben so wichtig als der vorige ist; nähere Erdreterungen dieser längst entschiedenen Wichtigkeit wären hier am murechten Orte. Genug, die Welt hat neben Busson's Berdiensten auch die des großen nordsschen Natursoschen

Roch gehört eine botanische Beschweibung bes Brotbaums, weiche alle seine Spielarten umfaßte und ihre Absusung genan auseinanderseite, unter die Wünsche der Naturdundiger. In den Inseln des stillen Weltmeers beschried ich die dort gewöhnstichste Abart; Thunderg eine in Batavia und Cepton; Sonnerat eine mit Saamen in den Philippineninseln; Rumph mehre in den Gewärzinseln. Allein diese Halfsmittel sind nicht von gleichem Werth. Zu Rumph's Zeiten ward die Kräuterkunde noch nicht so spstematisch behandelt, als seitem kah Linné ein unsstehtliches Verdienst um sie erward; und Herm Sonnerat's Beschweidung ist weder ausführlich noch bestimmt genug. Was im Folgenden nicht aus meiner Handskrift entnommen ist, werde ich indessen seinen Urhebern zueignen.

Der Brotbaum (Artocarpus) gehört in bie 21. Kiaffe bes Linneischen Sexualspftems, unter biejenigen Pflanzengeschliechter, welche zwar zweierlei verschiebene und abgesonberte, namtich mannliche und weibliche Bluthen, jeboch beibe auf bemselben Stamme (Monaccia) tragen; und in die erste Abtheilung berselben, wo die mannliche Bluthe nur ein Staubgefaß (Monandria) enthalt.

In bem Bersuch die Pflanzen nach ihrer Berwandtschaft zu ordnen, findet der Brotbaum feinen Plat neben dem Flasschenbaum, in ber Ordnung, welche Linne Coadunatae nonnt.

Man unterscheibet bas botanische Geschlecht bes Btotbaums von allen andern in berselben Abtheilung des Systems vorhanbenen, hinlanglich burch folgende wesentliche Kennzeichen ber Befruchtungstheile:

- 3 Die mannliche Rolbe ift mit zweiblattrigen Relchen befest.
- Die weibliche Kolbe besteht aus vielen verwachsenen Fruchtknoten ohne Kelch und Krone, mit einzelnen Griffeln und wird zur vielfacherigen Beere.

In das solchergestalt festgesehte Geschlecht gehören vielleicht mehre Gattungen nahe verwandter Pflanzen, von denen bisher aber nur zwei so genau beschrieben worden sind, daß man sie in spstematische Verzeichnisse hat eintragen können, nämlich:

1. Der eigentliche Brotbaum (Artocarpus incisus) mit zers schnittenen Blattern und der Frucht an ben außersten Aveigen.

2. Der Jukkabaum (Artocarpus integrifolius), mit ungetheiten Blattern und ber Frucht an Wurzel, Stamm und Aesben.

Beibe Gattungen (species) find, wie viele andere Gewächse des beisen Erdfrichs, der Abanderung sehr unterworfen, und in eine Wenge Spielarten ausgeartet, wodurch fle sich einander noch mehr nähern; dem Thumberg sah Jakkadume mit dreisach eine geschnittenen Blättern, und Numph im amboinischen Kräuterduche gibt zu versiehen, daß eine Spielart des Brothaums nur sehr wenig eingekerdte Blätter hat. Es ist also noch die Frage, ob es in Zukunft bei den obigen, nach Thumberg's Angade verserztigten Bestimmungen wird bleiben tonnen? So schwer ist es zuweilen, Naturprodukte, wovon und ber erste Andlick belehrt, daß sie zu ganz verschiedenen Arten gehören, nach der Kunstesprache mit: kurzgefaßten Desinitionen zu belegen! So sehlt es uns beinah an schulgerechten Ausbrücken, Wölfe von Küchsen, Panther von Leoparden Seeharen von Seelowen kurz und be-

fimmt ju unterscheiben. Dies sind Gebrechen, die aus ber Be-Schaffenheit einer fpftematifchen Lehrart fliegen, welche beshalb ihren Werth gwar teinesweges verliert, boch aber in ihre Schranten jurudigewiesen wird. Umftanbliche, bis auf die Beinften Abweichungen fich erftreckenbe Befchreibungen find bas einzige, woburd man jenen Dangeln abheifen tann. Buerft liefere ich alfo eine genaue in D-Laheiti, mach ber bafelbft gewöhnlichsten Spielart abgefaßte Befchreibung bes jahmen faamenlofen Brotbaumes.

Der Stamm ift gerabe, gemeiniglich fo bie als ber menfchliche Korper und 40 Schuh hoch, oft noch bober. Das Holz ist weich, leicht, gelblich; ber Splint etwas grobfaferig und weiß; die Rinde hellgrau, ziemlich glatt, etwas gesprungen und mit wenigen kleinen Knotchen besett. Alle Theile des Baumes geben, wenn fie verwundet werben, einen Elebrigen Dilchfaft.

Die Aefte bilben eine breite, runbe, nach oben ju ftufenweis fich fcmalernbe Rrone; die unterften find lang, tommen gemeiniglich erft in ber Sobe von 12 bis 15 Schuhen über ber Erbe aus bem Stamm, flaffen beinah magerecht auseinanber, geben nach allen Geiten, mehrentheils zu brei und vieren (quirlfarmig, Th.) in gleicher Bobe berver. Die kleinern Breige fteigen aufwarts und tragen an ihren Spihen Bluthe und Blatter.

Die Blatter fteben abwechfelnd, find geftielt, beinahe eifermig, von oben ber in fieben bis neun langetformige, fpipe Bungen, vermittelft febr tiefer gagerunbeter Einfchnitte gefpalten, übrigens glattranbig, an beiben Seiten nacht und glatt, flaffend, ichongrun, unten etwas bleicher, pergamentartig, anderts halb Schub lang, 11 Boll breit, abrig, mit bicken Rippen, Die paarmeife von ber Mittelrippe nach ben gegenaberftebenben Bungen gerabe hinauslaufen. Die jungeren Bidter find, wie alle jarte Theile des Baums, Elebrig anzufühlen. Der Stiel ift beinahe rund, nackt, auffteigenb, zwei Boll lang.

(3mei Blattanflige [stipulae], worin bie jungen Biatter ge widelt waren, find langetformig, zugefpitt, hohl, mit glattem Ranbe, inwendig nackt, auswendig haarig, abfallend, brei Boll

lang. Th. und bie Soutunnische Rigur.)

Die Blumenftiele tommen an ber Spipe bes 3weiges unb an ben Achsein bes obersten Blatts einzeln bervor, find rund, mit Sarchen bunn besetzt, aufrecht und zwei bis brei Boll lang. Mannliche Bluthe an ben oberften Blattern.

Keich. Die Blumenscheibe fehlt. Die Kolbe ist einfach, etwas keulenformig, ober gegen oben bicker, aufrecht, spannenslang, daumensdick, sielschig, mit austenden ganz kleinen Bluthen bicht bedeckt und früh hinfällig. Die eigne Blumendecke ist äußerst klein und zweiblätterig; die Blättchen sind gleichgroß, stumpf, stohl, hängen fest zusammen, öffnen sich bei dieser Spielart nie und sind gelbbrauner Farbe. (Was hier Blumensbecke heißt, nennt Thumberg Krone).

Krone fehlt.

Staubgefaß. Ein fehr kurzer Faben in ber Mitte jeber Blumenbecke. Der Beutel fleht aufrecht, ift langlich, einfach und nicht langer als ber Faben.

Beibliche Bluthe an ber Spige bes 3weiges.

Kelch. Eine zweibilattrige, hinfillige Blumenscheibe, beren Blatter eilanzetsormig, zusammengebrückt, zugespist, aufrecht, au ber Spise umgebogen, weich, beinah spannensang und Anfangs geschlossen sind, steht zu oberst an bem Blumenstiel. Die Kolbe ist kugelsormig, mit vielen verwachsenen Fruchtknoten bebeckt. Die kleinste, bie ich zergliebert habe, war wie ein Taubenei; zwischen dieser und ber reisen Frucht habe ich sie von allen Grössen untersucht. Die eigne Blumendecke sehlt.

Rrone fehit.

Stempel. Der Frucheknoten (jeder einzeln betrachtet) ift eine umgekehrte Ppramide, die mit der Spike im Fruchtboden steckt, mit den Seisen an die andern Fruchtknoten sestigen, an der Obersläche etwas weniges gewölbt und fünf-, sechs-, sies ben- auch achtecks ist. Ein Griffel ist bei dieser Spielart nicht vorhanden; andere haben ihn einfuch, aufrecht und bleibend. Die Narbe ist bei dieser Spielart weiter nichts als ein ethabenes Pünktchen in der Mitte eines jeden Fruchtknotens, das bald verzwelkt. (Bei andern Sorten sinden sich eine oder zwei Narben an der Spike des Griffels. Th.)

Saamengehause. Eine kugelrunde Beere, die auf der Obers siemlich glatt, und blos in kleine Sechsecke abgetheilt ist. (Die größte Frucht wird 10 Boll im Durchmesser.) Die Rinde ist ziemlich hart, blaggrun, mit dem Fleisch verwachsen, welches eine weiße, mehlige, etwas faserige Substanz ist, die den in der

Mitte teulenformig und ungefahr fingerslang aufsteigenben biden, fleischigen Fruchtboben umgibt. Wenn bie Beere reif ift, wirb fie gelb, fuß, weich und suffichriechenb, worauf fie abfallt und fcnell verbirbt.

Saamen. Rleine, verschrumpfte, langliche, ungefahr eine Linie lange, unfruchtbare Spuren, von braunlicher Farbe, die sich an ber Spibe mit einem langen haar endigen, findet man im Fleische niftelnb.

#### Spielarten bes Brotbaums.

Bur Erganzung ber vorigen Beschreibung und zur Ueberficht ber ganzen Gattung bes Btotbaums, scheint es mir nicht unzwedmäßig, hier bie vorzüglichften Spielarten, foviel mit folde befannt find, mit ihren Rennzeichen aufzugahlen:

A. Bahmer, faamenlofer Brotbaum.

a) Wegen ihrer Bortrefflichkeit, sowol was Gefchmack als Große ber Frucht betrifft, mache ich ben Anfang mit berjenigen Abart bes Brotbaums, welche von ber naturlichen wilben Stammmutter vermittelft ber Rultur am weitesten abgewichen und folglich eigentlich bie lette ift. Es tft bies ble in D-Tabeiti gewohnlichste vorhin ausführlich beschriebene Sorte, mit beinah vollkommen runber, glatter Krucht, ohne alle Stacheln. beitifch Uru).

b) Dit fehr tief eingefchnittenen, in lange fehr fchmale Lap-pen gefchligten Blattern und langlich runber, übrigens auch glat=

ter Frucht, ebenbaher, heißt auf Taheitifch Maira.
c) Wit langlicher Frucht, bie an ber Oberfläche fehr rauch, gleichfam fcuppig angufühlen ift; ebenfalls aus Tabeiti, mo man

fie Datea nennt.

d) Mit langlich runder Fruche, rumden warzenahnlichen Er-habenheiten der Frucheknoten und kurzen flachligen Griffeln; in D. Taheiti : Tatarra genannt. (Diefe vier Ruancen find wenig verschieben).

e) Klodiger Brotbaum ober Baumwollen = Sodum. Rumph tab. 32. Dit ftachliger, inwendig wolliger Frucht. Eine grobe Sorte, welche in Sumatra, Sava, Baly und überhaupt ben westlich gelegenen Inseln ziemlich häufig, hingegen in den Gewürzinseln und den Molucken seltener ist. Der Stamm ift nicht größer als ein Muskatnußbaum, b. i. kaum 30 Schuh hoch. Die langen Teste tragen wenig Laub, bergestalt, daß man überall burchsehen kann. Die Blatter sind zwei Spannen lang, tief eingeschnitten, unbehaart und pergamentartig. Die Frucht ist klein, sieht wie ein großes herz aus und ist gleichsam mit spikigen Wärzchen auf der Oberstäche beset. Das Fleisch besteht aus lauter Zasern und hat daher mit slockiger Schaaswolle einige Achnlichkeit. In der Mitte ist das Gewebe locker und bilbet sogar eine kleine Höhlung, wo weder Fruchtboben noch Saamenskorne besindlich sind. R. (Bon dieser Art scheint die Frucht und der Zweig zu sein, die Houttupn hat abbilden lassen.) Bisweilen gibe es doch eine Zwischenart, die einige wenige Kerne enthalt und den Uebergang zur folgenden Spielart ausmacht.

B. Babmer, framenbringenber Brothaum.

a) Witt unvolkkommenem Saamen. Diejenige Spielart, welche Ahunderg in Java fand und in seiner ersten Beschreidung (Act. Hom. Vol. XXVI. p. 251.) mit  $\beta$ .) bezeichnete, gehört hieher. In der Folge scheint er sie wegen ihrer Unfruchtbarkeit für zu geringstügig gehalten zu haben, um sie von der saamenlosen abzusondern; ja es scheint sogar aus der zweiten Beschreidung zu erhellen, daß er dem Brotdaum überhaupt keine fruchtbare Spielsart zugestehen mag. Die Kelne dieser Sorte werden nur zweismal so groß als Etdsen, und taugen zur Aussaat nicht. (Ah.)

b) Mit vollkommenem Saamen. Sonnerat zeichnet die Kerne ber philippinischen Sorte langlichrund, fantig, ungefahr anberthalb Boll lang und an beiben Enben mit einem fleinen frumpfen Unfat verfeben; er fett bingu, baf fie auf bem Fruchtboben figen, und von mehren Sauten umgeben find. G. Erfteres ift nicht gang richtig; letteres aber bestätigt auch Thunberg. namlich, fagt er, swifthen jebem Saamen viele bunne, weiße, fleifchige Sautchen; hierauf hat jeber Saamen noch einen eigenen weißen, gestreiften fleischigen Beutel, worin er liegt, und fobann feine eignen Bebedungen, wovon bie außere weiße in ber Folge abtrodnet und die innere braune ben Rern beschlieft.) Sene bunnen Sautchen ruhren unftreitig baber, weil viele Facher bet Frucht allemal unfruchtbar bleiben; folglich von bem reifenden: Sanmen verbrangt und zu blofen Sauten zusammengepreft merben. Diefe Spielart ift es, welche Camelli beim Ray und hernach einer von ben Geschichtschreibern ber Unfonschen Reife, ben Estis anführt, unter bem Ramen Dugbug ober Dutbu erwah-nen. Der lettere Verfasser fett ausbrucklich hinzu, daß jebe Frucht, die faft fo groß als die faamenlofe wird, bie 15 Rerne

von ber Große einer Kastanie enthatt, und etwas langere nicht vollig so tief eingeschnittene Blatter hat. Diese samenbringenden Baume sind jeht, dem Capitain Crozet zufolge, auch in Guam, der vornehmsten Marianeninfel, felten geworden. (Voy. à la mer du Sud).

Eben biefe Spielart ift es mabricheinlich, bie auch in ben Gewürzinseln, ben Moluden, und an ber oftlichen Rufte von Celebes haufig gepflangt wird, theils wegen ber nahrhaften Rerne, theils weil fie ungewohnlich fchnell machft und febr schattenreich ift. Die Burgel hat eine rothe Rinbe. Der Stamm ift nabe an ber Erbe in mehre Ausmuchfe getheilt, und wird fo bid, baf ibn zwei Mann nicht umfbannen konnen, und zuweilen fo boch, daß er alle andere Dbftbaume ber bortigen Gegend übertrifft. Alle Theile strogen von Milchfaft. Das Laub ift groß und zerfchnitten, rauh, unten wollig. Die Stiele und bie Spiben ber Iweige find ebenfalls gang haarig. Die mannlichen Bluthen- Colben find einen Schuh lang, weich, gelblich, fallen bald ab. Die Frucht ift groß und beinah herzformig, mit Spigen ober hatenformigen Dornen befaet, Die aber teine mahre Stacheln, fondern Griffel des Stempels find. Die Rerne find groß, Ra-ftanien abnitch und durch etwas Weniges von fleischiger Substanz von einander gesondert. Seber Kern hat eine hellgraue, bunne hartliche Schale. R. Soccus gramosus, tab. XXXIIL p. 112. Einige geringere Abweichungen mit alattem Laube. ober mit fleinern harten Rernen übergebe ich.

C. Wilber saamenbringenber Brothaum. R. p. 114. t. XXXIV. Dies ist vermuthlich der Stammwater aller kultsvirten Sorten, wächst with in den Waldungen der Gewürzinseln, wahrscheinlich auch auf den benachbarten großen Insein, hat eine dunkelrothe Rinde an den Wurzeln, einen kleinen ertigen, gleichsfam gestügelten Stamm, eine unansehnliche Krone, kieines, wenig eingeschnittenes Laub, welches so rauchhaarig und stechend ist, daß man es kaum angreisen kann, einen schnell trocknenden, weniger klebrigen Milchsaft, hockerige, haarige, stachlige, oden eingebrückte Früchte und kleine, zahlreiche, eckige, erdsarbene, sehr bittere, im schleimigen Fleisch nistelnde Saamen. R. Daß auf den haarigen Ueberzug und die Größe der einzelnen Theile dei der Bestimmung der Pstanzengattungen wenig Rücksicht genommen werden dürse, da diese Dinge so sehr von Witterung, Klima, Lage, Boden, Ausbümstung und andern Nedenumständen ab-

hangen, wird auch hier wieber burch ein Beispiel bestätige, inbem Rumph auch wilbe Brotbaume mit großen, weniger behaarten Blattern angetroffen hat hieber rechne ich auch ben auf ber Insel Damme wilbwachsenben Kleinen Soffunbaum, ber zwar einen hohen Stamm, aber kleine, runde, auswendig braun und gelb gestedte Fruchte und viele Kerne zwischen esbarem gelbem Fleische haben soll. Hierin zeigt der wilde Brothaum eine nahere Berwandtschaft mit ber zweiten Species, namuch bem Jakka - ober Nankabaum, und biefes um soviel mehr, ba bas fcbleimige Fleisch, auf eben bie Urt wie jenes ber Manta, rob gegeffen wirb.

### Berichiebene Benennungen bes Brotbaums.

1. Betanische: Artocarpus (Linn.), Rademachia (Thun-berg), Sitodium (Banks et Solander), Soccus (Rumph).

2. In europäischen Sprachen: Breadfruit (Engl.), Broodhoom (Soll.), Fruit à pain (Frangos.), Syrsack, Schoorsack (Soll. in Indien).

3. Einheimische Benennungen nach ben Spielarten:

A. a. Barabe, (Mallifollo) Ghurru, (Tanna.) Rima, (Guam.) Riamell, (Pelew.) Uru, (Taheit.) b. Maira, (Taheit.) c. Patea, (Taheit.) d. Tattaera, (Taheit.) e. Bakur, (Makaffar.) Gomo, (Ternat.) Soccun, (Java und Baip.) Soccun-Capas, (Mas lanisch.) Soccum. Radja, (Banda.) Soun ober Soun Habatu, (Amboin.)

B. b. Amakir, (Amboin.) Dugdug, Dukdu, (Guam.) Gomo, (Zernat.) Gomassi, (Makassar.) Kullur, (Javan.) Soccun-Bidji, (Malapikh.) Timbul, (Balp.) Umara, (Amboin.) Soccun-Utan,

(Banba.)

C. Kahali, (hitu.) Sero Wakki, Soccun Maos, Soccun-Pisang, (Banda.) Soccus Telloor, (Damme.) Soccus-Utang, (Malapifch.) Usal, (Hitt.) Utar, (Leptimor.)
Anmerching. Der Name Artocarpus, den ich diesem Baume

anmerkung. Der Name Artocarpus, den ich diesem Baume gab, ist aus aprog und xapnog entstanden, und bedeutet also buchstädlich Brotsfrucht. Der Name Rademachia ist ihm von Thunderg, zu Ehren eines Raths von Indien und Beförderers der Naturgeschichte zu Batavia, des Herrn Radermacher, ertheilt worden. In der Folge hat Thunderg aber den vom verstordennen Dr. Solander und dem Ritter Banks aus arrog Speise, und deog vortressich, gebildeten Namen Sitodium (Götterspeise)

adoptirt. Soccus ist Rumph's aus dem Malapischen Sockung entnommene Benennung. Linné hat die unstige gewählt. Es verdient hier noch wol eine Bemerkung, daß es dem Naturkundiger, der fremde Ländet mühsam durchsucht, nicht immer zu verdenken ist, wenn er von seinen botanischen Expeditionen ermattet zurückkehrt, und dann gerade nicht allemal jede Pflanze mit dem wohlklingendsten Namen taust. Um der Ordnung wisten muß gleichwol der Name sogleich gegeben werden, und wie schwer ist dieses nicht dei der großen Wenge von Pflanzen, die structuram naturalissimam (Phil. Bot. 93.) haben? Als ich mit Herrn Ritter Banks meine Kräutersammlungen aus den Inseln des Südmeers mit den seinigen verglich, fanden wir theils Pflanzen, wo wir genau auf einerlei Namen verfallen waren, theils seiche, wo bald seine Benennung, dald die unstige schiedlicher war.

Des eigentlichen Brotbaums erwahnen folgende Schriftstel-

let unter ben vorangefetten Benennungen:

tab. XXXII -- XXXIV.

Rima. P. Georg. Camelli e S. J. fasc, fruticum et arborum in Luzone insula nascentium ap. J. Raii hist. plantar. Tom, III. c. IX. p. 52. n. 7. London. fol. 1704. — Voyages of Capitain William Dampier, Lond. 8. Vol. I. chap. X. — Lord Anson's Voyage round the World, by Walter, Lond. 4. 1748. (Die Abbilbung in der Landschaft von Timian ist nichts werth.) — Somerat, Voyage à la nouvelle Guinée, Paris, 4. 1776. pag. 90. tabb. 57—60. stellen einen Zweig der zahmen, saamenbringenden Sorte, nebst der ganzen und durchschnittenen Frucht, den Kernen und der mannlichen Bischenstoße vor. — de Pagès, Voy. an tour du monde, Paris 8. 1782. Tom. I. p. 136. — Crozet, nouveau voy. à la mer du Sud, Paris, 8. 1783. pag. 187. Soccu n. Franc. Valentyn; oud eu meuw Ostindien, Amsten Dordr, fol. 1724. Tom. V. pag. 161. G. E. Rumph. Hetba Amboinens. Tom. I. cap. 17—20. pag. 110—114.

Breadfruit. (Brotfrucht). Commodore Byron, Capitain Waltis, Capitain Cook in Hawkesworth's Gesch: ber neuesten Reisen um die Welt, Berlin. 8. 1775. 1. B. S. 158 und 298. 2. B. S. 336. nebst einer leidlichen Abbilbung eines Zweiges; 3. B. S. 498. und gegenüber, S. 550. eine mittelmäßige Abbilbung des ganzen Baumes auf der Landschaft.

John Ellis, Description of the Mangostan and Breadfruittree, Lond. 4. 1775. (ber vorige Zweig etwas verans dert.) — G. Forster's Reise um die Welt, 1. u. 2. Band, 4. Berlin, dei Haude und Spener, 1778. — B. R. Forsster's Bemerkungen 2c. 8. Berl. 1783. — Des Herrn Jusstigraths Hirschselb Gartenkalender für 1784. 12. Kiel, S. 188. tad. 12. die Fig. aus Hawdesworth. — Forrest's Voyage to New Guinea, 4. Lond. 1779. — Cook's Voyage to the Pacifick Ocean, Lond. 4. 1784. Eine gute Abbitdung des ganzen Baums auf einer Landschaft, in der 26. Kupfertasel. Sito dium altile. Parkinson's Journal of a voyage in the Endeavour, Lond. 4. 1774. p. 17. 45. — Natursorschet, A. Stud, Halle, 8. 1774. S. 220. Aus dem vorigen, die Fig. aus dem Hawsesworth.

Sitodium incisum. Thunberg in Philos. Transact, Vol. LXIX. part. 2. p. 465.

Rademachia incisa. Thunberg in act. Holm. Vol. XXXVI. 1776. p. 260.

Artocarpus communis (incisus) J. R. et G. Forster, Characteres gen. plant. Lond. 4. 1765. p. 102. tab. 51 et 51 a. Befruchtungstheile und die Frucht der gewöhnliche stein taheitischen Spielart, natürlicher Größe, aber keine von den größten. — Linn. suppl. Plant. Brunsvig. 8. 1781. p. 411. — D. Houttuyn, naturl. hist. volgens Linnaeus, Ilde Deels XI. St. 8. pag. 433. mit einer guten Abbisdung der Spielart A. e. (aus Batavia) nebst den aus unsern Charact. gen. plant. copirten Befruchtungstheilen. — D. Panzer's Beitrag zur Geschichte des ostindischen Brotbaums, Nürnberg, 8. 1783. nebst Houttuyns Figur.

Artocarpus incisa. Murray ed. XIV. Syst. Vegetab. Lin-

naei, p. 838.

Die zweite Gattung in bemjenigen botanischen Geschlecht worin der Brothaum den ersten Plat erhalt, ist der vorhin genannte und hauptsächlich in dem westlichen Indien, an den Kusten Maladar und Koromandel, wie auch auf der Insel Ceplon gewöhnliche Jakkadaum, dessen esbare Beere so ungeheuer groß ist, daß sie ein Mensch zuweilen nicht fortbringen kann. Diese Gattung beschreibt Dr. Thunderg in dem LXIX. Bande der

Philos. Transact. fo ausschrlich, bas ich barauf verweise, ba eine weitlauftigere Erwähnung biefes Baums nicht hieher gebort.

Bwischen beiben Gattungen aber scheint mir ein Baum seinen Plat zu behaupten, ben kunftige Rtautersorscher in Instien bereinst hoffentlich naher kennen lernen und und bekannt machen werben. Wegen seiner nahen Verwandtschaft mit unferm Brotbaum, glaube ich einigermaßen berechtigt zu sein, das Wenige, was wir von ihm wiffen, noch herzuseten, damit ich

ben Unfchein, etwas vergeffen zu haben, vermeibe.

Linschoten in feiner hist, Ind, orient, part, IV, c, 14. VII. c. 27. und Christoph Acosta hist, medicam, c. 33. besgleichen Caspar Baubin im Pinax I. XI. p. 449. erwähnen biefes Baums nur obenhin unter ber Benennung Angelina, welche beutlich aus bem malabarifden Ramen Angeli (Anbicheli) entstanden ift, ben ber verdienstvolle Rheebe auf Drakenstein in feinem horto malabarico, part. III. p. 25. tab. 32. biefem Baume beilegt. Die fer große Beforberer ber Rrautertunde, ber zweite in bem Triumvirate von Schriftstellern, auf beffen Befchreibungen fich Linne verlief \*), gibt fowol burch feine fcone Abbilbung bes Ungeli, als auch burch basjenige, mas er von ihm fagt, gang augenfcheinlich zu erkennen, wie nahe berfelbe mit bem Brotbaum verwandt ift. In allen Theilen von Malabar, boch vorzüglich in den Walbern von Kalikolan trifft man ihn haufig wild wachfent an. Er wird fo ungeheuer groß, baß Rahne aus einem Stamm gehohlt werben, bie 80 Schuh lang und 9 Schuh breit find; auch tragt er 100 Jahre lang Fruchte. Die Burgel hat eine rothliche, schuppige Dberhaut. Das Solg ift febr feft, eisenhart und fchwer; bennoch fchmedt es ben Bobrourmern im Deere fo gut, bag Rahne, bie baraus gemacht morben, in furger Beit gang gerfreffen find. Die Rinbe ift grau und gersprungen; die gabireichen Mefte find braunlich. Die Blatter bes jungen Baums find vorn in brei Theile eingeschnitten; bie bes alten aber langlichrund, fpannenlang, ungertheilt, unten febr haarig und rauh. Much find Blattanfate, mit weichem geibli= dem Saar befett, wie bei ben Linben, porhanden. Die mann=

<sup>\*)</sup> Auctoribus nullis fidem adhibui praeter Dillenio in horto Elthamensi, Rheede in horto Malabarico, quos accuratos esse observavi; et Plumierio in Americanis, ubi nulli alii erant auctores. Praef. in Gen. Plantar.

lichen Kolben kommen, wie bei bem Brotbaum, zu oberst an den Aesten hervor, sind eine Spanne lang und singersdick. Wenn sie trocken sind, spielen die Kinder damit und zunden sie wie Lichter an. Die Früchte kommen ebenfalls, wie beim Brotbaum, ganz an der Spisse des Zweiges hervor, sind länglich rund, stachlig, faustgroß, und stehen auf einem bicken, behaarten Stiel; sie enthalten eine Menge länglich runder, gerippter Kerne. Im December reift die Frucht, welche die Braminen Pata = Ponossu nennen.

Bochst mahrscheinlich gibt es auch eine amerikanische Gat= tung, welche in bas Geschlecht bes Brotbaums gehort. herr Mublet beschreibt namlich in feiner Histoire des plantes de la Guiane Françoise (im 2. Banbe, und zwar S. 15 bes Anshangs) einen fehr großen Baum, ber in Guiana wild wachft, und bei einer von ben bort einheimischen Bollerschaften, ben Galibis unter bem Namen Bagassa bekannt ift. Schon Barrère (descr. de la France Equinoxiale p. 20) erwähnt dieses Baums, bei bemfelben Ramen. Die Amerikaner pflegen aus bem Stamm ihre Rahne ju verfertigen, wozu er wegen feiner Sobe von 80, und feinem Durchmeffer von vier bis funf guß, befonbere geschickt zu fein scheint. Dit ben oftindischen Arten bat er bas gemein, baß er einen Milchfaft gibt, wenn er verleget wirb, baß bie Blatter brei große Ginschnitte haben, und fich rauh an= fühlen, auch bisweilen zwolf Boll lang und neun Boll breit werben; endlich daß die Fruchte, die so groß find, wie eine mittelmaßige Apfelfine, aus einer harten Berlangerung bes Stiels, und um diefelbe, aus einem weichen, faftigen, mobischmedenben Bleifch bestehen, in welchem die braunen mit Schleim überzogene Saamenkerne fteden. Dagegen Scheint es biefer Sattung eigenthumlich, daß bie Blatter einander gegenüber, und nicht abwech= felnd fteben. Auf der 376. Rupfertafel liefert Aublet eine Abbilbung eines 3weiges. Seine Beschreibung ift aber in fofern unvollstandig, weil er bie Bluthe nicht gefehen hat.

Der Name Brotbaum wird außerbem noch einigen andern Sewächsen beigelegt, wiewol nicht ohne einen bestimmenden Zussatz. So pflegt man die Cycas cassra Linn. zuweilen das Kaffernbrot, die Adansonia Bahodab Linn. das Affenbrot, die Iatropha Manihot Linn. das Sclavenbrot, u. s. f. zu nennen.

## ueber bie Phamaen.

Mus ben befffichen Beitragen ju Gelehrsamteit und Runft. 1784.

Camper's vortreffliche Abhandlung vom Drangutang \*) bewog mich, seinen Borganger Tyson \*\*) nachzulesen; und in den Muthmaßungen diesek kestern kand ich wiederum Beranlassung, dassjenige, was bisher über die Pygmaen gesagt worden, zu vergleichen, die hervorstechendsten Resultate zusammenzustellen, und hier und dort einen Einfall, den ich dabei hatte, auszusichnen. So entstand der gegenwärtige kleine Aussach, dessen ersten Entwurf ich einer erhabenen gelehrten Gesellschaft vorzulegen die Stre hatte. Jeht liesere ich ihn weiter bearbeitet zum Druck, ohne bei einem Gegenstande, von dem sich schwerlich viel Neues mehr sagen läßt, auf mehr als Behutsamkeit in Beurtheilung der alten Zeugnisse Anspruch zu machen. Ehe ich mich auf diese Arbeite einließ, glaubte ich, daß sie im eigentlichsten Berstande im Bezirke des Natursorschers läge; folglich wird man mir wenigsstens Unbesangenheit zutrauen, wenn ich nach geendigter Unterzsuchung das Gegentheil bekenne.

Die erfte Erwähnung ber Pygmaen fallt in bas fruhefte

<sup>\*)</sup> Natuurkundige Verhandlingen van Petrus Camper over den Orangoutang, enz. te Amsterdam 1782 gr. Nuart, mit Kupfern.

<sup>\*\*)</sup> The Anatomy of a Pigmy, etc. with an essay concerning the Pygmies of the antients, by Edw. Tyson, M. D. F. R. S. Londos, 1751 gr. Quart, mit Rupfern.

Zeitalter ber griechischen Literatur. Die altesten Dichter und Schriftsteller Griechenlands, der Sanger der Islade \*), und sein Borganger oder Zeitgenosse Hessodus \*\*) kannten bereits die Pygsmaen, und erwähnten ihrer in Ausbrücken, welche vermuthen lassen, daß diese kleinen Geschöpfe längst zuvor unter den Grieschen bekannt gewesen sein mögen. Homer läst in der angessührten Stelle die Troer wie Zugvögel mit lautem Feldgeschrei zum Kampse ziehen, und was solgt, soll diesem Gleichnisse zur Erlauterung dienen: so schnattern die Kraniche, sagt er, wenn sie dem Wintersturm und Regen entgehend, sich mit Larmen und Geschrei an die Ströme des Decans begeben, und den Pygmaensmannerchen den Tod bringen.

Ronnus, Oppian, Ovid, Juvenal, Statius und Claubian \*\*\*), eine ansehnliche griechische und lateinische Dichterschaar, unterließen nicht, ein so schönes Gemalbe in ihren Gedichten wieder anzubringen, und sich babei der erlaubten Freiheit zu bebienen, dasselbe nach ihren jedesmaligen Iweden umzuschmelzen, und bald den Kranichen, bald aber auch den Pygmaen den Ruhm des Sieges zu lassen. Doch nicht etwa nur Dichter als

<sup>\*)</sup> Homeri Iliad. lib. III. 2.

Τρωες μεν κλαγγη τ' ενοπε τ' ισαν, δρνιθες ώς.
Ήυτε πεο κλαγγη γερανων πελει οδρανοθι προ,
Αί τ' επει οδν χειμώνα φυγον και άθεσφατον δμβρον
Κλαγγη ταιγε πετονται έπ ώκεανοιο δοαων,
'Ανδρασι πυγμαιοισι φονον και κηρα φερουσαι.

<sup>\*\*)</sup> Das Gedicht heftod's, worin die Phygmden vorkommen sollen, hat fich nicht bis auf unsere Zeiten erhalten; nur Strado führt es an, und bemerkt, daß die Stelle mit der im homer viel Uebereinstimmung habe Googr. lib. VII.

Nonni Panop. Dionysiac. I. XIV. Oppian. Halieut. I. I. Ovid. Met. VI, 4. — Juvenal. Satyr. XIII, 167. Papin. Statii I. I. Sylv. 6. — Claud. Carm. XL, 13. 14. XV. v. 474 seq. Unter diefen Dichtern scheint der erstere den Homer die auf einzelne Worte und Austüde nachzuahmen. Juvenal übertreibt es, da er einen Kranich mit eisenm Pygmäen in den Klauen davon sliegen läßt; freilich sind seine Pygmäen auch nur einen Schuh hoch. Statius scheint auf den Homer keine Kückschit zu nehmen, denn er ertheilt den Pygmäen den Sieg. Oppian scheint für die Kraniche zu entscheiden, und legt die Scene an den scheiden Atlas. Claudian spricht von den Kranichen, die an den Ufern des Kils in Kegypten Getreide fressen, nachdem sie aus dem Pygmäenskriege zurückgekommen sind.

S. Forfter's Schriften. IV.

lein, fonbern auch Reisebeschreiber, Geographen, Siftorifer und Philosophen, achten es nicht unter ihrer Burbe, von ben Dygmaen zu fchreiben, und uns oft gang widerfinnige Rachrichten von ihrem Aufenthalt und ihren Schickfalen mitzutheilen. Balb muffen wir bas Baterland biefer fleinen Kriegsmanner mit bem Somer in Aethiopien suchen, balb auch in Indien, in Carien, in Thracien, man mochte fast fagen, überall in ber Welt, fo weit fie ben Alten bekannt war. Die fogenannten inbifchen Geschichtschreiber, benen selbst bas Alterthum, wo nicht erfinderifche Einbilbungefraft, boch einen ziemlichen Grab von Leichtglaubigfeit beizumeffen pflegte, ermahnen burchgebends ber Pygmaen; jeboch fchweigen fie entweber ganglich von ihrem Zwifte mit bem Rranichen, wie Rteffas \*) ober fie fugen folche Nebenumftanbe hingu, welche die gange Erzählung wefentlich verandern, wie Megasthenes, Onesierit, Nearth, Basilis und Menetles \*\*). Gine andere Rlaffe von Schriftstellern weiß bie Pygmaen in die fabelhafte Gotterlehre zu verflechten, und nennt eine Dnamden = Roni= gin Gerane ober Denoe, welche bas Unglud hatte, fcon und eitel jugleich zu fein, und bafur von einer Juno ober Diana (benn auch hierin ift man nicht einig) mit ber Berwanblung in einen Kranich bestraft zu werben. Diefes Mahrchen mit einigen Bufagen und Beranberungen ergablen Antonius Liberalis, Melian und Dvid \*\*\*). Der Ort, wo fich bie Gottinnen an der armen Sterblichen rachten, liegt in Thracien, im Lande berjenigen Scp-

<sup>\*)</sup> Photii Bibliotheca, Cod. 72. p. m. 145. — Rtestas scheint hier in der Shat nicht sowol Menschen als eine Gattung von Affen zu beschreiben, denen er aber, vielleicht aus Misverstand, Sprace und Sittslichkeit andichtet, so wie er offenbar in einer andern Stelle bei den Pasvianen (xvvoxépaloi) einen ähnlichen Fehler begeht.

<sup>\*\*)</sup> Plin. hist. nat. l. VII. c. 2. Strab. geogr. lib. XV. Aul. Gell. noct. att. lib. IX. c. 4. Athenaei Deipnosoph. lib. IX. p. 390. Sowol Duesikrit beim Strabo, als Menekles hier beim Athenaus bezugen, daß die Phygmaen es nicht nur mit den Kranichen, sondern auch mit gewissen Kepphühnern, so groß als Gasse, zu thun haben, deren Eise sersien. Dnesikrit beschreibt aber seine Phygmaen genau wie Affen, ohne Rasen (ἀμυντεφες). Basilis wirft alles durch einander, und läst sie auf den großen Rebhühnern reiten. Megasihenes beim Plinius, hatte sie auf Widder und Ziegenböcke gesett.

<sup>\*\*\*)</sup> Ant. Liberalis Metamorphos. c. XVI. Athenaei Deipn. l. IX. aus ber Ornithogonia Boei. — Aelian. hist. anim. l. XV. c. 29. — Ovid. Met. l. VI, 4.

then, die vom Felbbau lebten, woselbst die alten Erbbeschreiber eine Pygmaenstadt, Rattizon oder Kattuza, und eine Kranich=

ftabt, Geranea, die auch Rhatole heißt, angeben \*).

Che man auf biefe wisige Wendung verfiel, zu einer Beit, wo man in Griechenland eben anfing Indien genauer tennen ju letnen, und von thracischen Pramaen noch nicht getraumt hatte, glaubte ein Mann von tiefer Ginficht und ausgebreiteter Renntnig, ber Beife von Stagira felbft, ein wirkliches Pygmaenvolt im innern Afrika annehmen zu muffen. "Im Berbft, fagt er \*\*), wenn Tag und Racht gleich find, verlaffen bie Bogel Pontus und andre kalte Gegenben, um bem Winter auszuweichen; im Fruhlinge hingegen ziehen fie wiederum der großen Site wegen aus ben warmen Landern in falte. Ginige reifen in einem fleinen Begirt, andere aber tommen von ben entfernteften Gegenben, g. B. die Kraniche, die von ben fenthischen Gbenen bis an bie Seen oberhalb Aegypten ziehen, woselbft ber Dil entspringt. Dort herum wohnen die Pygmaen, und zwar ift biefes teine Fabel, fonbern die reine Bahrheit. Menfchen und Pferde, wie bie Ergahlung lautet, find von fleiner Art, und wohnen in Sohlen." Wenn ich bei biefer Stelle annehme, mas auch einige neuere Reisebeschreiber gewiffermagen zu bestätigen scheinen, namlich, bag die Gegenden zwischen bem rothen Meere und bem obern Theile des Rils von einer etwas fleinen Race von Menfchen bewohnt werben, von beren Dafein Ariftoteles entweber burch glaubwurdige Reisende, ober auch nur burch die Stelle bes ehrlichen Berobot, (wo er von ben fleinen Leuten ergablt, welche bie Nasamonen auf einem Zuge in Lybien gefunden ha= ben wollten) \*\*\*) vergewiffert fein mochte; fo ift es mir begreif= lich genug, wie er ein folches Bolk fur die homerischen Pngmaen halten konnte, welche in Aethiopien am Dcean ihren Gis haben follten. Diodor und Strabo bezeugen, daß es in jener (Begend Sohlenbewohner ober Troglodyten gegeben, und felbst

<sup>\*)</sup> Plin. hist. nat. l. IV. c. XI (XVIII). — Solin. Polyhist. c. KIV, — Steph. Byzant. de urbib. νος. Καττιζα.

<sup>&</sup>quot;) Aristotelis hist, anim. l. VIII. c. 2. Ganz unbefugtermaßen pricht Theodor Gazo in der lateinischen Uebersetung dieser Stelle vom Befechte der Araniche mit den Prygmaen, dessen Aristoteles mit keinem Wort erwähnt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Herodot lib. II. p. 102.

arabische Sagen betraftigen ihr ehemaliges Dafein. Gin Erbbeben, fagt ber Koran, bewirkte ihren ganglichen Untergang \*) Diese Rataftrophe ift wenigstens mahrscheinlicher, als bie Bertilgung bes gangen Pygmaengeschlechts burch bie Rraniche, wovon und Mela der Erbbefchreiber überreben will \*\*). Der Ausspruch unfere großen Weltweisen, bem man Untersuchungegeift und Scharffinn im bochften Grabe gutrauen konnte, scheint in ber That manche fowol alte als neuere Schriftsteller über bas Das fein der Pygmaen beruhigt zu haben. Philostrat scheint überzeugt zu fein, bag bie Troglodyten Dygmaen find \*\*\*); Sefechius fagt mit burren Worten, bie Rubier find bie Dygmaen \*\*\*\*); Spondanus und Dabame Dacier +) beten bem Ariftoteles nach; ber Abt Banier glaubt in ben Dechiniern bes Ptolemaus Die alten Pygmaen wieber zu finden ++), und ber gelehrte Bougainville fucht jenseits des Aequators, an ber Rufte Loango, Die Matimbas des Abentheurers Battel auf, um ihnen die Fabein ber Alten anzupaffen +++).

Wenn Pater Charlevoir die Neger von Kongo bie kleinften unter allen nennt, die nach Westindien verkauft werden \( \frac{1+1+1}{1+1} \right),

<sup>\*)</sup> Diod. Sic. lib. III. c. 44. Strab. geogr. l. XVI. Korani Sur. VII, 76. XI, 64—71. XXIV, 141, J. D. Michaelis de Troglodytis, Seiritis et Themudaeis, in Syntagm. Commentation. p. priore. p. 205. 208.

<sup>\*\*)</sup> Pompon. Melae de situ orbis, l. III. c. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita Apollon. L III. c. 45. 47.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Νωβαι Πυγμαιοι. Hesych.

<sup>†)</sup> Comm. in Homeri II. f. 49. — L'Iliade d'Homère traduite en françois. Paris, 1711.

<sup>††)</sup> Mém. de l'Academie des Inscript. et belles Lettres, Tome V. p. 101. (ed. in 4to) Ptolem. Geogr. l. I. IV. c. 8.

<sup>†††)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscr. et belles Lettres. (4to.) T. XXVIII. p. 306. 307. — Purchas his Pilgrimes, second part. London 1625. fol. p. 983. Battel will die Matimbas nicht selbst gesehen, sondern nur gehört haben, daß sie nicht größer als 12jährige Anaben sind. Geseht aber, sagt herr v. Bougainville, es wären jeht keine Masimbas (Mestimbas) mehr vorhanden, so darf man nicht schließen, es habe nie keine gegeben, sondern man muß vielmehr glauben, daß die durch ganz Afrika streisende Mation der Jagas, die aus Menschenfressen besteht, sie ausgezehrt haben musse. Wer wollte nicht diesen starten Glauben bewundern!

so will er bamit sicherlich nicht sagen, baß sie 3werge sind; benn mit 3wergen mare ben Buckerpflangern nicht gebient. Eben fo wenig benkt Thevenot nebft andern Reisenben baran, aus ben Rubiern und Aethiopiern Pygmaen zu machen, wenn er gleich jugibt, bag unter ihnen viele Leute von unansehnlicher Statur befindlich find \*). Gin Bolt von Zwergen gab es nie; benn bergleichen verkummerte Menschen hat man burchgebenbs zur Fortpflanzung ihres Gefchlechts untuchtig und unfruchtbar befunden. Der Ausbruck: fleine Leute, beffen fich jene Schriftsteller bebienen, kann bemnach nur eine folche Lange andeuten, bie eher un= ter als uber ber bekannten mittleren Große bes Menfchen ift. Kaft wird es mir jest unbegreiflich, wie man ein Bolk von diefen Dimenfionen mit ben Somerifchen Pygmaen hat verwechfeln tonnen, bie nach ber Ableitung ihres Namens noch feine Elle hoch gewesen sein mußten. Wollte man aber einwenden, biefes tleine Maß sei bloße poetische Uebertreibung, so mochte ich wiffen, wie man Homer's Gleichniß zu retten gedachte. Gin Mannchen, ellenhoch, konnte leicht im Gefecht mit einem zweimal fo großen Bogel ben Rurgern gieben; ift aber bas Berhaltnig umgetehrt, fo mare es unvernunftig gemefen, ben Bogeln einen Gieg gugu= schreiben, ben fie unmöglich erringen konnten.

Diese Schwierigkeit scheint gewisse Commentatoren verleitet zu haben, theils die Pygmaen selbst wegzuläugnen, theils ihren Streif mit den Kranichen für eine Ungereimtheit zu halten. Zu den erstern gehört Strado, und hernach Albrovandi, Casaubon, Scaliger, Spigel und Harduin\*\*); zu den letztern Bochard und Raaduin\*\*). Mit welchen vorgefaßten Begriffen einige von diesen Gelehrten an ihre Untersuchung gegangen sind, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man den sonst so leichtgläubigen Albrovandi hier ausrusen hort: er wolle nichts von den Handeln der Pygmaen und Kraniche glauben, wenn schon Jemand eiblich beträftigte, daß er den Kampf mit angesehen. Dies war gleichswol der Mann, der es gegen Augenzeugen behaupten wollte, daß

<sup>\*)</sup> Thevenot voyage du Levant, l. II. c. 68.

<sup>\*\*)</sup> Strab. geogr. l. I. et II. — Ulyss. Aldrovandi Ornitholog. l. XX. — Is. Casaubon. in Strab. l. I. — Jo. Scaligeri Comm. in Aristot. hist. anim. l. VIII. — Adr. Spigel de corp. hum. fabrica. l. I. c. 7. — Harduin, in Plin. hist. nat, l. VI. c. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Geogr. sacr. p. I. l. 2. c. 23. Hierozoic. p. 2. l. I. c. 11.

bie Paradiesvögel keine Kuße håtten, und den Pigafetta einen Fabelhans schalt, weil er diesen groben Irrthum widerlegte Bossens Uebereitung ist noch lächerlicher; denn in der hite des Arguments behauptet er, es sei im ganzen Ufrika kein Kranich zu sehen, wogegen er doch bei Alten und Neuern eine Menge von Zeugnissen hätte nachlesen können, die es allerdings bestätigen, daß sich während unsers Winters die Kraniche in Aegypten und Lydien einsinden, und mit eintretendem Frühling wieder die Nordländer suchen \*).

Allein was nothigt uns überhaupt, unter ben Pygmaen wirkliche Menschen zu verstehen, da der Sprachgebrauch den Homerschen Beinamen: Manner, avdoes, dis zu menschenahnlichen Wesen ausdehnt, und Herodot gewisse Geschöpse, die er selbst unter die wilden Thiere zählt, avdoes avoer, wilde Ranner nennt\*\*)? So heißen auch bei uns einige Affen Waldsmenschen, bei den Engländern der Pavian Mantyger, und bei den Malayern der Elephant sogar ein Mensch (Drang), wegen seines an Vernunft grenzenden Instinkts. In diesem mehrsassenden Sinn also, nahm Albert der Große jenen Ausdruck, und wagte es zuerst, die Pygmaen für eine Gattung von Affen zu halten \*\*\*). Der gelehrte englische Arzt und Zergliederer Tyson gab dieser Meinung Beisall, und schmückte sie mit vieler Gelehrsamkeit aus \*\*\*\*). Ihm scheint auch der vortrefsliche Graf von Büsson beizupslichten, wiewol er seiner nicht erwähnt +).

Der Krieg mit ben Kranichen steht aber auch biefer Auslegung im Wege; benn ber gewöhnliche Aufenthalt dieser Bogel ist von dem der Affen so verschieden, daß sie blos ein sonderdater Zufall an einen und benselben Ort hatte bringen können. Die Affen scheuen das Waffer, und halten sich beständig im

<sup>\*)</sup> Aristot. l. c. — Euripid. in Helena. — Aristophan. in Nubibus. — Maximus Tyrius. — Nouv. Mémoires des Missions du Levant. (Lettre du P. Sicard) Tome VI. p. 238, 249. Tom. VII. p. 105. — Voyage en Egypte, par Granger. p. 238. — Shaws Travels et Obs. on Barbary and the Levant, Oxf. 1738. fol. p. 433. — Wansleb. Relation d'un voy, fait en Egypte. p. 103.

<sup>\*\*)</sup> Herodot. l. IV.

<sup>\*\*\* )</sup> Alb. Magni de anim. l. I.

<sup>\*\*\*\*)</sup> l. c.

<sup>†)</sup> Histoire naturelle des Oiseaux, Tome XIII. (ed. in 12) p. 424.

Trocknen, in Walbern, auf biedbelaubten Baumen, und in Gebirgsgegenden auf. Die Kraniche hingegen mit ihren langen stelzenähnlichen Beinen, hat die Natur zu Sumpsbewohnern bestimmt, die ihre Nahrung in Aegypten an den schlammigen Ufern des Nils, in Gesellschaft der Ibis und Reiherarten, suchen sollen "). Der ganzliche Mangel an Walbern in Aegypten ist die Ursache, weswegen daselbst keine einzige Affenart einheimisch ist. In Aethiopien oder Habesssiehe des deibes, Waldungen und Affen; vielleicht geht auch der Zug der Kraniche die dahin. Gesett aber, es ware nun auch möglich, daß einige dieser Bögel zu gleicher Zeit mit einer Affenfamilie das nämliche Reisoder Hirsenseld plünderten, so scheint doch nichts weniger als Uneinigkeit zwischen ihnen, zumal zum Nachtheil der Affen, zu befürchten. Woher nähmen die furchtsamen Kraniche, die auf einem Beine stehend schlasen, und vom leisesten Geräusch erwachen, ja dei der kleinsten Gesahr von ihrem Ansührer das Signal zur Flucht erhalten, woher, sage ich, nähmen sie den Muth, einen Kanpf mit den Affen zu wagen, oder wol gar diese Thiere anzugreisen, die ungeachtet ihrer geringeren Höhe fürchterliche und grausame Feinde sein wurden?

Diesenigen, welche die Pygmaen für Affen halten, scheinen diesen Einwurf geahnet zu haben, indem sie ihm badurch auszuweichen suchen, daß sie die wichtigste und alteste Stelle der Alten über die Pygmaen, ich meine die im Homer, dei Seite sein, und gleichsam stillschweigend vorüber gehen, um die Bestätigung ihrer Hypothese beim Megasthenes und Onesteit hervorzusuchen. Hier heißt es: die Pygmaen zögen an den Ocean, um sich die Kranichs und Repphühnereier gut schwecken zu lassen; sie müsten aber mit dieser Erpedition eilen, damit ihnen die Vogel nicht zu mächtig würden. Hier glaubten sie also die rechten Gewährsmänner aufgestellt zu haben, die ihre Sache in das vortheilhasteste Licht seien sollten. Assen, die ihre Sache in das vortheilhasteste Licht seien sollten. Assen schuleren gern Eier; rrithin sind sie es, die unter der jungen Brut der Kraniche jene Werheerung anrichten, und diese seien sich natürlicher Weise zur Wehr, um ihr Theuerstes in der Welt, ihre Nachsommenschaft, zu beschüßen. Zwar versezen die ebengenannten Schriftseller die Scenen des Krieges in den Norden von Indien, jenseits der Duellen des Ganges, und über die Leute ohne Mund (dorwerde)

<sup>\*)</sup> P. Sicard. l. c.

hinaus \*); boch was thut man nicht aus Liebe zur Hypothese? Unsere Ausleger tragen kein Bebenken, ähnliche Austritte in Afrika für möglich zu halten, und es bliebe uns nichts übrig, als ihnen in allen Stücken beizutreten, stände nicht unserer Vereinigung, die unüberwindliche Schwierigkeit im Wege, daß die Kraniche nur in Norden brüten, und folglich in Aethiopien keine Kranichseier zu holen sind. So fällt also auch diese Veranlassung zum Streite daselbst weg, und das Gleichniß des alten Mäoniden bleibt annoch ein Räthsel.

Paul Jovius, Dlaus Magnus, Dlaus Rubbeck und noch einige Schweben \*\*) ließen ebenfalls ben homer in guter Rube, und hielten ihre Lapplander, Samojeben und Gronlander fur bie Pygmaen bes Megafthenes, beren Wibber und Biegenbocke bann nichts anders als Rennthiere fei konnten. In ber That hat auch Euftachius die Pramaen im Norben, Thule gegenüber, gefucht \*\*\*). Die Geschichtchen, welche Megafthenes nebft andern griechischen Reisenben von ben Pygmaen in Indien, ober vielmehr über Indien binaus, in der jetigen Tartarei, ergablen, find vielleicht fo ganglich nicht aus ber Luft gegriffen, bag nicht eins und bas andere Factum bie norbischen Bolter betreffend, babei zum Grunde liegen konnte +). Es mare nicht unmöglich, baf fie von einem Bolte im Norben, fleiner Statur, bas von ber Jagb lebte, und Rennthiere gum Fuhrwert brauchte, einige Nachricht erschnappt haben konnten, Die ihrer Ginbilbungefraft hinreichenden Stoff verlieh, von einem fo beliebten Segenftande ber griechischen Reugier, wie bie Pygmaen gewesen fein muffen, ausführlichen Bericht zu erfinnen. Alles scheint ben Griechen willkommen gewesen zu fein, mas ihnen über eine so wichtige Stelle ihres vaterlanbischen Dichters Aufschluffe zu geben ver-

<sup>\*)</sup> Plin. hist. nat. l. VII. c. 2.

<sup>\*\*)</sup> Paul. Jov. Moscov. legat. p. 123. Ol. Magn. gent. septentr. Epitom. l. IV. c. 11. — Rudbeck Atlant. III. c. 6. & 10. — Esberg Diss. de Pygmaeis, resp. Dan. Hodell, (Upsal. 1703. 12.)

<sup>\*\*\*)</sup> Eustath. in Homer. l.  $\gamma'$ . T. II. p. 809. (Florent. 1732 fol.)

<sup>†)</sup> Perrault und herr von Buffon bemerken unter andern, daß die oben angeführten Repphühner des Onesikrit, die so groß als Ganse gemesen sein sollen, wahrscheinlich Trappen gewesen sind. Mem. pour servir à l'hist. des animaux, Tom. II. p. 102. Hist. nat. des Oiseaux, Tom. III. p. 26. (in 12mo.)

fprach. Oft konnte auch ber Mangel einer grundlichen Kenntniß ber auslandischen Sprachen Schuld an Migverstandniffen sein, wodurch Dinge, die an fich nichts weniger als ungegrundet maren, ein fabelhaftes Unfehen erhielten. Wer einen Pavian gefeben bat, wird fich leicht in bes Rteffas Beschreibung ber bellenden Menschen mit bem hundsgesichte zu finden wissen, zumal wenn er basjenige gehörig absondert, mas die Bernfteinhandler (vermuthlich eine nomadische Tatarnhorde) zu betreffen scheint. So kann man auch leicht begreifen, was Eudorus mit seinen Struthopoden\*) sagen will, wenn man damit die Nachrichten der Neuern von den kleinen verstümmelten Füßen des chinesis ichen Frauenzimmers vergleicht \*\*). Difverftand, ober eine ent-fernte Zehnlichkeit gewisser Bolkernamen mit griechischen Bortern, gab vielleicht auch die erste Beranlaffung zu jener Fabel, welche die Pygmaen nach Thracien und an die Donau versette. Die Einwohner von Kattuza, fagt ber Byzantiner \*\*\*), hatten ebemals in Carten gewohnt, und bie Carier pflegten fie Tuffplier (τουσσυλοι) zu nennen. Gin Grieche burfte fiche nur einfallen laffen, hier eine Aehnlichkeit mit bem alten Worte rorbos (klein) ju finden, fo hatte fein Pygmaen-Mahrchen einen etymologischen Grund. Was man bei ben versengten Aethiopen lange umsonft gesucht hatte, fand man hernach gemeiniglich bei ben Sypet= boreern.

Aus bem, was ich bisher gesagt habe, läst sich einigermaßen die Entstehung der spätern Nachrichten von den Pygsmäen erklären; allein da man, wie es scheint, eben diese Nachstichten lediglich dem Wunsche der Alten, die dunkte Stelle Hosmer's erläutert zu sehen, zu verdanken hat, ohne daß sie diesen Zwed damit erreicht hätten, so bleibt jest nur noch zu untersuchen übrig, ob nicht Jemand unter den Neuern einen glücklichern Weg eingeschlagen haben möchte. Das Auszeichnende in

<sup>\*)</sup> Plin. hist. nat. l. VII. c. 2.

<sup>\*\*)</sup> Noch ganz neuerlich hat ein Reisender zu Malakka folgende Bemerkung gemacht: "Roch gibt es tiefer im Lande eine Art Menschen, dern Füße eine ganz entgegengesete Stellung mit den unsrigen haben sollen." Sonnerat's Reise nach Oftindien und China, 2. Theil S. 83. Ber denkt hier nicht an die homines aversis plantis des Megasthenes? Plin. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Steph. Byzant. l. c.

bem Gleichnisse, bessen sich Homer bedient, der Umstand, das sein Werk das älteste Denkmal griechischer Dichtkunst, zugleich das allerwichtigste ist, in dem ein solcher Ausdruck vorkommen konnte, und die unausdleibliche Folgerung aus allem diesem, und aus der bekannten Genauigkeit und Beodachtung des Wahrscheinlichen und Naturgemäßen, die den Homerischen Charakter ausmachen, daß nämlich der Dichter nicht ohne hinreichende Beranlassung sich dieses so auffallenden und unerwarteten Bildes bedient haben könne: — dies sind entscheidende Bewegungsgründe, bei jenen unzuläslichen, unvollkommenen und unnatürlichen Auslegungen nicht stehen zu bleiben. Vielleicht din ich so glücklich, zum Veschluß meines Aussachen. Vielleicht din ich so glücklich, zum Veschluß meines Aussachen Gegenstand so zu beleuchten, das sie sich allgemein den Beisall erwirbt, den sie mir abgewonnen hat.

Die Gotterlehre und bie gottesbienftlichen Uebungen ba Megpptier, bezogen fich genau auf die physische Beschaffenheit ib res Landes. Dies ift eine von ben icharffinnigften Philosophen anerkannte Bahrheit. Die verschiebenen Erscheinungen am Sten himmel, welche die Beranderung ber Jahreszeiten mit fich bracht, Die Beranderungen, die auf ber Oberflache ber Erbe, nach Das gabe ber Entfernung ober Nabe ber Sonne, vorgingen, und bie Naturgeschichte Aegnptens, in so fern sie auf physische und me ralische Wohlfahrt ber Einwohner Ginflug haben konnte: bie war der Inhalt jener geheim gehaltenen Lehren, welche ihre fonft fo unfinnig fcheinende Religion in ein zwar verwickeltes, abet bennoch für bamalige Beiten vernünftiges Spftem aufloften, und vermittelft einer finnreichen und vielfaffenden Deutung, ein belles Licht über die Sieroglophen verbreiteten. Unter andern mar be Nil, von beffen Unwuchs und Ubnahme bie Erhaltung be Boltes beinahe lediglich abhing, ein hauptgegenstand ihrer Beob achtungen, und ber bamit verenupften religiofen Uchtung. Dan betete ihn als eine Gottheit an, man ftellte ihn in Bilbern fom bolisch vor, und fogar seine Beranderungen wurden burch alle: gorifche Gemalbe bezeichnet. Sechzehn Ellen (cubitus) both fagt Plinius \*), mußte bas Baffer in ber Gegend von Dem phis steigen, wenn ber Strom bie Belber mit seinem fruchtbarm Schlamme binlanglich bungen follte. Diese Bahl war so be

<sup>\*)</sup> Hist. nat. l. XXXVI. c. XI.

stimmt, und so allgemein als bie fruchtbarfte angenommen, baß fie auf einigen Dangen Sabrians vorkommt, bie ben Ril in einer niedrigen Stellung abbilben. Plinius sowol als Philostrat\*) erwähnen auch einer alten Gruppe von Basalt, woselbst ber Nil von 16 kleinen Anaben umgeben ist, die um ihn her spielen, und wodurch man ohne allen Zweifel eben so viele Ellen Waffer hat andeuten wollen. Beim Philostrat heißen biese Knaben, von ihrer Hohe: nyxeic, cubitales. In der Sammlung von antiten Marmorn im Batifan befindet fich noch jest eine folche allegorische Gruppe, welche Montfaucon genau beschreibt \*\*). Die agyptischen Priester, die Alles personisizirten, bei benen die Sonne, der Mond, die Winde, ja die ganze Natur in mensch= licher Gestalt verehrt wurden, hatten also auch den Nil und die 16 Ellen Wasser, mit benen er sich jahrlich in bas flache Land ergoß, auf eine ahnliche Urt unter bem Bilbe eines Menschen und 16 ihn umgebender Anaben vorgestellt. Den cubitus, Die Elle, ober bas Dag, beffen man fich beim Riloftop bebiente, nannten fie in ihrer Sprache Di=mahi. Dies Alles zusammen genommen, bewog ben gelehrten Jablonski und ben Canonitus Paum \*\*\*), die so beruhmt gewordenen Pygmaen fur eben biefe Pi-mahi, oder Ellen des anschwellenden Rile zu halten, welche Die agnptische Priefterschaft unter ber Hieroglophe von eben so vielen Eleinen Anaben barzuftellen pflegte. Nichts ift leichter, als nach diefer Boraussetzung ben Krieg mit ben Kranichen gu er-Plaren, und auch zu begreifen, warum fie gegen ihre wehrlofen Feinde obsiegen mussen. Im Monat November hat das Wasser in Aegypten so weit abgenommen, daß man mit der Ausssaat den Ansang machen kann; und zu eben dieser Jahreszeit treffen die Kraniche nebst andern Bugvogeln aus bem Norben bafelbft ein, um ihre Nahrung im zuruchgelaffenen Schlamme bes Fluffes zu fuchen. Den Pygmaen ben Tob bringen, heißt also nichts anders als in eben dem Maße, wie das Wasser sich zurückzieht, dasselbe gleichsam verfolgen, und dem Bette des Flusses immer naher treten. Aethiopien ist das Vaterland der Dygmaen; benn borther ftromen alle bie Gemaffer, welche ben

<sup>\*)</sup> Plin. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Journal d'Italie chap. XX. p. 278.

<sup>\*\*\*)</sup> Pantheon Aegyptior. — Récherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois.

Nil fo majestatisch über bas ganze Aegypten ausbreiten: vielleicht schrieb man fogar in ben altesten Beiten biese jahrliche Ueber-Schwemmung bem Mustreten bes Dreans zu, welchen man fich gegen Guben viel naher bachte, als er wirklich liegt. Db Bomer felbst in Megnpten gewesen, ob er biefen Schluffel ber alle gorifchen Pygmaenfabel gefannt, ober ob er blos die Kabel, wie fie zu feiner Zeit bereits in Griechenland ohne Auslegung von Mund zu Mund fliegen mochte, ale ein paffendes Bild feinem unfterblichen Werke einverleibt habe, kann uns nunmehr vollig gleich gelten. Außer bem Bortheile, ber bei biefer Erlauterung ftatt findet, bag fich baburch alles naturlich, ohne bem fleinften Nebenumstande Gewalt anzuthun, entwickeln und auflosen lagt, hat fie vor allen andern noch ben Borgug voraus, baf fie ein Mahrchen im Philostrat erklart, welches man thm fonst als eine Ungereimtheit vorzuruden pflegte \*). Berfules, fagt er, hatte fich, nachbem er ben Untaus überwunden, in Enbien Schlafen gelegt, ale ihn ein ganges Beer von Pramaen überfiel, und formlich anzugreifen magte. Ein Phalang befest die linke, und zwei die rechte Sand; die Schuten und Schleuberer belagern die Rufe, und ber Ronig mit bem Rern ber Truppen lauft Sturm gegen ben Ropf. Sie verbrennen feine Saare, wollen ihm bie Mugen auskragen, und Rafe und Mund mit Klappen verschließen; aber alle ihre Ungriffe find fruchtlos, und endigen fich bamit, bag er erwacht, ihrer spottet, fie in die nemaische Lowenhaut einpackt, und bem Euristhenes bringt. Ich weiß nicht, ob Swift zufälliger Weife die erfte Ibee ju feinem ichonen Dahrchen von Gulliver und Lilliput etwa aus biefer Fabel geschopft haben konnte; allein fo viel ift ausgemacht, daß man bis jest nicht hat begreifen tonnen, wie die Dygmaen in die Bandel bes Bet-Bules, und Antaus verflochten worben find. Die agnotische Dethologie gibt auch hier die einzige erträgliche Auskunft. Sabloneti hat gezeigt, bag ber Erbenfohn Untaus biefelbe Gottheit, Die bei ben Megnptiern auch Menbes hieß: und in ber Geftalt eines Biegenbocks verehrt murbe, ungefahr wie ber griechische Pan, Die lebenbige hervorbringende Rraft ber Natur bebeutete. Berkules hingegen bedeutete bie Sonne, wie biefes aus ber Uebereinstimmung ber zwolf Arbeiten mit ben Beichen bes Thierfreifes erhellt. Die Kabel, welche Philostrat uns aufbewahrt hat, scheint bem-

<sup>\*)</sup> Philostr. Icon. lib. II.

nach einen Theil bes (scheinbaren) jahrlichen Umlaufs ber Sonne burch ben Thierkreis allegorifch barguftellen. herkules kampft mit bem Untaus und erlegt ibn; ober, mit andern Worten, bie Sonne wird immer wirksamer, indem fie sich bem Sommer-Solstitio nahert: die Früchte reifen, die Halme verdorren, die vegetirende Kraft ber Ratur flirbt gleichsam ab. Jest schlaft Berkules ein, die Pygmaen greifen ihn an, und gebenken ihn umzubringen; er aber steht unverlett wieber auf, und führt fie in der Lowenhaut gefangen. Sobald namlich die Ernte vorbei ift, und bie Sonnenwende bes Sommers eintreten will, fo fangt auch schon bas Baffer an ju fteigen; bie Sonne geht in bie fubliche Salbkugel hinab, verliert ihre Wirkfamkeit, fchlaft fo gu fagen ein, indeß bie Sohe bes Rils fich von einer Elle gur anbern vermehrt. Bulegt ift gang Megypten unter Baffer, und bie Sonne, welche fich bis an ben entgegengefetten Wenbetreis ent= fernt hat, icheint nicht mehr gurudtehren gu tonnen. Gleichwol erwacht fie nun wieber mit ihrer gangen Starke, und nimmt bie Pnamaen, b. i. bie ausgetretenen Baffer, mit fich hinweg. Nimmt man auch mit Dupuis \*) an, bag bie Beichen bes Thierfreifes, welche in Aegypten erfunben worben find, ebebem in eis ner ber unfrigen entgegengesetten Ordnung gestellt zu werben pflegten, bergeftalt, bag ber Steinbock bie Sonnenwenbe bes Sommere bezeichnete, fo ift ber Gintritt ber Sonne in biefes Beichen, wodurch es unsichtbar wird, ebenfalls ber Tob bes unter einem Bod verehrten Untaus; worauf fich bie Sonne wieber nach bem Aequator wendet und unwirksamer wird, je furger bie Tage werben. Bielleicht beziehen fich fogar die verschiebenen Ungriffe ber Pramaen auf bie nach einander folgende Erscheinung verschiebener Sternbilber am himmel, ba fich bie finnreiche Dypothese, daß die Erfinder ber Sphare die jahrlichen physischen Ereigniffe ihres Baterlandes burch biefe Sieroglophen bes Firmamente ausgebruckt haben, immer mehr zu bestätigen scheint.

<sup>\*)</sup> Mémoire sur l'origine des Constellations, extrait de l'Astronomie de M. de la Lande, Tome IV. (Paris 1781. 4to.)

# Beschreibung des rothen Baumläufers von der Insel D=Waihi.

Mus bem Gottingischen Dagagin I, 6.

In meinen Sanden befindet sich anjetzt ein Eremplar eines carmofinrothen Baumlaufers (Certhia coccinea), welcher auf ber neuentbeckten Infel D = Waihi uberaus haufig fein foll. Dbgleich bie Bunge, in vier Eremplaren, bie mir bisher ju Geficht getommen, ganglich fehlt, fo trage ich boch tein Bebenten, biefer neuen Gattung von Bogeln einen Plat unter ben Baumlaufern anguweifen, fur ben fie, bem Meugern nach zu urtheilen, beftimmt ift. Nur in ber Bilbung bes Schnabels zeigt fich einige Berwandtichaft mit ben Paradiesvogeln, indem er zwar fabelformig gefrummt ift, aber nicht wie bei ben übrigen Baumlaufern einen scharfen, sonbern einen konveren Rucken hat. Dag es ubrie gens im Gefchlechte ber Parabiesvogel, fowol frumm; als gerabschnablige Gattungen gibt, habe ich in ber Naturaliensammlung Gr. Sochfürftl. Durchlaucht bes regierenben Landgrafen gu Beffen, zc. zu lernen Gelegenheit gehabt. Bon fieben bis acht verschiebenen Sattungen biefes noch wenig befannten Geschlechts, find allba eine hinlangliche Ungahl Eremplare vorhanden, woran fich zum Theil eine Beobachtung beftatigt, die ich schon in frem= ben Lanbern ofter gemacht habe; bag namlich bie Lange und Rrummung bes Schnabels, fogar an verschiebenen einzelnen Bogeln von einer und berfelben Gattung, betrachtlich variiren fann. Dies sind kleine Schwierigkeiten, welche fich gegen alle Systeme

emporen, und und freilich unwidersprechlich barthun, daß die Natur nicht immer nach menschlichen Begriffen von Ordnung, harmonie und Einformigkeit zu arbeiten scheint; mithin, daß unste Methoden nur allenfalls Leitsaben in ihrem unermesslichen Laborinthe sind.

Unser neuer Baumläuser hat einen bunnen ziemlich stark gekrummten und beinahe zolllangen Schnabel. Er läuft spig zu, die obere Kinnlade ist etwas breiter, aber nicht länger als die untere; beibe sind ganz, und ohne allen Einschnitt ober Jahn. Die Farbe des Schnadels ist eine ins gelbliche fallende Fleische sahn. Die Nasenlöcher liegen dicht am Kopfe, sind ziemlich groß und eirund, oben und nach vorne zu mit einem erhabenen Rändschen versehen, welches vielleicht das Ueberbleibsel eines Blättschens sein kann, womit diese Deffnungen bei verschiedenen Landsvögeln der Sübseinseln halb verbeckt sind.

Die Fuge find fleischfarben, ober von ber Farbe bes Schnabels. Fur bie Große bes Bogels find fie ziemlich lang und ftart; folglich ift er in biefem Betrachte von benjenigen Baumläuferarten verschieben, welche mit ben Honigsaugern eine nahere Berwandtschaft haben. Auf ber Reise um die Welt habe ich inbessen bereits abnliche Abweichungen an anbern Gattungen bemerkt, jeboch ohne mich baburch fur berechtigt zu halten, bie Bahl ber Geschlechter zu vermehren. Ein Baumlaufer aus Tongatabu, mit fleischigen Barten ober Lappen, wie ber Saushahn beren hat, und zwei Gattungen aus Neufeeland, welche bort bie beften Sangvogel find, zeichnen fich eben fo, wie bie vor mir liegende, burch ftarkere und langere Fuße aus. Die Beben an biefer Art find bunn, brei vormarts und einer nach hinten ju gekehrt. Die Krallen find flein, ausgenommen bie am Sinterjeben, welche etwas ftarker und gefrummter ift. Die Farbe ber Febern ift am gangen Leibe eine brennend rothe, zwischen Binnober und Scharlach, überaus glanzend und fcon. Un einem einzigen Eremplare, welches entweber ein Beibchen, ober ein junger Bogel fein mag, find bie Febern am Ropf und Salfe mit etwas Gelb vermischt. Nur die Flügel, welche im ruhenden Bustande bis an die Mitte bes Schwanzes reichen, und die zwolf Schwanzfebern find glanzend schwarz. Die Deckfebern ber obersten Reihen find gleichwol von eben ber rothen Farbe wie ber übrige Leib, besgleichen ber Ufterflügel (alula) und bie Ranber ber unterften Reihe von Deckfebern. Bon ben Schwungfebern

find boch ein Paar ber hintersten, die eine ganz, die andre nur auf einer Seite, schmußigweiß; die Decksehern unter den Flügeln sind von eben dieser Farbe. Der Vogel ist mit dem Buchsinken, oder hochstens dem Dompfassen, von einer Größe; seine Länge von der Schnabelspige die an das äußerste Ende des Schwanzes beträgt  $5\frac{1}{2}$ , Boll (engl.); die Breite von einer Flügelspige zur andern  $7\frac{2}{10}$  Joll. Seine Speise ist, nach Anleitung der Gestalt des Schnabels, wahrscheinlich wie dei andern ausländischen Baumläusern, der Honig, der sich in den Blumen erzeugt. Schwerlich kann ich glauben, daß er auch Insetten frist, wie die beiden europäischen Gattungen, die Baumklette und der Mauerspecht, welche auch wirklich in mehrerm Verracht von den übrigen Baumläusern abweichen, und allenfalls abgesondert werden könnten, wenn man ja Aenderungen in der Sintheilung vornehmen wollte.

Die Heimath bieses kleinen Geschöpfes ist die Insel Waihi, wo einer der berühmtesten Manner unseres Zeitalters, der Seefahrer Cook, sein ruhmvolles Leben auf die unglücklichste An beschloß. Die Einwohner dieser und der benachbarten Inseln versertigen ihren Put und verschiedene Kleidungsstücke von den Federn dieses Bogels, welcher daselbst außerordentlich häusig sein muß, weil diese Arbeiten gar nicht selten sind. Hauptsächlich werden Mantel damit über und über besetz; das Frauenzimme aber trägt auch Halsschnüte von eines Daumes Dicke, welche gänzlich aus solchen Federn bestehen. Eben solcher Schnüre werden bei ihren seinschen Tänzen die auf sieben um den Kopfaewunden.

Ein Deutscher, Barthold Lohmann, ber ber letten Reise beigewohnt hat, brachte mir biese Seltenheit mit. Er hat auch eine solche Halbschnur an bas hiesige Hochfürstl. Cabinet geschenkt.

Caffel, ben 16. Dec. 1780.

## Gin Berfuch mit bephlogistifirter Luft.

— Crescentem face Noctilucam — — Hor.

Die neuesten Erfahrungen, die man in Wien mit dephlogistisster Luft angestellt, und in Göttingen neulich mit dem glucklichssten Erfolge wiederholt hat, werden unsehlbar zu großen Entbeckungen in der Physik Veranlassung geben; denn die unglaubeliche Kraft, welche diese reinste Luft dei der Entzündung der Körper außert, die vortressliche Eigenschaft derselben, die Respiration zu erleichtern, und ihre merkwürdige Entwicklung aus den Pstanzenblättern im Sonnenlichte, sind lauter Dinge, die auf den Zusammenhang des Ganzen, wenigstens des Planeten den wir dewohnen, einen beträchtlichen Einstuß zu haben scheinen, und in der Wissenschaft Epoche zu machen versprechen.

Unter ber Menge auffallenber, und allgemeine Bewunderung erregender Erperimente, muffen indessen auch einige weniger wichtige zum Vorschein kommen, die zwar keine neue Eigenschaft ber dephlogistisirten Luft erweisen, allein zur Bestätigung der ber reits anerkannten bienen konnen. Sierher gehort nun folgender Versuch, den ich am 30. Juni 1782 anzustellen Gelegendeit fand.

Ich hatte in ber vorigen Nacht acht Stud Johanniswürsmer ober Leuchtkäfer, von ber Gattung, die Linné Lampyris splendidula nennt, und die bei und die häufigste ist, erhalten. Es waren lauter vollendete Insetten mit Flügeln und Flügels

becken; folglich lauter Mannchen. Am Abend verfiel ich beim Anblick ihres schönen grunlich phosphorescirenden Lichtes auf den Gedanken, daß vielleicht die dephlogistisitet Luft einige Wirkung auf ihr Leuchten außern wurde. Herr Prof. Sommering war zum Glücke noch mit einem Vorrath von dieser Luft, von vorzüglicher Gute, versehen.

Um den Unterschied des Leuchtens, salls sich einer zeigte, desto deutlicher wahrnehmen zu konnen, behielten wir vier Sohanniswurmer zuruck mit gemeiner Luft, und thaten die vier andern in ein verschlossenes Glas voll dephlogististrer. Fast in demselden Augenblick bemerkten wir auch in der That eine sehr beträchtliche Verschiedenheit. In freier Luft ist bekanntlich das Leuchten der kleinen Thierchen sehr abwechselnb, dalb hell, bald nur ein sast unmerklicher Schimmer, bald ganzlich verschwunden. In der der unmerklicher Schimmer, bald ganzlich verschwunden. In der dephlogistisiteten Luft hingegen war das Licht beständig ohne Abwechselung, und zwar viel heller, als der höchste Grad, den man in gemeiner Luft bemerkte. Die kleinen Thierchen schienen sich auch in ihrem neuen Elemente wohl zu besinden, und liesen ziemlich ledhaft im Glase herum. In einem Zimmer, dessen Temperatur sehr warm war, zeigte sich kein andrer Unterschied, als daß die Insekten in dem Glase mit dephlogistisitrete Luft noch ledhafter wurden, und mit großer Hurtigkeit darin auf und ab liesen.

Um sicher zu sein, daß wir unter den acht Johanniswursmern nicht eben gerade die regesten und lebhaftesten gewählt hatzten, thaten wir die übrigen vier noch zu den vorigen in die dephlogistisirte Luft. Allein wir wurden sogleich gewahr, daß wirklich diese Luft zur Verstärkung ihres Leuchtens diente, indem die zulett hineingethanen so hellglanzend als die andern schimmerten.

Wir versuchten es, die Gottingischen gelehrten Anzeigen bei diesem Lichte zu lesen, und fanden ein einziges Insekt hierzu hinreichend; da hingegen bei denen in gemeiner Luft das Lesen nicht gut von statten gehen wollte, wenn sie auch alle vier ihr Licht auf das Papier warfen. Bielleicht lag dieser Unterschied auch an der mehrern Stetigkeit des Lichts von den erstern.

Nachdem wir die Insekten wieder aus der reinen Luft herausgenommen hatten, behielten sie ihren hellen Glanz noch ein Paar Minuten lang unverandert, und erst nach dieser Zeit verbunkelte er sich, die zum gewöhnlichen abwechselnden Schimmer. Die Luft selbst schien von den Insekten noch wenig phlogistisirt worben zu fein; wenigstens brannten Bolger barin mit ber große ten Beftiakeit.

Un unfren Johanniswurmern leuchten nur zwei Abschnitte bes Unterleibes, namlich ber vorlette, und ber junachst über biefem. Daß die Respiration zur Bervorbringung biefes Lichtschei= nes beitragt, mar mir ichon baraus mahricheinlich, weil bei Infetten in jedem Abschnitte bes Unterleibes zwei Luftlocher (Spiracula) vorhanden find, welche zu ben in ihrem innern Baue verbreiteten gahlreichen Luftkanalen fuhren, und in bem gegen= wartigen Falle gar wol zur Entwickelung bes Lichts in bem Uns terleibe bes Johanniswurms hinreichend fein fonnen. Denn, ift die Materie, die in ben beiben letten Abschnitten des Unterteibes abgesondert wird, ein mahrer fluffiger Phosphorus, deffen Brenn= bares in irgend einer thierifchen Feuchtigkeit aufgelofet ift, fo fann nach Cramford's Theorie burdy ben Beitritt ber Luft ein Zaufch der reinen Feuerluft gegen jenes Brennbare entstehen, und folglich bas Licht erzeugt werben. (S. Gotting. Magazin, 1. Jahrg. 5. St. S. 293.) Da Auflösung des Brandschen Phosphors in Nelkenol an der freien Luft zwar leuchtet, aber nicht brennt, fo gewinnt die Sppothefe, daß die leuchtende Da= terie im Johanniswurme ein fluffiger, in irgend einer ihm angemeffenen thierischen Feuchtigkeit aufgelofeter Phosphor fei, auch von biefer Seite neue Wahricheinlichkeit. Auch wenn man bas Infekt zerdruckt, leuchtet bie an ben Fingern klebende Materie noch eine Beit lang; welches abermals ihre Aehnlichkeit mit Phosphorus verrath.

Diefer Boraussezung vollkommen gemäß, muß das Phanomen des phosphorischen Leuchtens der Johanniswurmer in dem Maße heller und lebhafter sein, in dem die Luft, welche sie athmen, reiner und von allem Brennbaren entledigt ist; mit andern Borten, es muß gerade so ausfallen, wie die Erfahrung mit der

bephlogistisirten Luft wirklich ausgefallen ift.

Der bisher allgemein für erwiesen angenommene Sah, daß bas Leuchten dieser Insekten von ihrer Willkur abhange, leibet meines Erachtens große Einschränkung. Man bemerkt allerdings, daß sie nur von Zeit zu Zeit plöhlich einen hellen Schimmer von sich geben, in den Zwischenräumen aber mit einem dunklern und allmalig abnehmenden Lichte glänzen. Ich sinde keinen Unstand zu glauben, daß die plöhliche Erscheinung dieses helleren Schimmers, mit dem Augenblicke der Einathmung übereintrifft, und

baß er sobann in eben bem Maße abnimmt, in welchem die eingeathmete Luft sich in den Luftröhren mehr und mehr mit Phlogiston sättigt, und endlich eine neue Einathmung nothwendig macht. Da aber eben diese Röhren mit dephlogistisstret Luft gefüllt, ungleich feuerreicher werden, so kann das Leuchten des Phosphors auch von einer Einathmung zur andern mit gleicher Stärke fortbauern, wie solches bei unsern wiederholten Versuchen der Kall gewesen ist.

In gemeiner Luft erlischt ber Schein ber Johanniswurme zuweilen ganz und gar; und dieses Erlöschen kann entweber da von herkommen, daß die Einathmungen bei diesen kleinen Thier chen sehr langsam auf einander solgen, und gegen das Ende den sehr langsam auf einander solgen, und gegen das Ende der zur Erweckung des phosphorischen Glanzes im Körper vorhanden bleibt; oder, daß sie in der That nach Willkur die Kanale schließen können, welche der phosphorischen Sekretion die Luft zusähren. Allein in dephlogistissere Luft habe ich diesen Schimmer durchaus nicht erlöschen sehrenz also siegt dieses reinen Etement über die eigenmächtige Bewegung des Thieres, wenn eine solche wirklich statt sinden sollte, und zwingt es, im eigentlichen Verstande, zu leuchten.

Was die Absonderung einer phosphorischen Materie über haupt betrifft, so ist sie zwar an und für sich noch unerklardar, jedoch nicht wunderbarer, als so viele andere Sekretionen in be sondern Theilen des thierischen Körpers, wie z. B. der elektischen Materie in den dazu eigentlich gebildeten Theilen des Bitterrochens u. s. f.

Ganz anders scheint es sich mit dem leuchtenden faulm Eichenholze zu verhalten. Gin Stuck dieses Holzes, welches überaus schon zu leuchten schien, ward von der dephlogistissischen Luft nicht verändert; angenehm war es aber zu sehen, wie der leuchtende Schein des Holzes schnell zu verschwinden schien, so batd mau einen einzigen Johanniswurm mit seinem viel lebhafteren Lichte dazu that.

Mit ben großen Laternträgern aus Surinam ließen sich an ihrem Wohnorte vielleicht allerlei wichtige Versuche anstellen, bie bei unsern kleinen Insekten unmöglich find.

### Limites Historiae naturalis.

Oratio qua lectiones suas in Academia Vilnensi auspicatus est Georgius Forster, die 2. Febr. mpcclxxxv.

SI de iis rebus, quae viro bono expetendae sunt, paullo rectius judicaverim, idem, quo me summa benevolentia illustrium institutioni publicae praefectorum condecoravit, munus, id exoptatissimum quidem simul ac honorificentissimum, vel omnium consensu mihi praedicandum est. Nam cum profecto nulla, nec tuta magis nec jucundiore, hac, quae per officia in universum genus hominum patet, via, tranquillitatem, felicitatemque animi attingere valeamus: illum sane, magnam et invidendam fortunam sortitum esse arbitremur. cui utilissimae Scientiae doctrinas se traditurum, eoque beneficio probe de civibus meriturum, dulcissimo praesagio conscire sibi contigerit. Augeri autem praestantiam suauita-temque huius conscientiae, si adventiciis quibusdam conditionibus, quae sunt quasi ministrae comitesque felicitatis, magis excitetur, omnino non praetermittendum est. Ut enim ad me ipse redeam, jure quidem et merito inter gratulationis meae caussas, easdemque non minimas, quis non retulerit hanc secundissimam mihi sortem cecidisse, post viginti annorum spatium, ingenti circa orbem terrarum periplo ceterisque itineribus absolutis, revisendi patrios lares, ut tandem in hac alma nostra academia genuinus naturae mysta, eius

numinis sacra facerem, quibus peragendis totum me a teneris inde dicaveram?

Sunt et plura huius generis incitamenta, sed iam omnia breviter dicenti omittenda, ut oculos in eum conferam, quem habeo uberrimum gaudii fontem, hunc vestrum, inquam, auditores, ornatissimum, lectissimumque consessum. Nam etsi bene informati homines incredibili ardore honestatis atque ingenii laudem adsequi solent, plurimum tamen refert, quonam potissimum judice ista virtutis praemia retulerint. Vos autem, ut estis natu, dignitate, ordine, nobilitate, tum sapientia et magnitudine animi praecellentissimi, ita et vestra sententia decretam laudem omnibus anteponendam, et felicissimum quemque, cui gratiam a vobis inivisse evenit, cum honoris, tum et gravitatis vestri judicii caussa censendum esse, nemo inficiabitur.

At haec quidem verba recte declarant id, quod hodie sentire deberem, non idem quod revera sentio. Quo minus enim, licet rem omnem rite perspectam habeam, abjecta haesitatione mihi gratulari possim, unum est quod deficit: felix illa temeritas anticipandi ea, quae non nisi diuturno labore et adsidua diligentia mihi videntur esse consequenda. Quare etiam, si istarum rerum, in quibus hucusque versatus eram, fortasse aliquam felicius gesserim, quae mihi favorem vestrum, auditores, benignitatemque conciliasset, ne haec ipsa in hoc tempore plurimum contra me faciat, id non mediocriter pertimesco. Nempe, quem in remotissimis orbis regionibus excolendae historiae naturali operam navasse vobis compertum est, verbosissimum laudatorem huius scientiae coram amplissimo vestro judicio se praestiturum esse, ex consuetudine expectare videmini. Quod quam sit a meis moribus alienum, tum vitae genus, studiis magis et contemplationi deditum, quam rhetoricis artibus exercitatum, tum moderatio, qua semper usus sum in pertractandis, quae mihi ipsi insumseram, negotiis, luculente satis demonstrant. Quoniam igitur negavit mihi musa, ore rotundo loqui, ne adsensum recusetis rudi et incomtae oratiunculae, est quod vos enixe deprecor, auditores ornatissimi. Quodsi a vestra humanitate impetravero ut eam aequo animo accipiatis, tenuem ornatuque eloquentiae prorsus exutam, forte ipsa naturae contemplatio, prout ingenio liberali maxime consentanea est.

et veluti cognata, ita vos amoenitate sua alliciet, audientesque summa voluptate capiet, ut nostrae dicendi inopiae vix animum intenderitis. Itaque ne superfluo quidem amabilissimae scientiae praeconio vobis taedium parasse, et tempus inaniter trivisse videar, statim ad determinandos limites historiae naturalis mihi transeundum est.

Verum enim vero, summus rerum arbiter ita nos a natura conformatos voluit, ut neque nosmet ipsos esse sciremus, neque de re quapiam, quod sit, notitiam haberemus, antequam diversae rerum qualitates, impetu facto in sensuum organa, in iisdem motum quendam concitarent, quo ad sedem animi usque delato, ibi nova commutatio fieri, atque istius rei, quae priorem motum adtulerat, quasi imago, quam ideam vocant, exsurgere potuisset. Hinc solam et certissimam sensibus adeptam experientiam ducem atque magistram sequimur, eiusque praesidio freti, ad vitam beate tran-sigendam omnes sarcinas colligimus. Equidem scientiarum et artium, quotquot sunt, hoc idem initium fuisse arbitror, ut homines vitae necessitatibus ducti, naturae divitias attentius lustrarent, easque experiundo in proprios usus converterent; consummatio autem, ut propter innumeram multitudinem rerum observatarum, earundem recensio quaedam et apta coordinatio fieret, ad capessendam animo cognitionis omnigenae inexhaustam copiam. Quare apud priscas gentes, cum primum silvestris vitae immanitati renuntiassent, ac suasu sapientiorum hominum mites et mansuefacti certis legibus uterentur, officiorum tamen vix ullum discrimen erat, ita ut ab aratro arcesserentur, qui duces rei publicae fierent. Cum enim a majoribus praeter victus ferini rationem adhuc paucissimas observationes accepissent, idearum omnis generis, quas sibi pedetentim progrediente experientia com-paraverant, tenuis apparatus facillime vel unius hominis mente tenebatur, qui saepe conjunctim cum regia potestate medicas artes exercebat, deorum cultui invigilabat, tempora medicas artes exercebat, deorum cultui invigilabat, tempora uxta decursum astrorum metiebatur, rem agrariam et pecuariam colebat, proprio artificio domum, vestitum, supellectilemque omnem sibi parabat, denique ingenuarum quas vocant artium, poëseos et musices rudimentis ponendis quod reliquum erat temporis insumebat. Quippe enim totius generis humani a pristina feritate ad morum elegantiam et mansuetudinem sensim progredientis, cum stadiis humanae vitae simillima est ratio; nec inepte, propter inopiam experientiae, societatis primordia infantilis aetatis imbecillitati conferuntur.

Verum a quo tempore assueverunt homines quidquid observaverant vel excogitaverant in scriptis posteritati relinquere, indies varii generis notitiarum numerus accrescere coepit. Itaque, quae ab inventione litterarum saecula circiter quadraginta elapsa sunt, tot tantisque observationibus et inventis encycliae disciplinae supellectilem accumularunt, et universae eruditionis vincula laxaverunt, ut quae olim unius hominis esset scientia in plurimas vastissimasque partes diffindezetur. Circumscripti cuilibet parti limites, datique doctores, qui relictis aliis, in hac una, quam sibi elegerant, toti quanti versarentur. Quo factum est, ut nostris quidem temporibus ingenii vires praeclare floreant, acerrime exercitentur et ad summum acumen evectae sint: una tamen simplicitas et quasi sororia consociatio litterarum amissa propemodum ' esset. Diceres, scientiam, mutilato corpore, pulchriorem animam efflasse, quamquam in resectis membris tanta residebat, tamque vegeta vis, ut nova monstra inde orirentur. Inter viros doctos enim, quid hodiedum solennius, quam disiunctae cuipiam particulae scientiae se addixisse, hanc omnibus praetulisse, reliquas, quas vel a limine non salutaverant, cum fastidio despexisse? At hoc quidem nimio in partes studio, doctrinae utilioris et ab erroribus intaminatae incremento, quam pessime consultum est. Quodsi nova eaque vera et utilia cognoscendi et publico omnium commodo in medium proferendi cupidine ingenuos animos flagare decet; si temerarias opiniones, et inveteratos, quos sola vetustas sanxit, errores scientiae sacrario prohibere, experientiae autem spectataeque veritati fores aperire dignum est, quod philosophis cedat officium; si denique omnibus sapientibus, generisque humani amantissimis id imprimis cordi esse debet, ut vitae jugiter beatae prosperitatem universae cognitionis finem esse, non solum praeceptis sed potius invicto exempli robore unanimiter demonstrent: quid, per deos immortales! felicitati hominum contrarius, et ad rem publicam litterariam penitus evertendam exquisitius contingere poterat, hac ipsa inter scientiae diversas particulas oborta dissensione et invidia? Quod utinam Elicius Jupiter nos edoceat, quo carmine istas lites componere queamus! Egomet autem mihi fortiter persuasum habeo, sterilem fore quamlibet disciplinam dum caelebs remanserit: omnes autem tunc demum uberrimos fructus in medium prolaturas, cum mutuis amplexibus se invicem deosculayerint et veluti connubio recoaluerint.

Sed etiam naturae cognitio in plures sejunctissimasque partes dividebatur. Vix enim credibile et posteris forte ridiculum videbitur, quod observatio et enumeratio rerum naturalium, a quibus, tamquam carceribus, universae scientiae cursus antiquitus progressus erat, in scholis ante aliquot annorum decades propriam cathedram nusquam invenirent. Latebant enim varia huius scientiae membra sub apparatu ceterarum abscondita. Nam quae in genere de vastissimo naturae imperio, de telluris cum reliquis sphaeris ratione. de geographia naturali et subterranea praecipienda sunt, ea in hunc diem usque apud physicos nonnisi in transitu paucisque verbis absolvebantur. Specialioris historiae naturalis capita similem fortunam experta sunt. Mineralogiam chemia absorpsit. Botanice, quae scientiae formam vix induerat, in ditionem medicorum cessit. Postremo Zoologia, cuius propter hominis cum ceteris animantibus affinitatem in aprico est utilitas, locum ubi consisteret, reperire non potuit. Novam igitur, auditores ornatissimi, seu potius Libitinae vix ereptam, et denuo instauratam scientiam, cuius legitima methodo strata nuperrime fundamenta agebantur, vobis fovendam tradimus.

Est autem historia naturalis enumeratio et descriptio rerum omnium sua sponte existentium, quae sensibus cernuntur, vel nudis, vel instrumentorum adminiculo fretis. Qua definitione optime intelligitur, hanc nimirum scientiam pro inconcussa basi haberi posse, qua totius institutionis moles innitatur. Quodsi mens hominis ratioque ab ideis per sensuum organa susceptis originem trahunt, quantum intersit nostra, ut rerum imagines vero consentaneas, quales sola contemplatione naturae comparantur, memoriae mandemus, id neminem aequiorem fugere potest. Invenimus ergo illud a superis efflagitatum, quod omnes scientiae partes amplectitur, vinculum. Invenimus hunc quasi fontem divite vena

scaturientem, quo concurrunt cultores disciplinarum omnium, quarum sucjecta ex natura rerum deprompta sunt, ut ex eo perpetuo hauriant materiam sibi idoneam, sive gaudeant solibus coruscis per aethera cursum volventibus animum intendere, sive minima, quae sensus nostri aciem effugiunt, scrutari malint elementa corporum, sive mirentur simplicissimum hunc ordinem, quo cuncta reguntur, eiusque ad mechanicas artes adplicationem, sive hominum doctrinas, moresque diversissimos ac vitae rationes, et quidquid ingenium hominum utilitatis an detrimenti rebus humanis intulerit, ad easdem sanctissimas naturae leges revocare, atque hac, tamquam norma, adhibita, de animi simul et corporis valetudine tuenda consilium inire cupiant.

Jam ex dictis patet, scientiam nostram in duas praecipuas partes apte dilabi, quarum prior ad notitiam rerum adipiscendam valet, altera usum spectat. In ea parte, quae notitiam sistit, priore loco de observandi ratione dicendum est. Omnis enim de intuenda natura triplex est quaestio. Unum genus est, qualem esse oporteat observatorem; alterum positum est in adminiculis, quibus stipatus ad obtutum rerum naturalium se accingere debet; tertium versatur circa methodum observata ordinandi. In observatore praeclare agitur, si sunt integrae corporis vires cum sanae mentis dotibus conjunctae. Ut enim in primis hominis est propria veri inquisitio, illum robusto magnaeque constantiae animo, ingenio praecellenti, omnique sensuam acie instructum esse oportet, qui, quid sit verum, ex observatione naturae elicere sibi proposuit. Et quidem prima habenda est corporis ratio. Cum enim de rerum extra nosmet ipsos positarum qualitatibus aliquid percipere nisi per sensuum organa non possumus, videndum est, quae horum subsidio percepta ad animi sedem deferuntur, in ipso transitu ne quid immutationis vel etiam detrimenti accipiant, quod organorum statu defectivo, aut morbido, vel quocunque modo praeternaturali tribuendam sit: quippe imperfectas et a vero prorsus alienas rerum imagines inde proficisci evidentissimum est. Nec praeteres observatorem statis diei temporibus, neque in uno tantum loco officio suo fungi posse, rerum per orbem longe lateque disseminatarum varietas, mobilitasque demonstrant. Itaque corpus nimia intentione, indefesso labore, vigiliis, itineribus, aëris injuria, noxiis exhalationibus, animalium morsura, plantarum veneno, innumerisque aliis incommodis fractum vires deficerent, nisi proprio ingenitoque robore ad omnis generis molestias perferendas valeret. Huic porro corporis firmitati, licet illa gravissimi momenti sit, etiamnum agilitatem conferamus: in colligendis enim examinandisque rebus naturalibus, doctis manibus et exercitatissimis oculis opus est.

Quae autem ad animi facultates adtinent, eorum duplex est locus, vel ad ingenium, vel ad eum, qui hominibus ingeneratus est, recti bonique sensum spectantium. Ex integritate observatoris enim plurimum pendet, ut veri cognitionem adipiscamur. Quare praeceptorum et doctrinae haec in primis ratio servanda erit, ut in gratiam adscitae aut temere receptae opinionis numquam dissimuletur propria indoles rerum, falsaque pro veris venditentur. Eadem lege porro fabellae aniles, portenta, ethnicae superstitiones fictaeque de industria notiones rerum observatoris indignationem ita moveant, ut haec omnia acerrime insectetur, atque adeo circumforaneos, praestigiatores, sagas, et reliquos immundissimos impostores, qui plebeculam suis commentis decipiunt, conficiunt, exsugunt, e republica profligare studeat. Namque insatiabili veritatis amore incensus animus, si novi aliquid didicerit, id omnibus profuturum festinat in medium proferre; reticere autem, ut sibi soli lucro sit, fraudem existimat.

Inter ingenii dotes, quae in observatore requiruntur, hae praecipuae sunt: intelligentiae acumen, quo studii methodus instituatur; praeclarum judicium ad dignoscendas naturae multiformis divitias; sagacitas et artificium in excogitandis experimentis, in iisdem vero perficiendis summa diligentia et circumspectio; memoriae felicitas ad retinendas rerum diversissimas notas et nomina; invicta denique in observando perseverantia et curiositas. Quibus praesidiis munitus legitimus observator, naturam et experientiam duces sequi, alienae auctoritati non nimiam fidem adhibere, nil prorsus admirari, sed ea, quae sapientem decet, animi tranquillitate cuncta intueri pro lege sibi praescribat. Equidem haec omnia, quae hucusque praecepimus eo graviora et notatu digniora habenda sunt, quo luculentius re ipsa compertum est, in scientia naturali nullum genuinum doctorem esse, nisi et observatorem se praestiterit.

Perreximus ad secundam quaestionem de adminiculis, quorum primum genus sunt instrumenta, sex diversis speciebus distincta, scilicet: mathematica, quibus dimensiones corporum metiuntur; mechanica, legibus motus adaptata; optica, quae visui ministrant; anatomica, quibus partes corporum separantur; chemica, divellendis principiis corporum idonea; postremo physica, ad elementorum qualitates exquirendas constructa. Cum autem iis, qui studio naturae se dicarunt. extra limites natalis regionis vagari plerumque non liceat, de nexu tamen inter rerum diversas species, earumque utilitate judicium ferri, nisi cunctae lustrarentur, omnino non possit; altero genere adminiculorum indigemus, quod cognitionem rerum alienigenarum nobis suppleret. Exstruuntur itaque Musea, exuviis animalium et varietate corporum fossilium referta; coluntur in hortis botanicis plantae exterarum regionum, tum sub dio virentes, tum artificiali calore fotae: quae autem ob oculos poni nequeunt, ex libris, quaeque nova perpetuo innotescunt, litterarum commercio conquiruntur.

Reliquum est, ut tertio loco dicam de methodo in recensendis naturae phaenomenis adhibenda. Atque jam iterum mihi repetendum est, res cunctas nobis apparere, aut per impetum, quem nullo interveniente, in omnes, vel saltim aliquot sensus nostros faciunt; aut immutatione ab iisdem in alia re effecta. Nam quaecunque in sensus non cadunt, neque ullam cum sensibus rationem habent, iis omnino non datur locus in historia naturali. Attamen, cum sempiterno naturae motu, multa indies mutentur, alterius destructione alterum vigeat, alia per compositionem ex aliis concrescant, in contactum veniant, quae pridem remotissima erant, solvanturque vicissim, quae olim arctissime cohaerebant: imperfecta evaderet cognitio rei cuiuslibet, nisi observationibus continuis eius metamorphoseon historia, ceu vitae curriculum, in manifesto poneretur. Omnis igitur rerum naturalium recensio gemina est: prior descriptionem corporis cuiuslibet, altera illius cum ceteris corporibus rationes, seu historiam proprie dictam naturalem sistit. In concinnandis descriptionibus id praesertim desideratur, ut qualitates quibus ab invicem res naturales discrepant, certis ac probe definitis vocabulis insigniantur, diversaeque porro species apta

nomina nancis cantur. Consistit enim notitia rerum in vera idea objectorum ex notis propriis collecta, quibus similia a dissimilibus distinguuntur; hanc notitiam, ut cum aliis communicemus, nomina propria, quasi idearum signa, singulis imponenda sunt; ex immortalis enim Linnaei sententia, si

nomina perierint, peribit et rerum cognitio.

Ab altera parte, in historia nobis respiciendum est ad totius mundi universitatem, caussarumque et effectuum irruptam seriem, rerumque maximarum cum minimis perpetuum nexum. Saepius etiam in consilium vocanda sunt ea, quae in cognatis disciplinis de corporum natura et affinitatibus per varii generis experimenta atque institutas cum illis tractationes innotuerunt, ut quam a conformatione et com-positione deduximus distinctam rerum cognitionem, eam ulterius penetrando in specialissimus earum proprietates, phaenomena, mysteria, dotes, vires et usus, omnibus numeris absolvamus, eaque ad vitae necessitatem et delectamentum adhibita, fruamur.

Sed in ista rerum admirabili varietate unde incipiamus, quem tandem scrutandi finem faciamus? Quos enim cernimus naturae vastissimos thesauros, corporum omnis generis infinita propemodum serie refertos, disseminata per immensum spatium radiantia coelorum agmina, inorganicae materiae, pondere, mensura, numero fere infinitas conjunctiones et inde natas minerarum species, plantarum animaliumque myriades, formarum, organorum, artuum, principiorum, virium, pharmacorum varietates; hos, ut verbo eloquar, labyrinthos, quis umquam sine ariadnaeo filo intrare audeat? Etenim memoria hominis ad omnia sigillatim retinenda nou valet, nisi succurrat ei in subsidium ordo, quem cum Lin-naeo animam scientiae appellare malim, cuius nimirum ope diversae rerum species secundum affinitates, quibus inter se invicem conveniunt, vel etiam arbitrariis quibusdam notis distinctae, in classes, ordines, tribus, genera, speciesque re-diguntur, ut exercitui in castrorum acies distributo similes, facilius a primo intuitu lustrari possint. Quam autem ge-nuinus naturae observator cum magna solertia et improbo labore, a contemplatione individuorum assurgens ad universalia, exstruxit methodum, hanc ut discentes melius adjuvare possit, docendo invertimus, et incipientes a divisionibus superioribus seu generalioribus, quae numero infrequentes, mente facilius tenentur, ad singula specialissima gradatim descendimus. Atque hac potissimum via procedentes, non solum omnibus maeandris naturae nos feliciter expediemus, verum etiam in apparenti rerum confusione tandem in naturalem quendam et ab ipso mundi auctore stabilitum ordinem incidemus, quo cuncta cohaerent et se mutuo excipiunt.

Permulta sunt, auditores ornatissimi, quae de methodo studii adhuc praecipienda essent; sed ista forte in pertractandis singulis historiae naturalis sectionibus aptiorem locum reperient; neque enim arbitror in eo mihi operam collocandam esse, ut ordinis necessitatem, rem tam apertam et in tam clara luce positam, supervacanea demonstratione co-ram vobis evincam. Quare iam postremo me in gravissimum argumentum convertam, quod ad alteram partem scientiae nostrae adtinet. Nempe videntur mihi cuidam in faucibus haerere huiusmodi quaestiones: quorsum hi tanti apparatus methodici? Qui istarum nomenclationum, ubi minutissima quaeque naturae corpuscula sigillatim recensentur, finis aut modus? Quo pacto, cum earum, quae hominibus ad vitae usus ministrant, rerum naturalium numerus angusto limite circumscriptus sit, reliquarum formarum inutilium varietate discentium memoriam onerare, et physicis istarum indagatione om-nem vitam consumere licet? Nonne consultius factum fuisset, in cognitione rerum duntaxat utilium restitisse?

Istaene postulationes aequae vobis, et cum veritatis studio conciliandae videntur, auditores ornatissimi? Ergo actum est, si Diis placet, de recens nata in Lithuania scientia nostra; tametsi vestrum hunc amplissimum consessum conspicienti de interitu historiae naturalis nihil est, quod mihi metum injiciat. Equidem probe scio, vos mecum persuasum iri, inter mentis attributa nullum esse humanius et a ceterorum animantium indole tam alienum, quam quod nobis insitum est veritatis desiderium. Quare, ut cum principe philosophorum loquar, praeclarum mihi quiddam videtur adeptus is, qui, qua re homines bestiis praestent, ea in re hominibus ipsis antecellat, Quantum autem ad hoc ipsum veritatis studium universae naturae contemplatio subsidii conferat, id iam extra omnem dubitationis aleam positum esse,

ex praecedentibus intelleximus. Quod si damnanda est curiositas, protinus ad agrestis vitae feritatem redeundum erit, ut bestiarum in modum viventibus, praeter cibi et potus quaestum nihil curarum nobis supersit.

Verum quum id praesertim vulgarium et brutis similium unimorum sit, quod utilitatem honestati anteferant, cuncta-

verum quum in praesertum vulgarium et brutis similium animorum sit, quod utilitatem honestati anteferant, cunctaque aspernentur, ex quibus proximum emolumentum fructusque sibi parari non vident; ita hominibus bene institutis, qui dignitatem rebus omnibus anteponunt, atque in communi hominum utilitate tuenda augendaque versantur, id non raro evenit, ut in alteram partem discedant, et de hominis praecellentia nimis superbe sentientes, universum mundum cum infinita rerum varietate sui caussa creatum fuisse alucimentur. Quam quidem jactantiam nullum argumentum tam efficaciter reprimit, quam naturae penitior investigatio. Licet enim hominem in scala animantium, quae alma tellus alit, principem locum occupare concedamus; nihilominus, quum eum iisdem naturae legibus, quibus cetera animalia parent, subjectum esse, innumerasque per terrarum mariumque plagas dispersas species corporum illi hauddum innotuisse, plurima autem animalia vastissimas regiones adhuc liberrime pervagari, neque hominis umquam in se potestatem agnovisse, studio rerum naturalium compertum habeamus: illum profecto diceremus dementis speciem prae se ferre, qui his omnibus probe dispectis, naturam tamen, per tot annorum millia novitate formarum fluctuantem, sui tantum caussa extitisse sibi animo finxisset. Quod si a rerum necessitudine forte quis argutaretur, hominem ad mundi harmoniam necessarium, hoc ipso argumento pro fine creationis haberi cessarium, hoc ipso argumento pro fine creationis haberi posse: ego quidem libenter concedam, hominem ad perfectionem universi necessarium fuisse, eadem lege, qua et muscas, et pulices, et minutissima animalcula infusoria non muscas, et pulices, et minutissima animalcula infusoria non fortuito sata, sed necessitate naturae existentia, certisque legibus cum ceteris rebus conjuncta, nihil autem in rerum natura supervacaneum esse, inficias iri nequit. At vero, hinc si colligere velim, mundum pulicis caussa creatum fuisse, risum teneatis, auditores? Quid, si ad coelum vultum adtollamus, innumerosque miremur soles, immenso spatio inter se invicem remotos, ponderibus suis libratos, quorum plurimi non nisi armato oculo cernuntur, plures forte, propter distantiae immensitatem nos adhuc latent? An omnes in hunc finem creatos esse affirmares, ut imaginarium hominis imperium locupletarent? Credo, quia elapsis tot saeculis casu tandem alicui nostrum per telescopium illuxerunt! At hercules! si istarum remotissimarum stellarum forte aliqua, solem nostrum magnitudine aemulans, cum sua planetarum cohorte in abysso necdum emensi spatii periisset, priusquam instrumentorum ope ab hominibus detecta esset, an noctes nostras ista lucis deminutione obscuriores factas animadverteremus? Verum ut intra nostri solis terminos me rursus recipiam, nonne septimum eius planetam, ante biennium adhuc ignotum, gravissimum monitorem habemus, qui nostrae inanitatis nos commonefaceret?

Quum igitur arrogantis ingenii sit, cuncta in dominium hominis vindicare, agrestis autem, omnia fastidire quae non proxime ad quaestum faciunt: quid de utilitate historiae naturalis tandem statuemus, in bivio constituti? Hujus quaestionis, mea quidem sententia, facillimum erit discrimen, modo adtentius facultatum nostrarum rationem habeamus, et quousque harum ope res humanae perductae sint, observemus. Quod enim superius monui, ab infantili inscitia progressas gentes, nonnisi paullatim ulteriore notitia rerum imbutas fuisse, multaque antecedentibus saeculis ignota, recentiori aevo tandem innotuisse, ut quem lentum maturandi modum natura, propriis legibus constantissima, in omni suae ditionis parte stabilivit, eum in humanae mentis dotibus evolvendis et ad summum perfectionis fastigium perducendis itidem sequeretur: id mihi videtur non solum ordinem multo gravioris momenti, quam ut hominis utilitatem pro unico scopo haberet, in totius mundi regimine indicare, sed etiam luculentissimo exemplo sapientiam et bonitatem creatoris in eo potissimum comprobare, quod animo nostro vix limites constituisset, quin usque in novissima tempora gaudeat rerum innumerabili multitudine et varietate, in quarum contemplatione, prout agilis est et inertiae impatiens, vires suas perpetuo exerceat, et in lucem extrahat veritatem, interiore naturae sacrario clausam. Itaque haec ipsa ingenii perficiendi infinita potestas, cum perpetuo impellat homines ad inquisitionem suarum cum re qualibet rationum, plurimum ad vitae felicitatem augendam conferre, atque inexhausta novitate rerum inquirendarum, animum com maxima voluptate adimplere valet.

Sed etiam numero genus humanum indies nova incrementa capere certissima observatione constat. Quare, ut omnium necessitatibus satisfiat, nova praesidia in naturae imperio nobis sunt conquirenda: discamus famem sitimque novis alimentis sedare; morbis, majoribus nostris ignotis, remedia prius inaudita adhibere; ad commoda quoque et elegantiores vitae usus, naturae divitias mille modis conver-tere; natura magistra, in artibus utilitatem cum eximia formarum venustate conjungere, atque subtiliorem quendam pulchri consonique sensum, qui mores emolliat, nec sinat esse feros, in omnium animis exsuscitare, ut illa gaudeant et exhilarentur continuo, quae formis, coloribus, tonis, mo-dis, motibus et denique verbis inest, convenientia et jucunditate. Et quoniam hac nostri sensus vivida mobilitate ad animi affectus gravissimos et excitandos, et demulcendos utimur, ita ulterius scrutando naturae leges rationesque quibus, quae specie videntur esse contraria, revera tamen conciliantur, et inter se firmissimo cohaerent ordine, incidemus in eam, naturae consentaneam, recti benique normam, ad beate vivendum necessariam, quae, qua in re consistat officium, eo clarius nos perdocebit, quo curatius rerum omnem congeriem, nexumque minimorum cum maximis in examen revocaverimus. Neque in hoc, quod ad societatis perfectionem adtinet, examine resistimus, sed universum mundum contemplantes, ad ultimum finem studii nostri pertingimus, atque in admirationem et adorationem divinae mentis, cuius nutu cuncta existunt, lubentes rapimur. Etenim (jam Ciceronis verbis concludam) quis est tam vecors, qui aut, cum suspexerit in coelum, deum esse non sentiat, et ea, quae tanta mente fiunt, ut vix quisquam arte ulla, ordinem rerum ae necessitudinem persequi possit, casu fieri putet; aut cum deum esse intellexerit, non intelligat eius numine hoc tantum imperium esse natum, et auctum, et retentum?

Sufficient haec modo dicta ad laudandam magnanimitatem, et in scientias benevolentiam maximorum Europae principum, qui naturac indefessos observatores ad remotissimas insulas et regiones delegarunt, ut ibidem omnis generis rerum naturalium thesauros colligerent, describerent, et secum reportarent; quorum usus, etiamsi ex parte aequalibus nostris contingat, posteris tamen cumulatius reservatur. Verum enim vero simili ac forte maiori encomio extollenda sunt clementissimi Regis nostri, Stanislai Augusti, in studium naturae merita, cum Ejus nimirum felicissimis auspiciis huic nostrae scientiae tandem novae cathedrae in patria dicarentur. Quo quidem beneficio Rex munificentissimus non solum quaecunque a cognitione naturae promanant commoda cum sua gente communicanda, sed et praeterea indigenorum corporum naturalium, quae hucusque despecta et inutilia jacebant, explorationem instituendam curavit.

Quae cum ita sint, mihi pro incolumitate et incremento historiae naturalis in nostris academiis ardentissima vota fundenti, hoc, quo nullum majus, officium reliquum est. quod Te, Princeps Celcissime! Vilnensium Episcope summe venerande! quem nostrae universitatis cancellarium et fautorem primarium devotissimis mentibus colimus, ut huic Scholae historiae naturalis, quae Tuis potissimum consiliis ab illustri collegio praefectorum publicae institutioni, quod Te praesidem suum patriae felicitatis studiosissimum veneratur, denuo instaurata est, tamquam proprio benefacto favere et propitius esse velis, summa animi reverentia obsecrem, rogemque. Est enim palam omnibus notissimum, quanto in scientias, quotquot sunt, amore feraris, quam humanissimum patronum viris eruditis, quamque strenuum illis intercessorem Te, Princeps celsissime! semper praestiteris, nec non qua munificentia ingenuas artes adeo in clientelam receperia, ut in ipso Tuo palatio familiariter versarentur. Harum itaque in hisce regionibus natu minimae, Naturae nimirum scientiae, ex incunabilis vix egressae, Tua autem benignitate fretae, se eodem, quo ceterae, patrocinio abs Te sublevatum iri, cum illa, quae infantilis aetatis est, integra fiducia, sperare liceat. Jam haec, Tua pupilla, tanti defensoris praesidio suffulta, publicae educationi praefectorum, et quod subjungere ausim, Regis nostri longe elementissimi liberalitati commendanda, ut horti botanici et musei rerum naturalium varietate referti pretiosa et eximia quidem, sed quibus vivat, exclescat, floreat, inque novo hospitio fructus proferat, summe necessaria munera accipiat, jam, inquam, Vilnensium Musarum choris se immisceat, suumque Musagetam dulcibus, quos in naturae materno gremio legerat flosculis, cum debito honore, ovans atque exultans apud gratam posteritatem coronet.

Quum autem principis optimi in nostram universitatem beneficiis exardescat animus, atque totus se in ejus admirationem effundat, non potest non simul maximo patriae juventutis instituendae studio, quo hunc amplissimum senatum academicum praeclare decorum cernit, bene quaesitam laudem denegare. Et quidem in primis Te, Vir amplissime et plu-rimum reverende, huius universitatis Rector Magnifice! quem in Regia Scientiarum Academia Londinensi Collegam mecum conjunctissimum veneror, utpote cuius in universam rem litterariam et praesertim in astronomiam sublimiorem notissima et per orbem celebratissima sunt merita; Te alterum nostrae academiae patrem et instauratorem omnes qui in hoc ornatissimo consessu frequentes adsunt, quorum cordibus Tuo-rum beneficiorum sensus infixus est, discentes, doctores, fautoresque nostrae universitatis, cum omni pietate verecunde compellari jubent. Nam etsi praetermitterem, quod valetudini corporis ne quidem pepercisti, ut incremento difficilli-mae scientiae prospiceres, atque observationum thesauros, quales' orbi erudito antea nunquam innotuerunt, invicta perseverantia et continuis pervigiliis comparares: id tamen in omnium ore est, Te, quod eodem encomio dignum et forte magis arduum erat, Tuo in rem publicam amore, Tuis indefessis laboribus, Tuaque sapientia et moderatione consecutum esse, ut hanc nostram universitatem incolumem, renatam, novisque praesidiis auctam videremus. Quapropter universae patriae talem Virum doctrina, integritate, consiliis et magnitudine animi clarum, qui promulgandae cognitionis utilioris fortissimum propugnatorem se praestitit, huic autem academiae, juventuti nostrae, nec non denique mihimet talem moderatorem aequum, pium, humanissimumque ex animo gratulor. Pari autem studio Te, Rector Magnifice! Vosque in senatu academico Collegae spectatissimi! ea qua par est observantia comprecor, siquidem consueta benignitate me in vestrum sodalitium recepistis, ut quemadmodum nostrae scientiae sororio vinculo junctae sint, ita et vestris consiliis me adiuvetis, coeptisque meis auxiliemini, meque vestri favoris studiosissimum, ea, cuius primitias iam expertus sum,

amicitia cumulare pergatis. Excepistis enim collegam, qui et vestro praesidio fretus, de muneris sui gerendi prospero eventu non dubitet, et quo se dignum vestro adsensu praestet, in tradendis cum omni diligentia doctrinis, incorruptum naturae verique amorem vobis coram hac amplissima concione spondeat. Dixi.

## Praefatio in Dissertationem de Plantis esculentis insularum oceani Australis.

## 1786.

Asiam inter orientalem et Americam zephyrinam late extenditur Oceanus australis, omnium vastissimus, nullis extra zonam torridam, praeter unicam fere novam Zeelandiam, terris interceptus; intra tropicos autem plurimis insulis, veluti punctis conspersus, quarum aliae in congeries aliquot collectae, aliae majori spatio disjunctae jacent. Versus occidentem inde a decimo quem vocant latitudinis australis gradu usque ad quadragesimum quartum, idem oceanus novam Hollandiam, Europa maiorem, alluit.

Insolae harum terrarum alii candidiores sunt, alii nigricantes. Priores numero reliquis praestant, uno eodemque sermone utuntur, morumque similitudine, quantum pro climatum diversitate licuit, inter se conveniunt. Ex Indiae regionibus orientalibus per archipelagum moluccanum atque philippinas insulas in oceanum australem eosdem migrasse, propter analogiam linguae eorum vernaculae cum malaica, certissimum est. Oceani haius partem borealem, tropico tamen inclusam, tres insularum congeries occupant, Latronum quae et Marianae dicuntur, Carolinae, et novissimo Cookii itinere detectae Sandvigiae. In ea parte quae trans aequatorem ad austrum sita est, totidem archipelagis, Amicorum scilicet, Societatis et Marchionis Mendozae, sedem figerunt;

quibus adnumerari debent insulae illae, hinc atque illinc in oceano dispersae, cuius superficiem vix superant, stupendis lithophytorum habitaculis inaedificatae, nobis demersae (Low Islands) dicendae. Eiusdem stirpis porro ramentum extra tropicum australem, versus Americae littora in paschali insula reperitur (Ostereiland), aliud deinceps ex opposito novae Hollandiae nova Zeelandia est, inde a tricesimo quinto ad quadragesimum septimum latitudinis gradum protensa.

Nigrae gentis longe alia est ratio; nam in Indiae archipelagis orientalibus, et praesertim in montuosis sylvaticisque insularum latibulis agrestium hominum familiae reperiuntur, quae forte cum hisce australioribus nigritis ex eadem stirpe prognatae sunt. Eiusdem gentis praecipua sedes est illa insularum congeries, quae aequatori et moluccanis insulis proxima, Papuae sive novae Guineae, Britanniae, Hiberniaeque nominibus in tabulis geographicis designari solet. Inde per insulas Charlottae, novasque Hebrides ad novam Caledoniam usque haecce Nigritarum proles videtur penetrasse, brevissimo certe, si cum eo conferatur, quo candidiores illi homines novam Zeelandiam et extremam paschatis insulam petierunt, itinere, et a primis sedibus minus remoto. Nigri huius populi forte soboles, etiam novam Hollandiam occupavit, licet hoc certo affirmare non ausim; quod si vastissimae istius regionis incolae re vera originem trahunt a Papuanis, dandum id quoque est, cos a climate et caraium esu aliquanto immutatos fuisse. Verum enim vero nigrorum hominum in hisce terris in primis ea est singularitas, ut fere in qualibet insula, licet proxima vicinitate cum reliquis coniuncta sit, proprio diversissimoque sermone utantur; totque paene sint idiomata, quot sunt insulae ab iisdem habitatae. Quo quidem argumento nullum exquisitius immanitatem maiorum, a quibus ortum trahunt, comprobare videtur; et enim quis est, qui indomitam feritatem simul et inscitiam climatis ubertate altam in eo potissimum non agmoscat, qued praeter victus parandi rationem, nihil a parentibus didiceriat, desertisque laribus etiam patrii sermonis obliti aint?

Singularem hanc diversitatem inter Austrasiae vel Polynesiae populos, cum iam neque aëris, qui omnibus idem propessodum est, neque alimentorum, quibus omnes fere iisdem vescuntur, diversae qualitati tribuenda ait, originem du-

cere a primitiva autochthonum varietate, arbitror. Indelebilis enim et tanquam inusta species, diversis hominum familiis inhaeret, plurimis notis characteristicis insignis, quae et climati omnimodo resistit, et ciborum commutatione non frangitur, nec non perpetua successione, nisi contaminatae fuerint generationes aliqua mixtela, a parentibus ad ultimam prolem integra meracissimaque descendit. Cui assertioni ne testimonia desint ex aliis regionibus deprompta, verbo saltem tetigisse sufficiet Aethiopum sive Nigritarum e propriis sedibus africanis in peregrina climata translatorum generationes, atro colore, crispa in capite lana, porrectis maxillis, naso simo, labiis tumidis, ceterisque indiciis ab optimo Soemmerringio, summo incisore, mihi \*) nuper enumeratis, atavis semper simillimas. Attamen de origine harum in genere humano varietatum aliquid certi vel ea ratione constitui nequit, quod in universum historica traditione antiquiores sint, et Judaeorum oracula, quibus Europaei e consuetudine pie assentinntur, de iisdem sileant. Cum autem ludaeos semel in scenam evocaverim, eosdem non dimittendos judico, priusquam eorum exemplo varietatum humanarum persistentiam firmaverim. Plurima enim secula non suffecerunt ad abluendam istam notam vultui horum hominum adeo profunde insculptam, qua vel a primo intuitu asiaticam eorundem originem, meridie clarius perspectam habemus.

Quod ad climatis temperiem attinet, illud nimirum in novae Hollandiae desertis siticulosis, inter calidissima jure referri potest, neque huius parti boreali, aequatori vicinae, ipsam Africam aequinoctialem aestuosiorem existimarem. Insulas vero, per oceanum dispersas, ventorumque intra tropicos perennium halitu perflatas saluberrima et amoenissima coeli temperie gaudere, navigatores quotquot ad easdem appulerunt omnes uno ore pronunciant. Novae Zeelandiae, licet frequentibus procellis exagitetur alpesque suas perenni nive obrutas in altum adtollat, nihilo tamen secius leniores sunt brumae, cum in eius parte extrema ad quadragesimum quintum usque gradum latitudinis in austrum conversa, sub ipso fine autumni herbas et fructices florentes legissem.

<sup>\*)</sup> Ueber die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer. Frankf. u. Mainz. 8. 1785.

Qui Carolinas, Marianas, Sandvigias, Mendocinas, Societatis et Amicorum insulas tenent, primae gentis hominis, elegantioris sunt formae, colorisque purissimi castanei absque ullo nigredinis inquinamento. Statura eorum mediocris est, ad proceritatem accedens; capilli longi, densi, cincinnati, nigri; barba maribus crebra, prolixa; oculi ampli, iride nigrofusca; nasus latiusculus, nec simus; labia crasciuscula, dentes pulcherrimi. Magnates colore saepius lucidiore dignoscuntur, corpore proceriore, robusto, obeso, abdomine amplissimo. Sed exceptionem habent insulae aquae penuria laborantes E - uwa, Tonga, Namoka, Paschatos, quarum incolae, etiam natu principes, plerique gracilioris sunt formae.

Ingenium horum hominum mite, morum comitate quadam et mansuetudine coniunctum, at in bellis in saevam ferocitatem degenerat. Respublica omnibus feudalis est. regis moderamini subiecta, cuius in Amicorum insulis nullo limite circumscriptam potestatem, in Societatis archipelago potentiores vasalli coërcent. Vulgus hominum clientibus constat, et mancipiis glebae adscriptis, regiturque polytheismi superstitione, quae in Sandvigiis praesertim insulis profundiores videtur radices egisse, verum etiam apud Taheitenses interdum humanas victimas erogat. Iis in universum monogamiae consuetudo, vix a nobilibus, militibusve spreta. stimentorum genus laxum, leve, climati accomodatum; balneum frigidum bis de die, matutinum et vespertinum; unguentorum usus inprimis inter magnates frequens; moderata in laboribus domesticis exercitatio; nocturni aëris intemperies sedulo evitatur; mollis denique libido, risus, joci, fabulae, cantilenae et saltationes ad tuendam sanitatem vitamque ad ultimum terminum protrahendam conferre videntur.

Victus ratio, apud hancee gentem quam sit congrua valetudini robustae et integrae, videndum est. Artocarpi fructus farinaceo-puiposi ab Otaheitensibus, insularumque Societatis, Mendocinarum, Sandvigiarum, Carolinarum et Latronum indigenis loco panis adhibentur, primis octo mensibus in anno maturescentes, sed tamen ante maturitatem perfectam in cibum cedunt. Hi decorticati, foliisque obvoluti, in fornace subterranea per horulam assati, cameduntur. Reliquis quatuor mensibus musae inprimis fructus, radicesque

ari, dioscoreae, dracontii, taccae, convolvuli hominibus cibum suppeditant; quem ter singulis diebus capiunt, plerumque refrigeratum, interdum tepidum, nunquam vero ferventem. Artocarpi fructum, quem blando alimentorum vegetabilium generi adnumerari non dubitem, variis modis praeparatum, sive acidulatum fermentatione, sive cum oleo et nucleis cocos nuciferae commixtum frixumque magnates quidem in deliciis habent, sed eidem lautiores quoque epulas adjiciunt; pisces enim sapidissimos, pullos gallinaceos, porcinas, caninasque carnes in conviviis magna quantitate ingurgitant. Horaeis porro fructibus Spondiae, Musae, Eugeniae crudis subinde vescuntur.

Sale marino in littore radiorum solarium ope concreto in Sandvigiis insulis ad cibos saliendos utuntur. Societatis insulae sale concreto carent quidem, sed eius loco aqua oceanica pro embammate adhibetur; in paschatis demum insula, nimis arida et aqua pura omnino destituta, non raro salsam pro potu ordinario hauriunt. In Marchionis, Societatis, Sandvigiisque insulis scaturigines aquae frigidulae, purissimae, levissimae abundant, communique usui inserviunt. Qui delicatius vivunt, lympham nucibus cocos inclusam sorbillant. Sacerdotem autem turba et magnates extractum radicis piperis methystici potant, quod non solum toxicis viribus eosdem inebriat, somnoque gravi opprimit, sed etiam corpus lente emaciat, et leprae obnoxium reddit. Abominandum hocce temetum in Amicorum insulis praesertim usitatissimum est. Ibidem plurium causarum juncta operatione plane efficitur, ut homines, ex eadem stirpe cum Taheitensibus et Sandvigianis prognati in universum tamen minus robusti evadant, eorumque proceres non adeo pinguescant, sanguinis autem acrimonia maiore laborare videantur; unde vel elephantiasin, vel totius corporis squalidissimam purulen-tamque exulcerationem non raro generatam fuisse novimus. Quum enim huius archipelagi australiores insulae fontibus et rivulis aquae purioris penitus careant, incolis suis non solum potum salubrem, sed etiam balnea in climate aestuoso maxime salutaria denegant. Deinde, quod forte maximi momenti est, blandissimi artocarpi fructus ibidem rarius occurrunt, atque radices jam commemoratae ari, dioscoreae taccae, huius alimenti saluberrimi vices agunt, quae licet coctura

vel tostione a volatili et fere deleteria causticitate liberentur, tamen adstringentium et acrium indolem non ita plane exuunt, ut suspicionem movere omnino non valerent, apud homines iisdem perpetuo altos tandem massam sanguinis et humorum exacerbari, nimiaque acredine accendi posse. E contra vero blandiori diaeta, horaeisque fructibus aquosis usi Taheitenses, aquae potatores, quorum corpora crebris ablutionibus humectantur et emolliuntur, non possunt non obesiores reddi, cum revera succi corporis humani tot diluentium juncta actione nimis debilitarentur, nisi transpiratio in regionibus calidioribus abundantior, phlegma superfluum tolleret.

Sunt qui climatis influxum in res humanas pertinaciter negant; iis Novam Zeelandiam vellem adeant, cuius regionis incolae cum Taheitensibus et indigenis archipelagi Amieorum sermone conveniunt, cum quibus etiam fabulae religiosae, et traditiones, nec non ipse vultus et color communem iisdem originem fuisse testantur. At profecto maximam inter hasce gentes ortam a climatis necessitate morum diversitatem mirarentur. Primi enim novae Zeelandiae coloni, qui ad huius regionis oras boreales appulerunt, saccharatum licet convolvulum chrysorrhizum, radicesque ari et dioscoreae secum attulissent, piscaturae tamen, quae facilem commodamque victus rationem iisdem pollicebatur, sese addixerunt; horticulturam, prout operosior erat, sensim versus australiorem extremitatem terrarum errabundi prorsus deseruerunt. Quare singulis familiis insulam pervagantibus et ab invicem segregatis, cum jam nullo societatis vinculo amplius compescerentur, ad libidinosam ferocitatem patebat reditus. Incertus enim piscaturae proventus eas frequenter loco migrare coëgit, ut victui prospicerent; hinc inter diversas familias. quotiescunque fame perductae in idem littus piscosum escendissent, de littorum dominio acerrime dimicatum est. victos inde pariter ac victores irata fames aluit inimicitiam, animosque sibi invicem infensiores reddidit. Eo usque tandem vindictae cupiditas apud irritabile illud et iracundum genus hominum invaluit, ut etiam in occisos hostes dentibus saevire assueverint. Cum igitur bellicam virtutem et forti-tudinem maximi faciant, neque cuiquam honorem habeant, nisi corporis viribus plurimum polleat, hinc iniquam et vere

tyrannicam in sexum sequiorem potestatem exercent; quin spretas ac despectas uxores non solum ad vilissima, eaque molestiora officia adigunt, sed et matrem septennes pueri impune conviciantur aut scelesta manu feriunt.

Corpus a frigoris iniuria pannis e phormio textis, plumisque avium aut pelle canina munitis tuentur. Sed igni circumiacentibus intra fumosa tuguria munditiae nulla cura est, cum ab omni lavatione squalidi atque pediculosi abhorreant, nec non pigmento rubro et oleo rancido vultum foedare eonsueverint, ut hostibus terrorem injiciant. Victus, quemadmodum superius monui, praecipuus pisculentus est; piscibus enim et recenter captis, et ad solem exsiccatis vescuntur. Docuit tamen etiam dira necessitas ad sylvas confugere, silicumque radices medulla farctas effodere, dum vexatum procellis

## atrum defendens pisces hiemat mare.

Harum silicum in borealiori insula, quae populosior est, cum ingentes acervos collectos vidisset Cl. Crozet, simulque comperisset radicum Convolvuli, ari et dioscoreae culturam ibidem non plane negligi, hominibus Novae Zeelandiae victum vegetabilem esse nimis festinanter inde collegit. Idem navarchus experientissimus apud incolas istius regionis frequentem gummi cuiusdam calefacientis comissationem observavit. Neque iam recuso, in calidiore Novae Zeelandiae parte, advenas e Zona torrida homines consuetudinem vegetabilis alimenti conservasse; quin potius libenter concedam, hoc stabili et minus erratico vitae genere effectum fuisse, ut numerus eorum magis accresceret, civitatisque et regiae potestatis primordia ibidem una progerminarent. Verum ex autoptarum consensu facile colligitur, barbaros in boreali Novae Zeelandiae parte horrido carnium humanarum adpetitu, ferocissimo in hostes animo, ad vindictam iramque proclivitate non solum australiores familias, mereque ichthyophagas aequare, sed et tanto iisdem praestare, quanto in universum viribus corporis membrorumque immanitate eas antecellant. Qui ciborum ad animi adfectus excitandos potentiam agnoscunt, huius tantae ferocitatis stimulos forte ab alkalescente piscium substantia petant, cum etiam in temperatiore insula, pisces saltim ex parte, hominum nutrimento inservire noverint.

Similem huic differentiam, quae inter diversas nigrae gentis colonias intercedit, brevissimis verbis expediam. Ex his, qui Novae Caledoniae insulam aridam et montuosam incolunt homines reliquos mansuetudine pacisque studio superare videntur, statura iis aliquanto procerior, color fuscus quidem, sed ad castaneum vergens: capilli torti, nec tamen plane ut in Aethiope lanati. Eorum arva plantationi radicum ari et dioscoreae idonea, in regione littorali, aquis marinis stagnantibus subinundata et rhizophorae, ficuumque radicantium denso frutice intercepta, ligonibus sedulo confodiuntur. Soli sterilitas autem improbum incolarum laborem parce nimis remuneratur; quare et piscatu vitam sustentant, et ad sylvestria succedanea e regno vegetabili recurrunt, corticesque insipidos hibisci tiliacei exsugunt. Novarum Hebridum contra foecundissima tellus est, quas scilicet calor intestinus vulcani non solum refocillet, sed et late dispersus laetificet cinis. Ibidem hortuli, quos indegenarum industria plantavit, intra spissum undique nemus absconditi latent, Musae inprimis fructibus, citro, ficubus edulibus, nucum vario genere, tum etiam ari et dioscoreae radicibus divites. Ipsa hinc inde farinosis onusta fructibus artocarpus, licet minus frequens, conspicitur; domesticae porro volucres suumque greges circa domicilia vagantur. Succurreret cuiquam forte illam naturae altricis ubertatem intuenti, ut in hisce insulis hominum stirpem bene saginatam, corpulentam, segniorem, imbellem, pacisque et veneris, otio quae maxime aluntur, artibus deditam exspectaret. Enimyero miraretur quod citra spem illi obviam fierent (praeprimis in Malicollo insula) nigerrimi homunciones, naso simo, angulo Camperi acutiore \*), capillitio crispo et lanato, exiles, macilenti, deformes, nudi, cingulo armillisque strictissimis coarctati, garruli, ingeniosi, astuti, histriones, agilissimi, irrequieti, suspiciosi, trepidi, sagittis clavisque perpetuo armati, mulierum osores, anthropophagi! Quod vero insulae Tannae indigenis contigerit, Mallicollensibus ingenio magis mitescere, eosque proceritate corporis artuumque masculo vigore superare, id procul omni dubitatione, familiari quam habent cum quadam albidae gentis

<sup>\*)</sup> Ex occursu linearum, alterius ab osse frontali, alterius a meatu auditorio, ad dentes incisores superiores, ductarum.

colonia consuetudini tribuendum est. Nam praeter vernacu-lam suam, intelligebant etiam linguam Societatis et Amicorum insulis communem, eamque ultra proximam insulam Irronan, in alia, cui nomen Itonga, in usu esse nobis referebant.

Haec praemittenda mihi videbantur, cum adumbrationem plantarum molitus essem, quae ad rem cibariam iu terris australibus pertinent; neque iniucundum hunc introitum, nec prorsus inutilem ratus, qui etsi nova et inaudita non proferat, certis tamen et fide dignis observationibus doctrinae utiliori ministret. Equidem mihi videor illorum opinionem recte amplexum esse, qui maximam inter hominum familias diversitatem organicam, ab ipso generationis typo derivandam, morumque notas characteristicas, et consuetudinum perpetuitatem imitatione maiorum oriundam existimant; climati tamen aliquid virium inesse ad inflectendos animos non omnino recusant. Sed etiam in cibi potusque diversis generibus, non solum corporis humani fabricam singulariter renovandi immutandique, verum ipsiusmet animi energiam excitandi aut demulcendi vim sane maximam delitescere, celeberrimi nominis viri strenuis argumentis demonstrare conati sunt. Famis enim sitisque dolore sollicitatos homines, ut detritas de corpore particulas novis supplementis restituant, diluantque sanguinem motu naturali spissatum, alkalescentem edulcorando restaurent, ex deglutitis et in ventriculo solutis corporibus organicis paratum succum tubulis villosae tunicae susceptum, et in glandularum plexibus demum assimilatum, venis haurire quidem, eoque machinam animalem perpetuo resarcire, sed pro diversa principiorum in alimentis miscela diversissimum profecto habitum nancisci asseruerunt, cuius etiam in sensus in-ternos reactionem manifestam simili ratione contingere arbitrati sunt, qua mutato instrumentorum mechanismo, effectuum discrimina in operibus humano artificio elaboratis plane deprehenduntur. Adduxerunt in huius doctrinae defensionem exempla morborum varii generis, quorum fons et origo sublato elementorum nostri corporis aequilibrio debetur, sanan-dorum autem ratio in eodem mutata diaeta adhibitisque remediis efficacibus restituendo consistit. Tum in medium porro protulerunt animi affectus hoc vel illo cibo potuve interdum sopitos aut exsuscitatos; nec non denique inter tot gentium diversissima ingenia, mitissimum phytiphagis, atrox et bellicosum sola carne vescentibus tribuerunt. Cum autem singula, quibus haec opinio fulciri solet argumenta, post Hallerum denuo recensere \*) supervacaneum et citra huius opellae propositum foret, id unum, missis coniecturis fallacibus adiiciam, ad immutandum typum varietatum humanarum, ex observationibus superius enumeratis, non adeo notabilem esse in terris australibus ciborum efficaciam.

Plantae in oceani australis insulis esculentae quinquaginta quatuor in universum mihi innotnerunt, quarum viginti sex ante nostrum iter botanicis incognitae erant. Harum universalissimae sunt (cum etiam extra tropicos reperiantur) Convolvulus chrysorrhizus, Dioscorea alata, Arum macrorhizon et esculentum; his proxime accedunt, tropico tamen inclusae: Musa paradisiaca, Cocos nucifera et Artocarpus, incisa, reliquae omnes in una alterave insularum congerie desiderantur, aut minus frequentes sunt. Numeravi porro in Societatis insulis species esculentas viginti sex; in Amicorum insulis totidem, sed nonnullas diversas; in novis Hebridibus circiter viginti; in nova Zeelandia sedecim, quibus comprehenduntur antiscorbuticae septem Europaeis quidem pretiosissimae, sed quarum apud incolas ad rem cibariam nullus est usus.

Erunt forte, qui in tenui laborem me collocasse existment. Attamen non defuit, qui ex hac tenuitate oriundam gloriolam legitimis dominis praeriperet, et alienae messi immiteret falcem. Taceam rerum naturalium cognitionem, usu semper esse anteriorem; et earum quae nostro itinere innotuerunt ad hominum necessitates adplicationem, etiamsi parte saltem aequalibus nostris contingat, posteritati tamen claris-

sime perspiciendam demum reservari.

<sup>\*)</sup> Physiolog. Tom. VI. Lib. IX. Sect. 3.

Druck von F. M. Brochhaus in Leipzig.

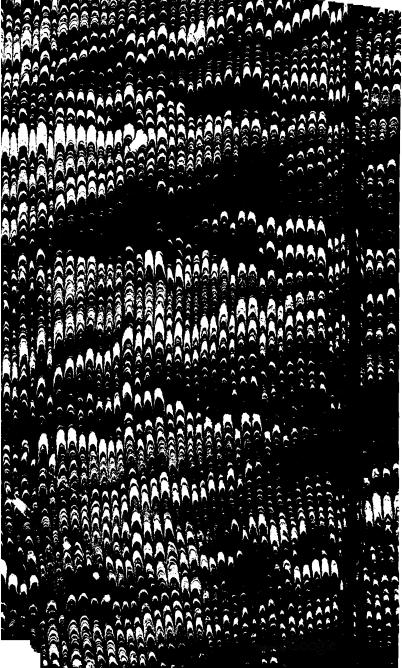